KAPUZINERPREDIGTEN **AUS DEN VORIGEN** JAHRHUNDERTEN AUF **ALLE SONN- UND** FESTTAGE DES KIRCHENJAHRES: ZUR **ERBAUUNG DES...** 

Adalbert Müller







# Kapuzinerpredigten

aus ben

### vorigen Jahrhunderten

auf alle

Sonn= und Festtage des Kirchenjahres.

Zur

Erbauung des christlichen Bolkes

file 🦂

unfere Zeit mundgerecht gemacht

pon

Adalbert Mücer.

BAR

Dritter Theil.

Festtagspredigten I.

Regensburg 1865.

Drud und Berlag von Georg Joseph Manz.

TOAN STACK

BX1756 A2M8 V.3-4

### Anrze Borbemerkung.

Die Gründe, welche mich bewogen haben, diese alten, vergeffenen Predigten in eine neue, zeitgemäffe Redeweise zu übertragen und herauszugeben, habe ich bereits im Vorworte zum ersten Bande dieser Samm= lung zur Genüge dargelegt, und ich ersuche Alle, die etwa über die Nütlichkeit eines solchen Unternehmens in Zweifel sein sollten, dort meine Auseinandersetzungen nachlesen zu wollen. Daraus werden sie auch ersehen, was sie weiter von meiner Arbeit zu erwarten haben. Ich bitte nur, nicht zu viel zu erwarten und bei der Beurtheilung eine billige, den Berhältniffen angemeffene Richtschnur anzulegen, damit mir für meinen guten Willen nicht Unrecht geschehe, und der Leser dabei sich nicht selbst täusche. Sollte er in meinem Buche etwas Gutes finden, so wird er schon wissen, wem er es zu danken habe, — nicht mir nämlich, und selbst auch nicht jenen treuen und eifrigen Verkündigern des Wortes Gottes, deren Arbeit ich der meinigen zu Grunde gelegt habe, sondern ganz allein Demjenigen, auf welchen der Apostel Jakobus in seinem katholischen Briefe hindeutet,

wenn er sagt: Jede gute Gabe und jedes voll= kommene Geschenk ist von oben herab vom Bater der Lichter,\*) vom Urquell alles Lichtes, so= wohl des irdischen als geistigen, der Wahrheit, Tugend, Gnade, mit einem Worte — alles Guten. Diesem sei Lob, Ehre, Preis und Dank von nun an bis in alle Ewigkeit!

Schließlich glaube ich noch das verzögerte Erscheinen dieses dritten Bandes entschuldigen zu müssen. Schuld daran tragen, so weit es meine Person betrifft, Uebershäusung mit anderweitigen, die nöthige Sammlung des Geistes störenden Arbeiten, mehrsache Krankheiten, der Druck eines schweren Mißgeschickes, das in der Zwischenseit mich betroffen, und andere Hindernisse, wie sie dem Menschen auf seiner irdischen Laufbahn so oft seindlich und hemmend in den Weg treten. Zur Zeit aber ist, Gott sei Dank! die Bahn rein, und es wird das Werk sortan ohne Aufenthalt seinem Ende zugeführt und der vierte Band, als der letzte, noch im Laufe des gegenwärtigen Jahres ausgegeben werden können.

<sup>\*) 3</sup>at. 1, 17.

Regensburg im Monate Marg 1865.

Der Herausgeber.

# I. Predigten an den unbeweglichen Festen.

### Am Feste des heiligen Bischofs Nikolaus.

Borfpruch.

Wohlan, du guter und getreuer Anecht, weil du über Weniges getreu gewesen, will ich dich über Vieles setzen; gehe ein in die Freude deines Herrn. Matth. 25, 23.

Inhalt.

Der Reichthum ber Armuth.

Als der heilige Nikolaus zum Priefter geweiht wurde, prophezeite ihm sein Bischof auf Eingebung eines höheren Geistes öffentlich vor allen Anwesenden, daß er dereinst ein großer Tröster der Bedrängten und wahrer Bater der Armen sein werde, und solches ist vollkommen in Ersüllung gegangen. Denn sobald der Diener Gottes nach dem Tode seiner Eltern zu einem reichen Erbe geslangt war, verwendete er dasselbe einzig zum Besten der Nothleidenden. Die Geschichte hat uns aus jener Zeit Kahuzinerpredigten. III.

einen ausnehmend schönen Bug seiner Nächstenliebe und Mildthätigkeit aufbewahrt. Zu Patara, der Baterstadt des Heiligen, wohnte ein Stelmann, ber durch mancherlei Unglücksfälle in die tiefste Armuth versetzt worden war und für sich und seine brei Töchter nicht einmal mehr das trockene Brod aufbringen konnte. Dem Hungertode nahe, verfiel er auf den unseligen Gedanken, die Jung= frauen für Lohn den Gelüsten der Wüstlinge preiszugeben. Nikolaus hörte kaum von biefem bofen Borhaben, als er zu wiederholten Malen des Nachts an das Haus der Unglücklichen sich heranschlich und nach und nach durch ein halb zerbrochenes Fenster so viel Geld in die Kammer des Ebelmannes schaffte, daß diefer nicht nur standes= gemäß leben, sondern auch seine Töchter genügend aus= steuern konnte. Daher rührt der alte Gebrauch, die Kinder am heutigen Tage im Namen bes heiligen Nitolaus mit unerwarteten Beschenken zu erfreuen.

Wohin ziele ich aber mit dem Berichte von der Freigebigkeit dieses Gottesmannes gegen die Armen? Daß ich es kurz sage . . . ich will mir dadurch den Weg bahnen zu der Trostrede, welche ich heute den lieben Armen zu halten mir vorgenommen habe. Weil selbe dem heiligen Bischofe so lieb und theuer gewesen, da er noch auf Erden wandelte, werden sie ihm auch noch lieb und theuer sein jetzt, wo er seinen Wohnplatz im Himmel unter den Seligen hat. Deßhalb wird er mir's, dent' ich, auch nicht verübeln, wenn ich fortan von seinem Lobe abgehe und mich ausschließlich seinen Lieblingen, den Armen, zuwende, um ihnen ein Wort der Ermunterung zu sagen und damit ein Geschenk ganz nach seinem Sinne

zu machen . . . ein echtes und wahrhaftiges St. Nikolausgeschenk, wie ich es, selber arm, zu geben vermag.

Was rede ich aber, ihr Armen! euch zu trösten und aufzurichten? Hier in dieser Zeit und auf dieser Welt habet ihr nichts Gutes zu gewärtigen; so weise ich euch benn auf die Zukunft hin und auf die Freuden des Him= mels. Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam; intra in gaudium domini tui . . . Wohlan bu guter und getreuer Anecht, weil bu über Weniges getreu gewesen, will ich bich über Bieles setzen; gehe ein in die Freude beines Herrn, spricht Gott heute burch den Mund des Evangelisten Matthäus. Ich sage darauf hin den Armen, ihr bedrängtes Herz zu erleichtern und das herbe Joch, unter welchem sie schmachten, zu ver= süßen . . . ich sage ihnen, daß ihre Armuth kein so verächtlicher Fetzen, kein so werthloser Plunder sei, als man insgemein dafürhält . . . ich sage ihnen, daß ihre Armuth vielmehr ein großer Reichthum ist. Ja, reich ist die Armuth; denn sie ist den Himmel mit allen seinen herrlichkeiten zu erkaufen im Stande . . . Das will ich im ersten Theile zu erweisen suchen. Reich ist die Armuth; benn sie theilt den Himmel auch den Reichen mit, welche ihn nur schwer für sich selbst erringen können... hierüber werde ich mich im zweiten Theile auslassen.

Es gibt gar vielerlei Gattungen von Armen. Es gibt Arme, welche ihre Armuth nur mit Ungeduld erleiden und Gott im Himmel anklagen, daß er die zeitlichen Güter so ungleich austheile, dem Einen schier Alles, dem

Andern aber gar Nichts gebend. Es gibt Arme, welche vor Neid gegen die Reichen bersten möchten und ihnen Tod und Hölle und alles Uebel auf den Hals wünschen. Es gibt Arme, bei welchen nicht die geringste Wiffen= schaft von geistlichen Dingen, kein Körnlein Tugend, kein Fünklein Gottesfurcht zu finden ift, Arme, die man nur selten im Innern der Kirchen sieht, desto häufiger aber außen vor den Thüren, wo sie die Ab= und Zugehenden belästigen und Jeden insultiren, der ihnen nicht gibt, was sie wollen und so oft sie wollen. Es gibt Arme, die das Handwerk der Bettelei so meisterlich verstehen, daß sie sich weit bessere Tage aufthun können, als der arbeit= same Taglöhner und Handwerker, und weit öfter einen fetten Braten und ein volles Krüglein auf dem Tische vor sich haben, denn jene. Es gibt Arme, welche sich ihrer Armuth schämen und für Alles in der Welt, nur nicht für arm angesehen sein wollen, Arme, die zu Hause in Lumpen und abgetretenen Schuhen einherschlampen, auf der Gasse aber gleich wohlhabenden Leuten in staatlichen Kleidern sich zeigen, welche lieber die nothwendige Speife sich versagen, als den äußerlichen Flitter abthun.

Für alle diese ist die heutige Predigt nicht vermeint; denn solche Arme sind nicht würdig der Tröstung, welche der Bater der Barmherzigseit und Spender alles Trostes von dieser Kanzel herab verkünden läßt. Sie gilt allein und ausschließlich den wahren Armen, den Armen Gottes und Christi, jenen Armen, welche die Armuth als eine göttliche Schickung willig und mit Geduld tragen, dagegen nicht murren und schelten, bei allen Beschwernissen die Ruhe und Zufriedenheit des Herzens bewahren

und nebstdem eines echt chriftlichen Wandels sich befleißen. Diese mögen sich heute zum Predigtstuhle herandrängen und ihre Ohren aufthun; für sie rede ich, sie sollen Worte des göttlichen Trostes vernehmen.

Ja, meine lieben Armen! glaubet es immerhin, so seltsam und anscheinend widersprechend es auch lauten mag: Eure Armuth ift reich, unermeglich reich; sie kauft für euch den Himmel ein. Lasset die eitlen Weltkinder forgen für die vergänglichen Güter dieser Erde, lasset sie schinden und schaben und zusammen raffen; lasset sie bis an den Hals im Gelbe stecken, — ihr habt bennoch weitaus den besseren Theil. Euer schimmliges Stücklein Brob, eure zerfetzte Kleidung, eure harte Lagerstätte sind ungleich mehr werth, denn alles Wohlleben, aller Prunk, alle Ueppigkeit des Reichen. Eure Armuth ist die hochgültige Münze, mit welcher ber Himmel, bas höchste und unschätzbarste Gut, eingehandelt wird. Hiefür haben wir in der heiligen Schrift das ausbrückliche göttliche Wort selbst. Als Christus ber Herr bem Volke zu lehren begann, war ber erste Ausspruch, welcher aus seinem Munde hervorging: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum . . . selig sind die Armen im Geiste; benn ihrer ist bas Himmelreich.\*) Damit wollte er nach der Auslegung der Kirchenväter sagen: Selig sind hier und dort diejenigen, deren Herz nicht an ben Gütern biefer Welt hängt, die ben Mangel berfelben geduldig erleiden; diese tragen ben Himmel driftlicher Ge= sinnung in sich und erhalten ben Himmel jenseits.

----

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 3.

Sonderbar! die Welt sagt: O wie glücklich sind die Reichen, die Geld und allerlei Gut haben. Die Armuth ist nach ihrem Urtheile ein großes Uebel, ein die Ehre besleckender Makel, ein scheußliches, mit Schrecken erstüllendes Gespenst. Die göttliche Weisheit aber setzt sie im geraden Widerspruche an die Spitze der Seligkeiten und erkennt ihr vor allen andern Tugenden und frommen Uebungen die Anwartschaft auf die ewigen Güter zu. Höret es, ihr Reichen und Mächtigen dieser Erde, die ihr so verächtlich auf eure minder mit Hab' und Ansehen bedachten Mitmenschen herniederschaut, und nehmet es euch zu Herzen: Selig sind die Armen im Geiste; denn ihrer ist das Himmelreich.

Die Ursache aber, warum die Armuth ben Menschen geschickter zum Himmelreiche macht, ist, weil sie nicht so viel Gelegenheit gibt, den sündhaften Lüsten zu fröhnen. Die reich werden wollen, schreibt der Apostel, fallen in Versuchung und Fallstricke des Teufels und viele thörichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen.\*) Wie leicht kann man im Ueberslusse sich versehzlen, und dann werden die zusammengerafften Schäte der Erde nur Schäte des Zornes Gottes, die wir zum Gezrichte bringen und Rechenschaft darüber geben müssen. Wit den Reichthümern, welche der Heiland spikigen Dörnern vergleichet, so klug umzugehen, daß von ihnen Seele und Gewissen nicht verletzt werden, ist eine Kunst, die nur äußerst Wenige verstehen. Man kann allerdings

<sup>\*)</sup> I. Tim. 6, 9.

auch mitten im Besitze ber Erbengüter arm im Geiste sein, das heißt, so nach dem Himmlischen trachten, ob man zeitliche Reichthümer nicht besäße. Aber viele Beispiele solcher Selbstüberwindung zeigt benn die Geschichte? D, der Arme ist von tausend Gefahren frei, die den Reichen bedrohen, und wenn er von seiner Ar= muth einen guten Gebrauch macht, vermag er der herrlichsten Tugenden in kurzer Zeit so viele zu üben, als der Reiche in seinem ganzen Leben nicht zu Stande bringt. Ja wahrlich, ein fruchtbarer Boden zu aller Tugend und Gerechtigkeit ist die Armuth. Ich will dieses nicht weiter ausführen, sondern sage hier nur: Der Arme ist für ben Himmel stets ausgerüftet mit allen erforderlichen Dingen, er mag berufen werden, wann immer, während es bem Reichen hinsichtlich dieser Bereitschaft in der Regel arg gebricht. Zur Erprobung dieses Sates greife ich nach der heiligen Schrift.

Unter der großen Abendmahlzeit, von welcher der Evangelist Lukas im vierzehnten Kapitel redet, verstehen erleuchtete Kirchenlehrer das Himmelreich. Zu diesem Schmause nun wurden Viele geladen; allein sie wollten nicht kommen, und entschuldigten sich mit kahken Aussslüchten. Der Eine sagte: Ich habe einen Meierhof gekauft und muß hingehen, ihn zu besichtigen . . . Der Andere: Ich habe fünf Ioch Ochsen erhandelt und nun vor, sie zu versuchen . . . wieder ein Anderer: Ich habe ein Beib genommen und darum kann ich nicht erscheinen. Das waren die Mächtigen, die Reichen, die am Fleische, überhaupt am Irdischen Hangenden, welche die Einladung ausschlugen. Diese auch trifft der furchtbare Aussspruch

)

Christi: 3ch sage euch, daß keiner von ben Män= nern, die gelaben waren, mein Abendmahl ver= kosten soll. So wird benn Niemand in ben Himmel kommen? D ja . . . höret nur weiter! Nachdem die Eingeladenen so schnöde abgelehnt hatten, ward der Haus= vater zornig und sprach zu seinem Knechte: Exi cito in plateas et vicos civitatis . . . geh geschwind hin= aus auf die Straffen und Gaffen ber Stadt und führe die Armen, Schwachen, Blinden und Lahmen hier herein. Was aber geschah nun? Hatten auch die neuen Gäste Verhinderungen und Entschuldigungen? Nichts weniger! Sie waren im Augenblicke fertig und bereit, dem Rufe des Herrn zu folgen, und kamen, wie sie gingen und standen, eilends herzu. Die Armen wur= den nicht abgehalten durch ihre Blöße, die Schwachen nicht durch ihre Abmergelung, die Blinden nicht durch den Mangel des Gesichtes und die Lahmen nicht durch ihre Kriicken. Sie kamen eilends, wiederhole ich, und eben ihre Armuth, eben ihre Schwachheit, eben ihre Blindheit, eben ihre Verkrüppelung, statt sie abzuhalten, waren geeigenschaftet, sie besto schneller dem Elende des Straffenlebens Abschied geben und dem Rufe zum Fest= faale und seinen Herrlichkeiten Folge leisten zu lassen. Ihre zeitlichen Mängel und Gebrechen waren ber Schlüffel, welcher ihnen die Pforte zu diesem Orte der Freude aufsperrte; sie waren die hochgültige Münze, mit der sie das Himmelreich an sich gekauft haben. D Trost, o Glück, o Seligkeit ber Armuth!

Um euch noch ein Beispiel aus der heiligen Schrift vorzuführen . . . gedenket nur des reichen Prassers und bes armen Lazarus. Jener kleibete sich in Purpur und töstliche Leinwand und hielt alle Tage offene Tafel für seines Gleichen. Lazarus seinerseits lag vor der Thüre des Reichen und hätte sich gerne mit den Brosamen gessättiget, welche von dem Tische desselben sielen; aber Niemand gab sie ihm. Nun geschah es, daß der Arme starb und von den Engeln in den Schooß Abraham's getragen wurde. Und es starb auch der Reiche und ward in die Hölle begraben. Sehet da, meine Theuren! der Reiche mit all seinem Geld und Gut konnte den Himmel nicht an sich kausen; er hatte die Münze nicht, welche dazu allein gäng und gebe ist, indeß selbe dem Armen im Ueberslusse zu Gebote stand.

Solches wußte mein heiliger Vater Franziskus gar wohl, weßhalb er unter allen Dingen ber Welt nichts so hoch hielt, als eben die Armuth. Er redete von ihr stets mit der größten Zärtlichkeit und zugleich Ehrerbietung, und nannte sie bald sein Schätzchen Tausendschön, bald seine auserwählte Braut, heute seine einzig geliebte Mut= ter, ein anderes Mal seine hochgebietende Frau und Königin. Sie schien ihm das beneidenswertheste Gut, und er gestand offen, daß er jedem, der noch ärmer war, als er selbst, dieses größere Glück mißgönne. Wenn er von irgend einem großen Herrn zu Tische gelaben war, was er schicklicher Weise nicht immer ausschlagen konnte, ward ihm beim Anblicke der im Hause herrschenden Pracht und Ueppigkeit allemal weh um's Herz. Er vermeinte nicht an einem Orte aushalten zu können, wo von seiner lieben Armuth keine Spur sich sehen ließ. Deßhalb pflegte er, bevor er zu einer solchen Festlichkeit ging,

sich erst ein Stück Brod zu erbetteln. An der Tafel num zerlegte er selbes in kleine Bissen und genoß bei jedem ihm vorgesetzten Gerichte einen Theil davon als Zuspeise. Ohne das würzende Brod der Armuth wären ihm die köstlichsten Leckerbissen unschmackhaft vorgekommen.

In ähnlicher Weise erkannten auch den Werth und das Glück der Armuth jene Einsiedler im Schthenlande, von welchen in den Leben der Väter erzählt wird, daß ihnen ihre Dürstigkeit über alle Schätze der Welt ging und ihr zu entsagen Niemand sie bewegen konnte. Als man eines Tages vor die Thüre ihres gemeinsamen Kirchleins einen Korb voll Silber hinstellte, flohen sie entsetzt davon und waren schlechterdings nicht zu über-reden, diese Gabe anzunehmen, weil sie befürchteten, durch das zeitliche Gut untüchtiger zu werden sür die ewigen Güter. In ihren Gemüthern war auf's Tiefste der Ge-danke ausgeprägt, daß sie je reicher in den Augen der Wenschen, besto ärmer in den Augen Gottes erscheinen würden.

In Christus Jesus geliebteste Arme! so ermesset denn hieraus euer übergroßes Glück. Gottes Barmherzigseit hat euch in jenen Stand gesetzt, der zur Erlangung der ewigen Güter gerade die meisten Bortheile bietet. Was nützt es, Kisten und Kästen voll Geld zu haben, Herr über Länder und Städte zu sein, einen Fürstenhut oder wohl gar eine Kaiserkrone zu tragen . . . was nützt es, um mit dem Heilande zu reden, die ganze Welt zu gewinnen, wenn dabei die Seele Schaden leiden sollte? Was hat jenem Reichen bei Lukas am zwölften Kapitel sein Uebersluß an Früchten geholsen, der ihn zwang, auf

die Erweiterung seiner Scheunen zu denken, da er noch in derselben Nacht sterben mußte und den Flammen der hölle übergeben wurde, welche nimmer erlöschen? Hinzegen aber was schaden die Entbehrungen und Demüthigsungen der Armuth, wenn sie nach diesem kurzen, schnell wrübergehenden Erdenleben zu dem Besitze der ewig dauernden Güter sühren? Ach, das ist ja kein Berlust, sondern der größte Gewinn, kein Unglück, sondern das höchste Glück. Wahrlich, Gott haßt nicht Diesenigen, welche er mit den zeitlichen Drangsalen der Armuth heimslucht, sondern er liebt sie, er liebt sie väterlich; er erzniedriget sie zwar sür einige Zeit, aber nur um sie derzeinst desto höher emporzuheben.

Ich will übrigens mit allem dem nicht gesagt haben, daß man durchaus arm sein müsse, um zur ewigen Seligkeit zu gelangen; vielmehr gibt es keine Lebensweise, in welcher man nicht sein Heil wirken könnte. Allein geschieht in einigen Ständen leichter, in anderen schwerer. Wenn die Kinder den reiferen Jahren nähern, so kostet es in der Familie viel Kopfbrechens, welchem Stande man sie widmen solle, damit sie ihr Glück finden. Ihr, meine lieben Armen, seid dieser Sorge überhoben; ihr könnet versichert sein, daß ihr im rechten Stande euch befindet, in welchen euch nicht der Menschen Rath, sondern Gott selbst versetzt hat. Oft seschieht es, daß nicht der Herr es ist, welcher diesen oder jenen zu geistlichen oder weltlichen Würden und einträglichen Pfründen und Aemtern beruft, sondern der Mann brängt sich mittelst des Einflusses einer angesehe= nen Berwandtschaft, durch seine eigene hochfahrende Ehr=

Conti

sucht oder auf andere berlei Weise in einen Stand hinein, wohin er eigentlich nicht gehört. Und ist es ja Gott selber, der ihn erhöht, so thut er es manchmal nur, um ihn für seine schweren Versündigungen zu strafen und ihm einen desto tieferen Fall zu bereiten. Euch aber hat er in den Stand der Armuth gefetzt, um euch in jener Welt reich und ewig glückselig zu machen. traget denn Geduld, Geliebteste! traget Geduld eine kleine Zeit. Das Blatt wird sich wunderbar zu eurem Besten wenden. Facile est in oculis Dei subito honestare pauperem . . . cs ist leicht in ben Augen Gottes, einen Armen plötlich reich zu machen. \*) Er braucht nur eure abgemergelten Leiber aufzulösen, er darf euch nur sterben lassen, so seid ihr reich, und zwar nicht nur so reich, wie alle Reichen ber Welt zusammen genommen, sondern unendlich viel reicher. Denn eure Armuth erkaufet euch den Himmel, was wollet ihr noch mehr? Und gleichwohl hat es auch dabei sein Verbleiben nicht . . . eure Armuth geht noch weiter. Sie erkaufet nicht nur, wie wir gesehen haben, sich selbst das Himmel= reich, sondern theiset dieses auch den Reichen mit. Hie= von aber im zweiten Theile.

\* \*

Wer sollte es glauben . . . und dennoch ist es so . . . Die Armuth erkaufet nicht nur sich selbst den Himmel, sondern theilt diesen auch den Reichen mit. Die Armen gehen nicht nur für sich selber glorreich in den

<sup>\*)</sup> Sir. 11, 23.

himmel ein, sondern führen auch die Reichen dahin. Die Armen sind jenes gebenedeite Bölklein, welches die Reichen in den Himmel bringt. Diese wären für sich allein nicht mächtig genug, sich zu einer so hohen Stuse zu erschwingen.

Ich habe es schon berührt und schalte es hier abermals ein, daß nämlich die Reichen in einem höchst gejährlichen Stande sich befinden. Ja, ja, ihr Reichen!
mir ist bange um euch, wie ihr wohl in den Himmel
sommen möget. Amen dico vodis, spricht Christus der
Herr... Amen dico vodis, quia dives difficile intradit in regnum coelorum... wahrlich, ich sage
euch, es ist schwer, daß ein Reicher in's Himmelreich eingehe. Ja, ich sage es euch noch einmal:
Es ist leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher in das Himmelreich eingehe.\*)

Wo viel zeitliche Güter sind, da sind auch viele zeitliche Sorgen, da wird nur gar zu oft der ewigen Güter vergessen und der Mahnung des Heilandes: Suschet vor Allem das Reich Gottes und seine Gesrechtigkeit.\*\*) Man ist von dem Gegenwärtigen, Irdischen, so eingenommen, daß man des Zukünstigen, himmlischen, darüber ganz vergißt. Man läßt sich mit einem Scheinglücke zufrieden stellen, und trachtet deßhalb nicht nach dem wahren Glücke. Mit welch' einer Masse unnützen Plunders behängt sich doch der Reiche und ges denket nicht der Worte des Herrn, der da warnend ausse

Specific

<sup>\*)</sup> Matth. 19, 23. 24. \*\*) Matth. 6, 33.

ruft: Wie enge ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt!\*) Ist es wohl möglich, diesen schmalen Weg zu wandeln und durch diese enge Pforte einzugehen mit so viel Kisten und Kästen, so viel Schlössern und Palästen, so viel Troß und Dienerschaft... mit einem solchen Pack von Freuden, Lustbarkeiten, Besgierden und Wollüsten? Wahrlich, wahrlich, es ist leichster, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher in das Himmelreich eingehe.

So steht es denn verzweifelt um die Seligkeit der Reichen, so haben sie benn keine Hoffnung, in den Him= mel zu kommen? O nein! Wie müssen sie es aber an= stellen, um zum Heile zu gelangen? Sie müssen sich an die Armen halten, sie müssen die Liebe der Armen gewin= nen, damit diese sich ihrer annehmen und Hand anlegen an das Werk ihrer Seligwerdung. Die Armen sind zu dieser Arbeit besonders geschickt. Ihre danksagenden Stimmen dringen durch die Wolken, durch die Himmel, bis hinauf zum Throne Gottes und hören nicht auf, da für ihren Wohlthäter zu bitten, bis sie gnädiglich erhört werben. Non est oblitus clamorem pauperum, lobsinget der gekrönte Psalmist . . . er vergaß nicht das Geschrei der Armen. \*\*) Das Geschrei der Armen aber ist: Vergelt' es Gott, vergelt' es Gott zu hundert und zu tausend Malen, hier zeitlich und bort ewig! Und es ist schier undenkbar, daß dieses Geschrei nicht erhört werbe. Gott ist nämlich viel bereiter zum Geben und Belohnen, als zum Nehmen und Züchtigen. Zur Be-

- Comb

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 14. — \*\*) Ps. 9, 13.

strasung muß er gleichsam gezwungen werden; zum Geben hinwieder wird er von seiner unendlichen Güte angetriesben. Wie sollte nun berjenige, von welchem David sagt: Das Verlangen der Armen hat erhöret der Herr\*)... taub sein gegen die Segenssprüche, welche die beschenkten Nothleidenden ihren Gutthätern nachrusen? Wie könnte die ewige Erbarmung das von der Dankbarsteit eingegebene Gebet des Armen für den Reichen underachtet lassen? Dhätte jener im Wohlleben schwimmende Prasser gegen den armen Lazarus nur ein klein wenig wohlthätig sich erzeigt, hätte er ihm nur die von seinem Tische absallenden Brosamen zusommen lassen und das durch einen Laut des Dankes seinem Munde entlockt, so wäre er schwerlich in den Abgrund der Hölle gestürzt worden.

Die Lehre, daß die Reichen durch Hilfe der Armen in den Himmel kommen sollen, trägt Christus, die ewige Weisheit, selbst vor, indem er sagt: Machet euch Freunde mittelst des ungerechten Mammons, damit, wenn es mit euch zu Ende geht, sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen.\*\*) Der Sinn dieser Worte ist nach der Auslegung der Schristkundigen: Verwendet euren Ueberfluß zu Werken der Liebe und Wohlthätigkeit, damit euch diese wie Freunde seien, welche euch die ewige Herberge verschaffen. Gebet Almosen, ihr Reichen, den Armen, auf daß sie euch in den Himmel bringen.

Der ohnmächtige, verachtete, überall hintangesetzte Arme... er soll dem Reichen das höchste Gut verschaffen können! Das ist nun freilich eine Lehre, die Manchen

<sup>\*)</sup> Pf. 10, 17. — \*\*) Luf. 16, 9.

wunderlich und widersinnig erscheinen möchte, besonders benen, welche die Dinge im Lichte bieser Welt zu betrach= ten gewohnt sind. Wollte ich etwa sagen: Jener arme Blinde, der ohne Beihilfe nicht von der Stelle kann, führt seinen sehenden Geleitsmann in den Himmel oder: Jener Gichtbrüchige, ber fein Glied zu rühren ver= mag, trägt seinen gesunden, starken Wärter zu den Pfor= ten der Seligkeit hinan — oder aber: Jener zerlumpte, über und über mit Feten behängte Bettler erkaufet bem goldstrotenden Großen, der ihm im Vorüberfahren aus bem Wagen ein Almosen zuwirft, die ewigen Freuden . . . traun! Die Weltklugen würden mich einen Thoren ober Liigner schelten. Und boch ist es so und nicht anders; es ist evangelische Wahrheit, daß der Blinde seinen sehen= ben Führer, ber Lahme seinen rüstigen Träger, ber Bett= ler den prunkenden Machthaber in den Himmel bringt. Die Liebeswerke nämlich, welche der Sehende, der Starke, ber Reiche bem Blinden, dem Gichtbrüchigen und dem Bettler erweisen, diese Liebeswerke bahnen ihnen ben Weg iu bas Reich Gottes. Darum noch einmal: Machet euch Freunde mittelst bes ungerechten Mammons, damit, wenn es mit euch zu Ende geht, sie euch in die ewigen Wohn= ungen aufnehmen.

Was können wir uns Besseres wünschen, was einzig wünschen, als bereinst die Worte zu hören: Kommet, ihr Gesegneten meines Taters, besitzet das Reich, welches euch seit Anbeginn der Welt bereitet ist. Auf wen aber wartet so großes Glück? Vernehmet es aus dem Munde Christiselber, der da bei Matthäns am 25. Kapitel spricht: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit

fommen wird, und alle Engel mit ihm, bann wird er auf bem Throne seiner Herrlichkeit sigen; und es werden alle Bölker vor ihm versammelt wer= ben, und er wird sie von einander scheiben, wie ein Hirt die Schafe von ben Boden scheibet. Die Schafe wird er zu seiner Rechten, bie Böcke aber ju feiner Linken stellen. Alsbann wird ber Rö= nig zu benen, bie zu feiner Rechten fein werben, jagen: Rommet, ihr Gefegneten meines Baters, besitzet bas Reich, welches seit Grundlegung ber Welt euch bereitet ift. Denn ich war hungrig, und ihr habet mich gespeiset; ich war durstig, und ihr habet mich getränkt; ich war ein Fremdling, und ihr habet mich beherbergt; ich war nact, und ihr habet mich bekleibet; ich war krank, und ihr habet mich besucht; ich war im Gefängnisse, und ihr feid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und fagen: Berr, wann ha= ben wir bich hungrig gesehen, und bich gespeiset? ober durstig und bich getränket? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und dich beherbergt? ober nackt und bich bekleibet? Ober wann haben wir bich frank gesehen ober im Gefängnisse unb sind zu bir gekommen? Und ber König wird antworten und'zu ihnen fagen: Wahrlich, fag' ich euch, was ihr Einem biefer meiner geringsten Brüder gethan habet, bas habet ihr mir gethan.\*) Was will nun alles dieses bedeuten? Es heißt nicht An-

- sumb

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 31—40. Lapuzinerpredigten. III.

bers, als: Ihr Reichen, wenn ihr einstens die Einladung zu den ewigen Freuden vernehmen wollet, so müsset ihr selbe an den Armen verdienen durch eure Güte und Freigebigkeit. Ihr müsset die Armen durch Liebeswerke auf eure Seite bringen und zu Freunden gewinnen. Speiset und tränket sie, kleidet und beherberget sie, reichet ihnen hilfreiche Hand in ihren Anliegen und Bedrängnissen; dann werden sie eure Führer sein in das Himmelreich.

So ermesset benn, ihr Reichen! euren Vortheil und lernet die Armen schätzen, welche euch ungleich mehr Gutes thun, als ihr ihnen. Ihr gebet ihnen Zeitliches, sie aber geben euch Ewiges; ihr lasset ihnen Irdisches, sie aber lassen euch Himmlisches zukommen. Der heilige 30= hannes mit dem Beinamen "der Almosengeber," als er Patriarch von Mexandria geworden, beschied seinen Rent= meister zu sich und gebot ihm, alle Gassen der Stadt zu durchlaufen und die Namen seiner Herren zu verzeichnen. Der Beamte verstand diesen Auftrag nicht und entgegnete, er habe keinen Herrn zu Alexandria, außer einzig den Pa= triarchen. Dem aber widersprach der große Diener Got= tes und fagte: "Die Armen sind meine, also auch beine Herren; diese müssen uns hier zeitlich und bort ewig glückselig machen." Sodann ließ er die Namen aller Dürftigen aufschreiben und die Liste sich einhändigen; unb Allen, siebentausend und fünfhundert an der Zahl, wies er aus seinem Schatze ben täglichen Unterhalt an und achtete jeden Einzelnen aus ihnen überdieß gleich einem gekrönten Haupte. Lernet baraus, ihr Reichen! die Armen schätzen und ehren, welche eure Erlöser von der ewis gen Verdammniß sind, eure Wegweifer zur ewigen Seligkeit.

Das ist es, was ich heute sagen zu müssen glaubte, heute, am Festtage bes heiligen Nikolaus, der ein so grofer Wohlthäter und väterlicher Freund ber Armen ge= wesen ist. Den Armen einen erhebenden Trost in bas bekümmerte Herz zu legen, war meine Absicht, und ich hoffe, sie werden an den vernommenen evangelischen Wahrihre Bürbe fortan um ein heiten sich aufrichten und Merkliches geringer finden. Aber auch die Reichen können aus meinen Worten Nuten schöpfen, indem ich ihnen gezeigt, wie sie durch dristlichen Gebrauch ihrer Güter das Heil wirken und der ewigen Seligkeit sich versichern mögen. So hat benn ber heilige Nikolaus heute euch Allen seine Gaben eingelegt, den Reichen wie den Armen. Danket bafür, aber keinem Andern, als dem Geber alles Amen. Guten.

# Am Feste der unbesleckten Empfängniß der seligsten Jungfran Maria.

Vorspruch.

Von welcher geboren wurde Jesus, der genannt wird Christus. Matth. 1, 16.

#### Inhalt.

Die Andacht zur unbefleckten Empfängniß Maria's ist ein sicheres Pfand ber künftigen Seligkeit.

Bei Ablesung bes heutigen Evangeliums ist es mir ergangen, wie einem Bergknappen, ber in der sicheren Ueberzeugung, auf eine Goldader zu stoßen, sein Werk besginnt. Er gräbt und schauselt unermüdlich; tief hinein bohrt er sich in den Schooß der Erde; vielerlei Erz kommt ihm unter den Wurf... Blei, Eisen, Kupfer. Aber das Alles läßt er dei Seite, hält sich nicht dabei auf; denn er weiß, daß im untersten Grunde ein kostdarerer Schatz sich ihm erschließt. Also, sage ich, ist es mir ergangen heute dei Ablesung des Evangeliums. Es kommen mir da viele glorreiche Namen auf die Zunge, deren Träger im Glanze eines herrlichen Andenkens für alle Zeiten strahlen, die Namen Abraham's, Isaak's und Jakob's, der ehrwürdigen Patriarchen, David's, des königlichen Prosenten

pheten, Salomon's, bes Weisesten ber Menschen, bes vielgerühmten Erbauers bes Tempels zu Jerusalem, Josia's ber voll bes heiligen Eisers die Abgötterei in seinem Gebiete vertilgt und den wahren Gottesdienst wieder eingessührt hat. Allein alle diese vermochten trotz ihres hohen Klanges mich nicht zu sessellen, den Fluß meiner Rede nicht aufzuhalten, weil ich wußte, daß ich am Ende des Evangeliums zu dem edelsten und gebenedeitesten Namen, welchen je ein erschaffenes Wesen führte, gelangen würde, zum Namen Waria's, der allerseligsten Jungfrau, von welcher geboren ist Jesus, der Sohn Gottes.

Das ist das Gold, nach dem ich gesucht und welches ich auch glücklich gefunden habe... der Name Maria's, und die damit verbundenen Worte: Von welcher gestoren wurde Jesus. In diesen gesegneten Worten liegt der unumstößliche Beweis der Wahrheit jenes übernatürslichen Ereignisses, dessen Andenken wir heute so sestlich und freudig begehen... der Wahrheit der unbesleckten Empfängniß Maria's. Dieser Worte wegen müssen wir mit dem heiligen Augustin sagen: "Eben daher wissen wir, daß Maria von aller Sünde frei war, weil sie densienigen empfangen und geboren hat, der seiner Natur nach keine Sünde auf sich haben konnte.

Ich wüßte unter allen heiligen Bätern und Kirchenvätern keinen, ja selbst unter den übrigen Schriftstellern, die den Namen eines Christen zu tragen würdig sind, nicht einen Einzigen zu finden, der sich vermessen hätte, zu behaupten, Maria habe nur so von Ungefähr, durch Zusall, das Glück getroffen, den ewigen Sohn Gottes in unserem Fleische zu gebären; vielmehr sind alle übereinstimmend der Meinung, sie sei schon vom Anfange her im Rathschluße Gottes vorgesehen, verordnet und aus allen Weibern erwählt worden, denjenigen in der Zeit zu gebä= ren, welcher, wie der Apostel im Briefe an die Philipper schreibt, da er in Gottes Gestalt mar, es für keinen Raub hielt, Gott gleich zu fein; aber sich felbft entäußerte, Anechtesgestalt annahm, ben Menschen gleich und im Aeußern wie ein Mensch erfunden ward.\*) "Bon Ewigkeit," fagt ber heilige Chrhsoftomus, "hat Maria den Heiland geboren," und der heilige Bernardin von Siena: "Bor allen anderen Geschöpfen war Maria im Gemüthe vorgesehen, daß sie, unter allen Weibern die Reuscheste und Reinste, gebären solle aus ihrem jungfräulichen Blute ... ihn, der Gott selbst und zugleich wahrer Mensch. "Ego matrem, de qua nascerer, feci... ich war es, der verordnet hat, daß meine Mutter geboren wurde," redet Christus bei bem heiligen Augustin.

Aus diesem nun macht der englische Lehrer, der heislige Thomas von Aquin, den Schluß: Alle jene, welche Gott der Herr nach seiner unendlichen Weisheit zu einem großen Werke vorbestimmt hat, bereitet er in der Art und gibt ihnen solche Gnaden, daß sie zu seinem Vorhaben gesschickt und tauglich seien, dem zufolge, was Panlus an die Korinther geschrieben hat: Idoneos nos fecit ministros novi testamenti... er hat uns tüchtig gemacht, Diesner des neuen Bundes zu sein.\*\*) Maria aber ward nach dem Rathe der Vorsehung auserwählt, eine Mutter Gottes zu sein; so ist denn nicht zu zweiseln, er, der

- Comh

<sup>\*)</sup> Philipp. 2, 6. 7. — \*\*) 2. Kor. 3, 6.

weiseste Gott, werde sie zu diesem höchsten Berufe auch würdig bereitet und mit allen erforderlichen Gaben und Inaden ausgerüstet haben, — sie, die der Engel mit den Borten begrüßte: Du bist voll der Gnaden. Und die unentbehrlichste dieser Gnaden war sicherlich vollkommene Reinheit und Unbeslecktheit. In der Mutter, welche den Sohn Gottes gebären sollte, durfte keine einzige Sünde gesunden werden; Christus konnte sein Fleisch und Blut nicht von einem bemakelten Fleische und Blute hernehmen.

Der heilige Thomas redet zwar hier bloß von ber persönlichen Sünde, um zu erweisen, daß Maria niemals weder tödtlich noch läßlich sich versündigt habe, aber von ba an ist nur noch ein Schritt weiter zu der Aufstellung: Maria war auch von der Erbsiinde frei! Es ist dieses jeht sogar Glaubenssatz der Kirche, den Keiner von euch anzweiseln darf, ohne sich selbst von der katholischen Ge= meinichaft auszuschließen; ben auch Keiner von euch anzuzweiseln sich vermessen wird; denn ich kenne eure Treue und Rechtgläubigkeit. Dennoch wird es nicht schaden, wenn ich die Gründe für die unbefleckte Empfängniß Ma= ria's, welche die Theologen schon lange vorher, ehe selbe als Dogma verkündigt ward, erwogen haben, im ersten Theile meines heutigen Vortrages euch vorführe. Im zweiten Theile sodann sollet ihr die tröstliche Wahrheit vernehmen, daß die Andacht zu der unbefleckten Empfäng= niß ein sicheres Pfand der fünftigen Seligkeit sei.

Allerseligste Jungfrau! vergeblich wüthet die Hölle; umsonst lehnt sich der Geist des Irrthumes auf; erfolglos bestreiten deine Feinde dieses herrliche Vorrecht deiner Empfängniß. Du bist die Allerreinste unter den Frauen,

School Cocale

unter allen Menschenkindern, und schon im allerersten Augenblicke deines Daseins warst du voll der Gnaden. Gott war mit dir, in dir, und das Gift des allgemeinen Erbübels hat dich eben so wenig verletzen können, als später die Sünde in dein Herz Eingang gefunden hat. Im Vertrauen auf deine mächtige Fürbitte beginne ich.

An den menschgewordenen Sohn Gottes glauben und die heilige Jungfrau, seine Mutter hochschätzen... das geht unzertrennlich Hand in Hand. Aus der Verehrung des Sohnes geht nothwendig auch die Verehrung der Mutter hervor, von der wir dieses Sohnes wegen nicht erhaben genug benken zu können meinen. Wenn ber hei= lige Augustin sagt: "Sobald von der Sünde gehandelt wird, soll von der feligsten Jungfrau Maria nie eine Frage oder Rebe sein," so setzt er als Ursache bei: "und dieses wegen der Ehre unseres Herrn." Das Koncilium von Trient schließt sein Dekret über die Erdsünde mit folgen= ben Worten: "Es erklärt biese heilige Synobe, baß es keineswegs ihre Absicht sei, in den Beschluß über die Erb= fünde auch die seligste Jungfrau einzubegreifen, vielmehr wolle sie die von Sixtus IV. erlassenen Verordnungen aufrecht gehalten wissen und dieselben erneuern." Diese Verordnungen verleihen benjenigen Ablässe, welche bas Fest der unbefleckten Empfängniß Maria's fromm und religiös begehen. Nach dem Koncilium von Trient haben noch mehrere Päpste ähnliche Verordnungen erlassen; in der Verordnung Gregor's XV. von 1622 heißt: "Es soll Niemand weder in Schriften noch in Privatunterred= ungen die Behauptung wagen, daß die Gottesgebärerin

in der Erbsünde empfangen worden." Zu diesen Erklärsungen wurden die Kirchenversammlungen und Päpste beswogen durch jene heilige Ehrfurcht, welche sie gegen Maria wegen ihrer selbst und wegen ihres göttlichen Sohnes hegeten, — durch jene heilige Ehrfurcht, welche von jeher eines der vornehmsten Merkmale der Rechtgläubigkeit gezgenüber der Ketzerei gewesen ist. Der echte Diener Jesu würde befürchten, nicht nur die Mutter, sondern selbst ihren göttlichen Sohn zu verunglimpsen, wenn er annehmen und behaupten wollte, sie sei gleich jedem andern Adamskinde in der Erbsünde empfangen worden.

Stellte die Kirche früher auch nicht als förmlichen Glaubenssatz auf, daß die seligste Jungfrau ohne die Erbsünde empfangen sei, so hielt sie dieß doch als die fröm= mere Meinung fest und ließ bafür folgende Grlinde spre= den: Erstens — es läßt sich nicht annehmen, daß dieje= nige, die von Ewigkeit her zu einer so hohen Würde be= stimmt war, auch nur einen Augenblick der heiligmachen= den Gnade beraubt gewesen sei . . . daß sie auch nur einen Augenblick vom Gifte der Erbsünde angesteckt war. Nach dem eigenen Bekenntnisse ber heiligen Jungfrau in ihrem Hochgesange hat Gott, der da mächtig und dessen Name heilig ist, große Dinge an ihr gethan und ihr außerordenkliche Gnaben erwiesen, die dem gewöhnlichen Gange der Natur und ihrem Gesetze entgegen waren. Sollte sie, die der Herr durch den Mund seines Boten Gabriel mit den inhaltsschweren Worten anreden ließ: "Sei gegrüßt du Gnadenvolle!"... sollte sie, frage ich, die mit allen erbenklichen Gnaden bereichert und geschmückt war, nur der Einen Gnade entbehrt haben, der Gnade der von der

Erbsünde befreiten Empfängniß? Es ist schlechterdings nicht denkbar, daß Gott gerade nur diese ihr vorenthalten wollte, wie es anderseits keinem Zweisel unterliegt, daß er sie, sofern er wollte, vermöge seiner unbeschränkten Allsmacht von der Erbsünde ausnehmen konnte. Denn bei ihm ist kein Ding unmöglich.

Zweitens — bie ganze Kirche nennt Maria bie Königin ber Engel, und in dieser Benennung liegt es beut= lich, daß ihr auch vor diesen der Vorzug gebühre. Sol= ches könnte aber wenigstens in Ansehung des Ursprunges nicht geschehen, wenn Maria in der Erbsünde wäre empfangen worden. Denn würden nicht die Engel einen Vorzug vor Maria haben, wenn sie auch nur einen einzigen Augenblick von der Erbsünde wäre behaftet gewesen; ba sie alle in der Gnade, in der Heiligkeit und Gerechtigkeit waren erschaffen worden? Weiter — wie der Apostel Paulus von Jesus Christus fagt, daß er der zweite bessere Abam ist, so sagten später einstimmig die dristlichen Lehrer, daß Maria die zweite, weit glücklichere Eva sei, und daß ihr vor dieser in jeder Hinsicht der Vorzug gebühre. Dieß könnte aber wenigstens in Betracht bes Ursprunges nicht geschehen, wenn Maria in der Erbsünde wäre empfangen worden; benn bann hätte die erste Eva dieses vor ihr voraus, daß sie ohne Makel ber Sünde aus der schaffenden Hand Gottes fam. Gott aber wollte, dürfen wir kühnlich behaupten, daß Maria den Vorzug vor allen übrigen Heiligen, und selbst vor den Engeln habe, damit sie eine würdige Wohnung des eingefleischten Wortes und bessen heilige Mutter werden konnte, und beshalb empfing sie so außerordentliche Gnaden, deshalb

ward bei ihr eine Ausnahme von dem gewöhnlichen Naturlaufe gemacht.

Drittens — es durfte nicht sein, daß diejenige, welche als voll ber Gnaden vom Engel begrüßt war, auch nur jemals der Gegenstand des göttlichen Mißfallens war. Wäre Maria aber nur einen Angenblick in der Erbsünde befangen gewesen, so hätte sie wenigstens für diesen Augenblick ein Objekt des Mißfallens Gottes und eine Leibeigene des Satans sein miissen. Wessen Geist und Herz. sträubt sich nicht, einen solchen Gebanken zu benken? Als der Heiligste muß Gott die Sünder nothwendig hassen; er hätte also auch seine künftige Mutter in dem ersten Augenblicke ihrer Entstehung hassen mussen. Welch eine schauderhafte und gleichwohl, wenn Maria je mit der Erbsünde behaftet war, unumgängliche Folgerung! Doch hinweg damit! Wie man sich keinen Augenblick benken kann, in welchem der göttliche Sohn seine Mutter nicht geliebt hätte, so kann man sich auch keinen Augenblick denken, in welchem die Gottesmutter von dem Makel der Erbsünde wäre befleckt gewesen.

Biertens — es ist schlechterbings undenkbar, daß der Sohn Gottes, der Allerheiligste, seine geheiligte Menschheit aus einem Wesen habe annehmen wollen, das auch nur einen Augenblick unheilig oder besleckt sich bessunden. Das Fleisch und das Blut Jesu Christi ist von dem Fleische und Blute der heiligen Jungfrau. Wie sollte nun der Stoff, aus welchem der Allerreinste hersverging, je auch nur einen Moment durch den Fluch der Sünde bemakelt gewesen sein? Wer könnte ohne Aergerniß sich sagen lassen, der Heiligste der Heiligen sei aus

- Cook

einem unheiligen Leibe geboren, sei in einem Schooße g legen, in welchem vor ihm schon der Satan seinen Thra aufgeschlagen? Nein, die Gottheit mußte Sorge trage daß das Fleisch und Blut, aus welchem das Fleisch un Blut des Heilandes hervorging, vom Anfange her rei und makellos sei. Der Herr hat seine Wohnung gehe liget und um seiner eigenen Ehre willen seine Mutter vo der Erbsünde ausgenommen.

Seht, meine Freunde! bas waren die Ansichten un serer Väter über den besprochenen Gegenstand, und un diese in der ganzen Welt zu verbreiten, und ihnen überal Geltung zu verschaffen, haben alle Glieder ber Kirche geistliche und weltliche Stände, unter einander gewettei fert, die unbefleckte Empfängniß der seligsten Jungfrau zu behaupten, zu vertheidigen, zu ehren und zu verherrlichen. Eine Menge Bruderschaften wurden zu diesem Zwecke gestiftet, und viele hohe Schulen haben sich burch einen Gib verbindlich gemacht, die unbeflecte Empfängniß Maria's auf ihren Lehrstühlen zu verkünden und deren Widersacher zu bekämpfen — Alles aus Liebe zu Jesus, den wir Ratholiken auch in seiner Mutter ehren. Uns ist solche Mühe fortan erspart, für uns steht die unbefleckte Empfängniß der Gottesgebärerin nunmehr als unantastbarer Glaubensfatz fest. Preisen wir uns glücklich, daß wir den Tag der Verkündigung dieses erhabenen Dogma's erlebt haben.

Selig ist der Leib, o Maria, der den Reinsten aller Reinen getragen hat! Selig sind auch die, welche beine unbesteckte Empfängniß andächtig verehren! Doch hievon im Zweiten Theile.

15-00 1

Selig, dreimal selig beine unbeflecte Empfängniß, o Maria, welche uns, wenn wir sie andächtig verehren, ein sicheres Pfand an die Hand gibt, ebenfalls selig zu wer= ben. So unterrichtet mich der große Bischof und Kirchenlehrer Anfelmus, welcher in seiner Homilie über die Empjängniß der Jungfrau schreibt: "Allen, so viele die heutige Feier mit dristeifriger Andacht begehen, wird von dem Sohne Maria's Christus Jesus Frieden und langes. beil verliehen und, nachdem sie dieses zeitliche Leben werden geendigt haben, die ewige Ruhe." Es hat diese Bahrheit mein Gewährsmann erlernet vom heiligen Geiste selbst, der da im Buche der Sprüche sagt: Glückselig der Mensch, der mich höret, und der an meiner Thure wachet, Tag für Tag, und meiner wartet an der Schwelle meiner Thüre.\*) Angewendet auf das heutige Thema haben wir unter der Schwelle und Thure zu verstehen die unbefleckte Empfängniß der Got= tesmutter, als welche Allen, die da wachen, d. h. die selbe mit aufrichtigem und liebevollem Herzen verehren, eine verlässige Bürgschaft ber künftigen Seligkeit ist.

Alle christfatholischen Schulen, wenn sie von der göttslichen Gnadenwahl handeln, bezeichnen die beharrliche Berehrung der allerseligsten Jungfrau als ein gewisses Kennzeichen, daß der Herr den Menschen, welcher diese Andacht pflegt, zur künftigen Seligkeit vorbehalten und seinen Auserwählten eingereiht habe, und es wird kaum ein echt kirchlicher Lehrer oder Schriftsteller sein, der ans derer Meinung wäre. Der seraphische Vater Bonaventura

- Const.

<sup>\*)</sup> Spriichw. 8, 34.

rebet Maria an: "Es ist Reiner, auch ber ärgste Sünde nicht, in so verzweifeltem Zustande, daß du ihm nicht de Heilandes Barmherzigkeit auswirkest, wenn er sich nu in beinen Schutz begibt." "Denn Maria," setzt der ho nigfließende Lehrer bei, "hat von Gott unbeschränkte Gewal empfangen, vermöge welcher sie unser Leben und unser Hoffnung in ihrer Hand hat." Und der heilige Ansel mus fagt: "Wenn Maria unser Heil nur will, kann et nicht fehlen, daß wir selig werden." Sie ist der Regenbogen, welcher zum Zeichen ber Versöhnung mit Gott am Himmel glänzt; sie ist die Schutzstätte Segor, wo Loth Zuflucht findet vor dem Feuerregen des Zornes Gottes; sie ist die Bundeslade, welche vor dem ewigen Tode Alle bewahret, die sie im Herzen tragen; sie ist mit einem Worte für uns arme Kinder Abam's das allgemeine Ajhl, in welchem wir Zuflucht finden vor den Racheboten bes Herrn, die gegen uns ausgesendet find.

Nichts — wahrhaftig nichts kann unser Heil so sicher stellen und befestigen, als wenn wir, Marien in unsermüdlicher Andacht zugethan, bei ihr Schutz und Zussucht suchen. Und gewiß sind es diejenigen, welche sie am liebsten in ihre Obhut nimmt, welche zu ihrer unbesleckten Empfängniß herzliche Berehrung tragen. Sie, die aller reinste Jungfrau, wollte, stand es in ihrer freien Wahl, sicherlich gar nie empfangen oder geboren, als in Sünden empfangen und geboren, als auch nur einen Augenblick mit einem Makel besudelt und so, wenn auch nur sir einen Augenblick, ein Gegenstand des Abscheues Gottes sein. So können wir denn um so weniger zweiseln, daß wir ein sicheres Kennzeichen der Auserwählung an uns

tragen, wenn wir ihren unbefleckten Eintritt in die Welt mit eifriger Liebe und Andacht loben, preisen und verehren.

Maria läßt keinen ihrer aufrichtigen Berehrer Schiff= bruch leiden zum ewigen Tode. Sie vergilt Liebe mit Liebe und fällt, einen ihre Fürbitte anrufenden Günder ju retten, dem Weltenrichter in die Arme, wenn er den Stab über ihn brechen will. Mit den Worten Salo= mon's ruft sie uns zu: "Ich liebe, die mich lieben; und die frühe zu mir wachen, - b. i. die eifrig nach mir suchen, nach mir verlangen — werben mich fin= ben . . . Wer mich-findet, findet bas Leben und ichöpfet das Seil von dem Herrn.\*) "Gleichwie ber Athem," sagt der heilige Patriarch Germanus von Constantinopel, "so lange er im menschlichen Körper aus= und eingeht, ein Zeichen des Lebens ist, so ist der Name Maria's, wenn er uns immer im Munde und auf der Zunge liegt, ein klares Merkmal, daß wir leben, nämlich in der Huld und Gnade Gottes. Sei der Mensch auch in Sünden verstrickt, so habe er nur eine ernstliche Rene über seine Missethaten und rufe zu Maria; und sie, die Zuflucht der Sünder, wird mit ihm beten und zu Gott slehen und ihm Verzeihung erwirken, daß er nicht ersterbe im ewigen Tode.

Die orientalischen Christen bewahren eine sinnige Sage von dem Fleckchen Erde, auf welchem jenes Weibstand, das da Christus dem Herrn zugerusen hat: Selig ist der Leib, der dich getragen; selig sind die Brüste, die du gesogen. Dieses Plätzchen nun, heißt es, bleibt

<sup>\*)</sup> Spriichw. 8, 17. 35.

ewig grün, mag auch rings umher ber Boben entweder vom Brande der Sonne oder vom Froste des Winters versengt sein. Von keinem Sturme und Ungewitter wird es je seiner Schönheit entkleibet, bloß barum, weil es die Bekennerin getragen hat, welche die Mutter bes Heilandes durch jenen Ausspruch pries und verherrlichte. Seid versichert, daß um so weniger diejenigen von den Wettern ber Verdammniß getroffen werden, welche Maria lieben, loben und verehren, zumal in ihrer unbefleckten Empfäng= niß. So fahret benn getrost fort mit dieser Gott wohl= gefälligen Uebung und benebeiet immerbar biejenige, in beren jungfräulichen Leibe ber Sohn Gottes sein Zelt aufgeschlagen, und singet Tag für Tag mit bem gekrönten Dichter: Herr, ich liebe bie Pracht beines Saufes und ben Ort ber Wohnung beiner Herrlichkeit. Lag nicht zu Grunde gehen mit den Gottlosen meine Seele und mit ben Männern bes Blutes mein Leben.\*)

Wie angenehm dem Herrn die Verehrung seiner uns befleckten Mutter ist, das könnte ich durch die Aufzählung jener vielen und großen Wunder erweisen, die er von Anbeginn des Christenthums her den treuen Dienern Maria's zu Liebe gewirkt hat. Ich schweige aber von den Ereignissen der Vorzeit und will euch nur hindeuten auf das, was so zu sagen unter euren eigenen Augen geschehen ist. Wenigen von euch wird das Büchlein noch nicht zu Gesicht gekommen sein, welches da handelt über den Ursprung und die Wirkungen der Medaille,

- -

<sup>\*) 31. 25, 8. 9.</sup> 

geprägt zu Ehren ber unbefleckten Empfängniß Maria's. Darin findet ihr nun eine Menge beglaubigter Erzähl= ungen, von wunderbaren Krankenheilungen und Gün= benbekehrungen, welche unumstößlich barthun, wie gnä= dig Gott es aufnimmt, wenn wir seine liebe Mutter bochschätzen und in ihre Fürbitte unser Vertrauen setzen. "Aber welcher Chrift," lesen wir in demselben Büchlein, "könnte auch nur zweifeln, in seinem Anliegen von Gott erhört zu werden, wenn er durch biejenige bittet, die der heilige Geist sich zur Braut auser= wählet, die der Sohn Gottes als seine Mutter liebet und ehret? Bebenken wir nur, was es heißt: Mutter Gottes sein. Was sind Engel, Erzengel, was sind alle diese mit der Mutter Gottes verglichen? Sie sind Diener des Allmächtigen, Maria aber ist seine Mut= ter. Welche aus den größten heiligen Frauen darf zu Gott sagen: Du bist mein Sohn. Nur Maria fann mit Wahrheit zu Gott sagen: Du bist mein ge= liebter Sohn."

Also noch einmal, laßt uns Maria ehren, — ehren, so viel unsere Kräfte vermögen. Ehren wir sie aber nicht bloß mit den Lippen und der Zunge, sondern noch mehr dadurch, daß wir ihren Tugenden nachfolsgen und treu erfüllen, was ihr göttlicher Sohn gediestet. In unsern Werken müssen wir zeigen, ob wir Kinder der reinen, unbesleckten Mutter sind. Iede Sünde entstellt ein marianisches Pflegkind, dessen wesentsliche Kennzeichen Liebe Gottes und Keinheit der Sitten sein müssen. Nur dann, wenn wir die Mutter des herrn in der Nachfolge preisen, und diese Nachfolge Kapuzinerpredigten. III.

auch von Außen zeigen, bekommt Maria die Shr welche ihr gebührt und wohlgefällt. Den Vorsatz, alle zeit auf Maria hinzusehen und derselben in ihrer Wandel nachzusolgen, sest im Herzen tragend lasset un in Vereinigung mit allen Verehrern der göttlichen Musi ter mit dem Gebete schließen: D Maria, empfange ohne Sünde, bitte für uns, die wir unsere Zuslucht z dir nehmen! Amen.

consta

## Am Feste der gnadenreichen Geburt Jesu Christi.

## Borfpruch.

lasset uns bis nach Bethlehem gehen und bas sehen, waszu unsgesprochen worden ist. Luk. 2, 15.

#### Inhalt.

Wer den Heiland sinden will, thue es den Hirten des Evange- liums nach.

Berborgene Weisheit und ein unsichtbarer Schatz — was nützen Beibe? fragt der weise Sirach.\*) Die Antwort ist leicht — keinen. Was haben wir von einer Verstandessülle, sollte sie auch der Salosmon's gleichkommen, wenn sie sich nicht kundgibt? und wozu dienet uns ein Schatz, sei er auch überreich an Gold, Silber und allen erdenklichen Kostbarkeiten, wenn er in den Boden verscharrt nie zum Vorscheine kommt? So wenig ist dieß Alles für uns von Frucht und Nutzen, wie das unter dem Schäffel verborgene Licht, wie das Wort im Nunde des Stummen, wie der im Herzen versschlossene kluge Rath.

Als die Fülle ber Zeit kam, schreibt ber Apostel

<sup>\*)</sup> Sir. 20, 32.

Paulus, sandte Gott seinen Sohn, gebildet aus einem Weibe.\*) Christus ist auf Erden angesommen, die ewige Weisheit und Wahrheit, der von dem besseren Theile der damaligen Menschheit seit Langem mit heißer Sehnsucht erwartete Erlöser. Aber ganz in der Stille kam er, als sich tieses Schweigen über Alles ver=breitete, und die Nacht in der Mitte ihres Lau=fes war.\*\*) Und Niemand wäre seines Lichtes ansichtig geworden, hätte seine Stimme vernommen, und der Brun=nen der Weisheit und der Schatz aller Schätze wäre ver=graben und unbenützt geblieben, wenn er sich nicht zu er=tennen hätte geben wollen.

Ja, er hat sich selbst der in tiefen Schlaf versunkenen Welt geoffenbart, damit sie des ihr zu Theil ge= wordenen Kleinobes inne werbe und an dem vom Himmel herniedergestiegenen Worte Gottes sich erbaue. die Ersten, welchen die frohe Botschaft von der Ankunft bes Heiles zukam, waren nicht Könige ober andere Macht= haber — es waren arme Hirten. Und es waren Hir= ten in berfelben Gegend, erzählt ber Evangelift Lu= kas, die hüteten und Nachtwache hielten bei ihrer Heerbe. Und siehe ein Engel bes Herrn stand vor ihnen, und die Herrlichkeit umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchet euch nicht; benn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke wiberfahren wird: benn heute ift euch in ber Stabt David's ber Heiland geboren worden, welcher

<sup>\*)</sup> Galat. 4, 4. - \*\*) B. b. Weish. 18, 14.

Christus, der Herr, ist. Und dieß soll euch zum Zeichen sein: Ihr werdet ein Kind finden, in Bindeln eingewickelt und in einer Krippe liegend.\*)

Da liegt nun ber Schatz ber Himmel aufgebeckt, die Weisheit des Vaters ist offenbar, das göttliche Wort klingt in den Ohren der Einfältigen und das Licht des Herrn leuchtet in ihren Augen. Die Hirten glauben, und was ne glauben, dem eifern sie auch gleich mit Begierde und m der That nach, Christus zu suchen und nach den von dem Engel ihnen angebeuteten Zeichen zu finden. Transeamus usque Bethlehem, ruft Einer bem Andern zu... Lasset uns bis nach Bethlehem gehen und das sehen, was zu uns gesprochen worden ist, und was ber Herr uns angezeigt hat. Es hindert sie nicht die Sorge für ihre Heerbe, die Finsterniß der Nacht, nicht die ungelegene Zekt, nicht der rauhe Weg; denn sie waren icon auch innerlich im Herzen erleuchtet, daß wer Gott und den Heiland suchen und finden will, das Zeitliche hintanlassend ungefäumt sich auf den Weg machen muß und nicht Mühfal und Ungelegenheit sparen barf. Den Ort wissen, wo der Schatz vergraben liegt, und diesen gleichwohl nicht erheben, ist eben so wenig von Nuten, als ihn gar nicht kennen. Desgleichen ist nicht Alles an der bloßen Erkenntniß bes Heilandes gelegen, sondern wir müssen, ihn zu finden, Hand anlegen und uns befleißigen hristlichen Eifers, frommer Werke, liebeglühender Andacht, und unverdrossener Arbeit. Ohne Zögern, ohne Zeitver= lust, ohne uns von ben Heerden unserer Gelüste und Be-

Coch

<sup>\*)</sup> Luf. 2, 8—12.

gierlichkeiten abhalten zu lassen, müssen wir uns auf der Weg machen. Die Kunst nun, den Heiland zu suchen und zu sinden, wollen wir heute den Hirten des Evangeliums ablernen. Ich will euch anführen, meine Freunde! und ihr gehet mir mit Achtsamkeit nach unter Gottes Schutz und Segen.

Egredimini filiae Sion et videte regem Salomonem in diademate... Gehet heraus, ihr Töchter Sions, und schauet ben König Salomon mit ber Krone, womit ihn seine Mutter gefrönet am Tage feiner Bermählung und am Tage der Freude sei= nes Herzens, so ruft die entzückte Braut im hohen Liede ber lauschenden Welt zu.\*) Unter den Töchtern Sions sind hier nach der Auslegung der Väter die Gläubigen der dristlichen Kirche zu verstehen, und biese werden aufgeforbert, die Schönheit Jesu in seiner Vermählung zu schauen. Der Vermählungstag bes göttlichen Bräutigams aber war die Zeit, da er die menschliche Natur annahm und in ben Schooß ber seligsten Jungfrau herabstieg, um seinen Weg zu laufen, wie der heilige Augustin sagt. Gehet heraus, rufet uns Allen die begeisterte Braut zu, und staunet diesen meinen Bräutigam in seinem Festschmucke an. Die gewöhnlichen Bräutigame trugen nach jüdischer Sitte am Bermählungstage eine Art Diabent ober Kranz. Das Haupt Christi aber ist ungleich reicher, es ist, um feine Verbindung mit den heiligen Seelen verschiedener Art anzudeuten, mit mehreren Kronen geziert, und ber

- Cityle

<sup>\*)</sup> Hohelied 3, 11.

heilige Johannes vom Kreuze spricht besonders von drei Kränzen. Der erste besteht aus den schönsten Blumen aller Jungfrauen, der zweite aus den glänzenden und hellleuchtenden Blumen der heiligen Lehrer, der dritte endlich aus den rothschimmernden Nelsen der Marthrer. hiezu kommt noch die Dornenkrone, welche ihm seine Feinde zum Spotte und Hohne aufsetzen, die aber zur Krone der Herrlichkeit geworden ist. Egredimini, videte... eilet, laufet herzu, ihn zu sehen, ihn zu bewundern, euch an ihm zu erfreuen!

Nur gemach, liebe Braut! zähme beinen Eifer. Meinft du denn, es brauche so lebhaften Zuredens, um uns ansuregen, auf beinen Geliebten unsere Blicke zu wersen? Gutes Kind, wir wissen längst, daß er strahlet als ein Licht zur Erleuchtung der Heiden\*)... daß er schön von Gestalt ist vor allen Menschenkindern \*\*)... daß er weiß ist und roth, auserkoren aus Tausensben \*\*\*) daß er ist unser Heil, unsere Auserstehung, der Weg zur Seligkeit, die Wahrheit und das Leben. Alle, wie wir hier versammelt sind, sehnen uns nach seinem Antlitze. Siehst du nicht, wie wir zumal in dieser heisligen Zeit von Gotteshaus zu Gotteshaus eilen, um ihn in der Krippe zu suchen? Darum ist deine Mühe eine unzeitige; wir bedürfen deines Anspornens nicht.

Wahrhaftig, ich glaube es nicht, daß ein einziger Mensch in der Christenheit möchte gefunden werden, besonders jett, der nicht seinen Heiland zu suchen und ihn mit den Hirten des Evangeliums auch zu finden begierig wäre, es

Could

<sup>\*)</sup> Lut. 2, 32. — \*\*) Pf. 44, 3. — \*\*\*) Hohel. 5, 10.

sei benn, daß er als ein Verzweifelter bereits alle Hoff= nung des Heiles hintan geworfen. Aber wie viele aus Allen suchen ihn in der Weise, wie sie sollten... also, daß sie ihn wie jene glückseligen Hirten auch finden? Nehmet mir's nicht übel, ich halte bafür — nicht fehr viele. Wie das? fraget ihr mich. Hat ja doch der Herr felbst gesagt: Suchet, so werdet ihr finden \*) ... und weiter, daß er gut sei benen, die auf ihn hoffen, ber Seele, die ihn suchet.\*\*) Und wenn der Pro= phet Isaias den Herrn reden lassen darf: Es fanden mich, die mich nicht suchten; ich spreche zu dem Volke, bas meinen Namen nicht anrief \*\*\*) . . . wie soll er benn vor seinen Gläubigen verborgen bleiben? Ihr seid, will's Gott, nicht von der Zahl derjenigen, welchen Johannes der Täufer vorwarf: In eurer Mitte steht ber, den ihr nicht kennet. †) Rein, ihr kennet ihn, ihr glaubet an ihn, und wenn ich noch weiter nach= grübeln wollte, würdet ihr mir gewiß kurz und entschieden antworten, daß ihr ihn auch liebet.

Das ist Alles recht schön, Alles recht gut; aber den= noch erschrecken mich die Worte des Heilandes, die er beim Evangelisten Iohannes am siebenten Kapitel spricht: Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich bin, dahin könnet ihr nicht kommen. ††) Warum aber sollen wir ihn nicht finden, da wir doch suchen? Weil, sagt der honigsließende Lehrer Bernhar= dus, weil wir ihn nicht recht suchen, nicht zur rechten

<sup>\*)</sup> Matth. 7, 7. — \*\*) Klagel. 3, 25. — \*\*\*) Faias 65, 1. †) Joh. 1, 26. — ††) Joh. 7, 34.

Zeit, nicht wie und wo wir sollten. Biele suchen Chris stus den Herrn, aber erst dann, wenn ihnen, wie man in beutscher Kernsprache zu reben pflegt, die Seele bereits auf der Zunge liegt. Diese kommen zu spät, und sie werden, wenn sie nach dem Heilaude fragen, dieselbe Ant= wort erhalten, wie jene thörichten Jungfrauen: Nescio vos... ich kenne euch nicht.\*) Denn, wie ber heilige Augustin sagt: Poenitentia sera raro vera... eine späte Buße ist selten eine wahre, lebenskräftige Buße, und steht ju befürchten, daß sie noch vor dem Sterbenden dahinsterbe. Andere suchen ihn, aber lau, schläfrig, ohne rechten Eifer; es ist ihnen nur halb und halb ernst, wie jenen, von welchen der weise König bemerkt: Vult et non valt piger... er will und will doch nicht der Faule.\*\*) Solche haben vom Christen kaum mehr als den bloßen Namen, und sie recht eigentlich geht die Droh= ung des Herrn an, welche er in der Offenbarung des heiligen Johannes vernehmen läßt: Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munbe.\*\*\*) Ja, sie suchen ihn, aber wie eine faule Dirne in dem Lotterbette ihrer Eigenliebe, ihres Eigenwillens, ihrer Bequemlichkeit... sie suchen ihn, während ihre Herzen voll der bösen Be= gierden stecken und ihre Seelen mit Sünden überladen sind, so daß es nicht Wunder nehmen darf, wenn sie seiner Zeit wehklagend ausrufen müssen: Ich habe ihn nicht gefunden.

<sup>\*\*</sup> 

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 12. — \*\*) Spriichw. 13, 4. — \*\*\*) Offb. 3, 16.

Egredimini filiae Sion! So wäre benn ber Braut im Hohenliede eifriges Zureden boch nicht so gar über= flüssig, wie es Manchen bünken möchte. Ja, es dürfte eine solche Ermunterung, Christus zu suchen, aber recht, fogar höchst nöthig sein. Aber recht, sage ich ... nicht nur mit dem Verstande, ihn zu erkennen, sondern auch mit dem Willen, ihn zu lieben, ihn durch christeifrige Tugendübungen zu finden. "Gott wird gesucht burch gute Werke," sagt der heilige Bernhard; "daher lasset uns Gutes wirken und Jedermann Gutes thun, so lange wir Zeit haben." Denn es kommt, wie Christus warnet, Die Nacht, ba Niemand wirken fann.\*) Für jeben Men= schen ift die Zeit des Lebens hienieden die Zeit des Wirkens und des Verdienstes; nach dem Tode kann nichts mehr nachgeholt werden, was bei Leibzeiten hätte geschehen sollen. Tempus non erit amplius... hinfort wird keine Zeit mehr sein, heißt es in ber Offenbarung bes heiligen Johannes. \*\*)

Fast möchte man barauf schwören, die Hirten des Evangeliums seien bei dem honigsließenden Lehrer in die Schule gegangen, so ganz haben sie seine Borschrift, den Heiland zu suchen und zu sinden, in der That erfüllet. Man soll ihn suchen, will Bernhard, wenn er sich sinden lasse, und keine Zeit versäumen. Und siehe, die Hirten, sobald sie von dem Engel benachrichtiget sind, halten nicht lange Rath, sondern fassen sogleich ihren Entschluß. Transeamus usque Bethlehem . . Lasset uns die nach Bethlehem gehen und das sehen, was zu uns

<sup>\*)</sup> Joh. 9, 4. — \*\*) Offenbar. 10, 6.

gesprochen worden ist, und was ber Herr uns an= gezeigt hat... zu sehen den menschgewordenen Gott, unsern Messias, unsern König, ben unsere Voreltern so lange erwartet haben. Und was sie beschlossen, das vollführen sie auf der Stelle, ohne Säumniß, kestinantes. Sie eilen und wünschen noch im selben Augenblicke bei ihrem Heilande zu sein. Zum Andern, verlangt der heis lige Bernhard, soll man Christus suchen mit brennendem herzen, unverdroffen, unermüdlich, mit ganzem Eifer, wie es sich geziemt. Nun, haben etwa die Hirten nicht denselben Eifer gezeigt? Es hindert sie weder die finstere Nacht, noch die ungelegene Zeit, noch die Kälte, noch ber unwegsame Steig; es hält sie nicht zurück die Sorge für ihre Heerden, daß sie nicht Alles verlassen, um dem ihnen angewiesenen Ziele nachzugehen. Das Dritte endlich, was der angezogene Geisteslehrer von einer ihres Peiles befliffenen Seele begehrt, ist, daß sie Jesus suche am rechten Orte... nicht im Weltgetümmel, sondern in der stillen Klause ihres Herzens. Hoc vobis signum, gab der Engel den Hirten zu verstehen... und dieß soll euch zum Zeichen sein: Ihr werdet ein Rind fin= den, in Windeln eingewickelt und in einer Krippe liegend. Darum eilen sie nicht ber Stadt Bethlehem zu, sondern dem vor dem Thore einsam liegenden Stalle. In der Stadt, denken sie, ist jetzt durch den Befehl des Kaisers ber ganze Stamm Juda versammelt, da ist Lärm und Gewimmel in allen Winkeln, da kehret der Fürst des Friedens nicht ein. Wir wollen ihn in der Einsamkeit suchen, fern vom Menschengetriebe, in der Ruhe des freien Feldes; dort werden wir ihn unschwer finden und zugleich unsere Herzen zur Ruhe stellen.

O seliger Trieb eines einfältigen Herzens, das Jesus mit rastlosem Eifer und flammender Inbrunst suchet! Et invenerunt, jagt der heilige Text... und sie fanden Maria und Joseph und bas Kind, bas in ber Krippe lag. Welche Zunge vermöchte zu schildern die Wonne, welche da diese frommen Männer erfüllte! Wenn Abraham, als er noch auf Erden war, im Geiste frohlockte, einst seine Erwartung, daß der Erlöser kommen werbe, erfüllt zu sehen, wie Christus selbst bei Johannes am achten Kapitel bezeugt; wenn der Vorläufer des Herrn als Kind im Leibe seiner Mutter freudig hüpfte, als die Stimme bes Grußes Maria's an den Ohren Elisabeth's erscholl; wenn die Patriarchen und Propheten insgesammt viele hundert Jahre vor der Geburt Jesu schon ihres kom= menben Seilandes mit Entzücken gebenken: wie hätte es anders sein können, benn daß die frommen Hirten in einem Trost= und Freudenmeere schwammen, als sie, was jene nur aus weiter Ferne, im Geiste schauten, mit leiblichen Augen sehen, mit ihren Händen berühren, von Angesicht zu Angesicht verehren und anbeten konnten . . . ihren Erlöser, ihren Herrn, ihren Gott. Auf diese Hochbeglückten sind süglich die Worte Jesu anzuwenden, welche er später zu seinen Jüngern sprach: Selig sind bie Augen, welche feben, mas ihr febet!\*)

Was werden aber nun wir thun, Geliebteste? Werben wir solches Glück ausschließlich diesen einfältigen Hirten

- 1

<sup>\*)</sup> Lut. 10, 23.

überlassen? Werden sich unsere Herzen nicht entstam= men, gleichem Troste und gleicher Herzenswonne nachzu= streben? Werden mir nicht rasch den Entschluß fassen: Transeamus... zu gehen ohne Verweilen dorthin, wo wir hoffen mögen, Jesus zu finden?

> Jesu, spes poenitentibus, Quam pius es petentibus, Quam bonus te quaerentibus, Sed qui invenientibus!

singt der heilige Abt von Clairvaux: "Jesus, du Trost der Büssenden, wie mild bist du Allen, die nach dir verlangen, wie gut denen, so dich suchen, aber was erst jenen, die dich sinden!" Rein Mund kann es aussprechen... er ist zu schwach... kein Griffel es niederschreiben... er ist zu wenig... der allein kann es wissen, was es ist, welcher es selber erfahren hat.

Wohlan benn, meine Freunde! machen wir uns auf ben Weg, Jesus zu suchen und zu sinden, damit auch wir solcher Glückseligkeit theilhaftig werden. Zu ihm hin sei all unser Streben und Verlangen gerichtet. Darum verslasse jeder von uns ohne Zögern, wie die Hirten ihre Heerden, so den Schwarm seiner eitlen Weltsorgen und Weltsreuden, all die nichtsnätzigen und bösen Gelüste und Begierlichseiten. Es verlasse der Sünder seinen Lasterweg, der Ungerechte seine schlimmen Anschläge und Gesdanken und kehre in aufrichtiger Buße um zu seinem Gotte und Herrn. Hat ihn bis dahin die Sucht nach eingebilsdeten Ehren abgehalten, so trachte er jetzt in Demuth und Verachtung seiner selbst nach jenen wahren Ehren, mit welchen Gott die Seinigen zu krönen pslegt; hat ihn

der Glanz des Reichthumes verblendet und vom rechten Wege abgeführt, so wende er jett sein Herz borthin, wo er ewig dauernde Güter zu erwarten hat, Schätze, nicht von den Motten verzehrt werden, die nimmer abnehmen und vergehen; hat ihn die Fleischeslust umgarnt, so zerreiße er ihre höllischen Banbe und mache seiner Seele Luft, ohne Verweilen, da ihm Gott noch Zeit gewährt, seine Gnade anbietet, auf ihn wartet. Auf zu Jesus! Ihn lagt uns suchen, nicht trägen Schrittes, zögernb und kaltsinnig, sondern eilends, ohne vieles Besinnen und mit fleißigem Eifer. Laßt uns ihn suchen mit sehnsüchtiger Liebe; denn durch die Liebe werden unsere Seelen bahin gelangen, wohin sie zielen. Die Liebe wirkt mächtig, bricht aller Orten durch, wo immer sie ein Hinderniß findet, kämpft jegliche Mühe, Beschwerbe und Gefahr helbenmüs thig nieder, bis sie erlanget, was sie verlanget.

Dihr Unseligen, die ihr da meinet, es sei immer noch früh genug, euch auf den Weg zu machen, nachdem ihr euch vorerst mit den Freuden der Welt berauschet und den Becher der Sinnensust dis auf die Neige geleert habt! Nein, nein... so geht es nicht. Zu eurem dittersten Schaden werdet ihr Thoren ersahren, die ihr euch mit dem leeren Namen eines Christen begnüget und von Tag zu Tag aufschiedet, eurem Heile nachzugehen, daß sich der Herr zuletzt gar nicht mehr von euch findet lässet. Demnach was stehen wir da, und stecken die Hände in die Taschen? Auf zu Issus... den Hirten des Evangeliums nach... heute noch... in diesem Augenblicke noch... sestinantes... unverzüglich! Oder wissen wir vielleicht nicht, wo wir ihn suchen und finden sollen? Dort liegt

- Could

er, im schmucklosen Stalle, in der niedrigen Krippe, in ärmlichen Windeln... Hoc vodis signum!... Dort liegt er, ein schwaches Kind und bennoch ein starker Gott... ein Gott, der Alles vermag, dem Himmel und Erde gehorchen und alle Kräfte und Mächte... ein Gott, welcher denen, die Verlangen nach ihm tragen und ihn suchen, ihren heiligen Eifer hienieden mit süßer Herzenszuhe und jenseits mit der ewigen Seligkeit lohnet. Auf zesus! Amen.

# Am Feste des heiligen Erzmarthrers Stephan.

## Vorspruch.

Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten mordest und steinigest die, welche zu dir gestandt worden. Matth. 23, 37.

#### Inhalt.

Unfere Feinde erweisen uns die größten Freundschaftsdienste.

Stadt Ferusalem, weil sie den heiligen Stephan und andere Diener Gottes, ihre besten Freunde und größten Wohlthäter, auf's Aeußerste und bis zum Tode versolgte. Ferusalem, Ferusalem, die du die Propheten mordest und steinigest die, welche zu dir gesandt worden. Eben so ruse ich über dich Wehe, o Mensch, der du diezenigen alle gesteiniget und todt haben willst, welche dir Leides zusügen. Aber das paßt ja, wie die Faust auf das Auge, wird Mancher von euch bei Bernehmung dieser Worte denken. Der Heiland rust Wehe über die Juden, weil sie ihre wohlmeinendsten Freunde um's Leben brachten, und der Prediger zettert über uns, weil wir unsern Widersachern gram sind. Eben darum,

ihr Superklugen! benn einmal ist es euch von vorne herein verboten, eure Feinde zu hassen, und vielmehr gesboten, sie zu lieben — und dann sind selbe gerade eure tapfersten Freunde, denen ihr die größten Wohlthaten verdankt und welche ihr deßhalb in höchsten Ehren halten solltet, wie ich euch in meinem heutigen Vortrage klärlich darthun will.

Zwei Dinge sind es, beren Erwägung geeignet ist, den keckesten Muth zu dämpfen und die süßeste Freude zu verbittern . . . einmal der jedem von uns ohne Ausnahme bevorstehende Tod und dazu die Ungewißheit, wie wir in der andern Welt fahren werden. Und nicht nur die eitlen Weltkinder werden burch diese Dinge, wenn sie daran benken, in Furcht und Zittern versetzt, sondern selbst die größten Diener Gottes. Der heilige Einsiedler Arsenius, welcher ein Alter von hundertundzwanzig Jah= ren erreichte und den größten Theil biefer langen Lebens= zeit in strengster Abtödtung zugebracht hatte, gab, als er auf dem Tobbette von den Umstehenden die Bemerkung hörte, er könne wohl getrost seinem Ende entgegensehen, mit gebrochener Stimme zur Antwort: "Meine Brüder, m Wahrheit . . . ich fürchte mich, und die Furcht, welche ich jetzt verspüre, ist allzeit in mir gewesen." Wer war makelloser im Wandel und zugleich auch eifriger in Buß= werken, als der heilige Bernhard? Dennoch fagt er von ich in seinen Schriften: "Paveo gehennam, paveo judicis vultum, ipsis etiam tremendum angelicis Potestatibus . . . ich erzittere vor der Hölle, ich erzittere vor dem Angesichte des Richters, das auch den englischen

Heerschaaren schreckbar ist." Diese Furcht ängstigte auch ben großen Kirchenlehrer Hieronhmus und noch viels andere auserlesene Männer, wie wir aus ihren Lebens: beschreibungen wissen, und sicherlich befinden sich auch unter den hier versammelten frommen Seelen viele, die mit ihr zu kämpfen haben.

Doch ich verkünde euch fröhliche Botschaft! Heute habe ich Einen gefunden, der euch all dieser Furcht entscheben soll, Einen, der euch den Tod erfreulich und die Reise in die Ewigkeit tröstlich, ja aus dieser sogar eine glorreiche Himmelsahrt machen wird. Und wer ist dieser gesegnete Bundermann? Denket nur . . . derjenige ist es, von welchem ihr bisher nur das Uebelste gewärtigen zu müssen glaubtet, euer Todseind ist es. Dieser, ja dieser erweist euch die größten Freundschaftsdienste; dieser, ich wiederhole es, verhilft einmal euch zu einem freudigen Tode . . . erster Theil meiner Predigt . . . und bereitet euch eine herrliche Himmelsahrt . . zweiter Theil. Ich beginne im Namen Iesu, des Lehrers der Feindesliebe.

Zwei Dinge sind es, so uns auf dem Todbette besonders schrecklich fallen werden . . . erstlich unsere vielen Sünden, zum andern unsere wenigen guten Werke. Nun aber betrachte Feind für Freund, so ist deiner Bestürchtung glücklich abgeholfen. Gewiß ist, daß die meisten von uns, so lange wir noch im Vollgenusse des Lebens uns befinden, weder die Zahl noch die Abscheulichkeit unserer Missethaten recht erkennen. Die Blendwerke der

Welt und des bösen Feindes hindern uns, genau zu sehen, welche Gräuel wir mit uns herumtragen. Erst wenn der Tod die Augen des Leibes schließen will, gehen uns jene des Gemüthes auf, und wir seuszen dann mit dem Psalmisten: Meine Sünden haben mich erzgriffen, und ich konnte nimmer sehen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes.\*) Bas soll uns da noch trösten? Ei, nehmen wir im herzen unsere Feinde zu unsern Freunden an, so werden alle Sünden vergeben und verziehen sein.

Wer Rache sucht, an dem wird Gott Rache ausüben und seine Sünden zuverlässig behalten, spricht der heilige Geist durch den Mund des weisen Sirach. \*\*) Im Gegentheile aber, wer keine Rache will, an dem werden auch seine Sünden nicht gerächt werden. Wenn ihr stehet, um zu beten, so vergebt, wenn ihr etwas gegen Jemand habt, damit auch euer Bater im Himmel eure Sünden euch vergebe. Wenn aber ihr nicht vergebet, so wird euch euer Bater im Himmel auch eure Sünden nicht ver= geben. So Christus ber Herr beim Evangelisten Martus.\*\*\*) Und bei Lukas sagt er: Bergebet, so wird euch vergeben werden; benn mit bemselben Mage, womit ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. †) Endlich bei Matthäus: Wenn ihr den Menschen ihre Sünden vergebet, so wird ench euer himmlischer Vater auch eure Sünden ver-

and the second second

<sup>\*)</sup> Pf. 39, 13. — \*\*) Sir. 28, 1. — \*\*\*) Mark. 11, 25. 26. — †) Luk. 6, 37. 38.

geben.\*) Was könnte klarer und dabei tröstlichen lauten?

Gott nämlich bindet seine Liebe an unsere Liebe. Er verheißt uns Liebe um Liebe, Gnade um Gnade, Berzeihung um Verzeihung. Er begehrt von uns, wir sollen ein mildes Herz haben gegen jene, die uns beleidigen, und versichert zugleich, daß er alsbann auch gegen uns ein gütiges Herz tragen werde. "Gott hat dich selbst zum Richter bestellt über beine eigenen Miffethaten," sagt der heilige Chrhsoftomus. "Du selbst kannst dir das Urtheil abfassen, und er hat sich verpflichtet, dem= selben Wort für Wort nachzukommen. Zeige nur an beinem Feinde, wie du gern hättest, daß Gott mit dir umgehe; er wird sich in Allem nach dir richten. Bergibst du beinem Feinde nur etwas Weniges, so wird dir Gott auch nur etwas Weniges nachlassen; vergibst du mehr, so wird auch dir mehr vergeben werden; verzeihest du Alles und zwar von Herzen, so wird Gott gleichermassen alle beine Missethaten und Treulosigkeiten vergessen. Endlich wenn du nicht nur die Unbilde nachlässest, sondern deinen Beleidiger sogar liebest, so sei versichert und zweifle keinen Augenblick, Gott werde dich ebenfalls lieben und als ein ihm besonders theures Kind in seinen Schooß aufnehmen." Was braucht es mehr? Gott hat versprochen, er wolle dir deine Sünden um der Feindesliebe wegen verzeihen, er wolle sie vollkommen verzeihen, er wolle sie alle verzeihen, er wolle sie hinter seinen Rücken werfen, er wolle sie versenken in den Ab-

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 14.

grund des Meeres seiner unendlichen Barmherzigkeit. Er hat sein heiliges Wort gegeben, und so steht denn seine allerhöchste Ehre darauf, daß er selbes auch halte.

Es war einmal ein König in Schottland, ber legte in der Hoffnung, auf diese Weise eher zur ewigen Selig= feit zu gelangen, Krone und Zepter darnieder und ver= barg sich in einem Kloster. Er vertauschte Reichthum mit Armuth, die Ergötlichkeiten bes Hofes mit dem ein= förmigen Mönchsleben, die große Welt mit der engen Zelle. Als es nun zum Sterben ging, überwand er nach leichtem Kampfe die Furcht vor Tod, Gericht und Hölle und rief voll des Vertrauens zu Gott: Ich habe gethan, wie du befohlen, ich habe hingegeben Alles, was ich hatte, und bin dir nachgefolgt . . . so thue benn jetzt du, was du versprochen hast. Und der Herr, welcher wahrhaft ist in seinen Verheißungen und unendlich getreu, ließ ihn du den ewigen Freuden eingehen. Eben so kann auch jener Christ, der die Gebote der Feindesliebe beobachtet, auf dem Todbette getroft sprechen: Ich habe gethan, OGott, was du befohlen . . . so halte benn jetzt, was du zugesagt. Dein feierliches Wort lautet: Vergebet, 10 wird euch vergeben werden. Und siehe! ich habe auf dieses hin vergeben, vom Grunde des Herzens ver= geben Allen, die Zeit meines Lebens mich beleidiget oder beschädiget haben. Daburch habe ich die ganze Schaar meiner Feinde in eben so viele Freunde und Wohlthäter umgewandelt, indem sie mir nun als Werkzeuge zur Bergebung meiner Sünden dienen. O unermeßlicher Bortheil, den ich erlangt, durch Feindesliebe mit dir mich ausgesöhnt zu wissen, o Gott!

Damit wäre also ber eine Stein gehoben, ber uns auf bem Sterbelager brückt . . . die Angst wegen unserer vielen Sünden. Was nun den andern Stein, die Furcht wegen unserer wenigen guten Werke, betrifft, entlediget uns desselben ebenfalls die Feindesliebe. Denke ja nicht, daß du arm seiest an solchen, wenn du thust, was dir in dieser Hinsicht von Gott geboten ist. Im Gegentheile wirst du mit Job sagen können: In vollem Alter wirst du eingehen in bas Grab, wie man ein= bringet Waizengarben zu seiner Zeit.\*) Du wirst nicht nackt und bloß, wie viele Andere, zur Erbe zurückkehren, sondern bei dir haben eine Fülle von Berdiensten, einen reichhaltigen Schatz. Ich setze nämlich voraus, baß bu nicht zu den äußerst Wenigen gehörest, die etwa gar nichts Gutes thun in ihrem ganzen Leben . . . nein! Du hast vielmehr von beinem Ueberflusse manche Wohl= that gespendet, manche Thräne getrocknet, manches Elend gemilbert. Aber all diese guten Werke wären für dich hin und verloren ohne die Feindesliebe. Denn höre, Christus, die ewige Wahrheit, sagt: Wenn bu beine Gabe zu bem Altare bringest und dich daselbst erinnerst, daß bein Bruder etwas gegen bich habe, so laß beine Gabe allba vor bem Altare und gehe zuvor hin und verföhne dich mit beinem Bruber, und bann fomme und opfere beine Gabe. \*\*) Aus biesen Worten geht sonnenklar hervor, daß Gott keine Gabe, kein Opfer, kein gutes Werk, es mag ben Namen haben wie es wolle, wohlgefällig auf-

<sup>\*) 30</sup>b 5, 26. — \*\*) Matth. 5, 23. 24.

nimmt von demjenigen, welcher in seinem Herzen Groll trägt wider den Nebenmenschen. "Wer nur einen einzigen Menschen auf Erden hasset, ber wird Alles verlieren, was er immer von guten Werken Gott dem Allsmächtigen darbringet," schreibt der heilige Augustin. Totum perdet . . . Alles wird hintangeworfen und nutzslos vergeudet sein.

Hingegen wird berjenige, welcher die Feindesliebe übt, im Besitz jenes Goldes sein, womit man den Himmel erkausen kann. Wenn der Apostel Paulus von der christlichen Liebe überhaupt an die Römer schreidt: Plenitudo legis est dilectio . . . die Liebe ist die Ersjüllung des Gesetzes\*) — was soll erst von der Liebe gegen die Feinde gesagt werden? Der heilige Gregor von Nhssa legt uns die passende Antwort in den Mund: "Extremum punctum virtutis, si quis dimittat deditoribus suis . . . der höchste Gipfel aller Tugenden ist, seinen Schuldigern vergeben." Nach allem diesen nun frage ich . . . wenn die Feindesliebe unsere Sünden tilgt und unsere guten Werke anhäuft, ist damit nicht erwiesen, daß sie uns zu einem freudigen und tröstlichen Tode verhilft?

D wie anschaulich stellt sich uns der Segen der Feindesliebe vor Augen in dem Tode des heiligen Erzmarthrers Stephan! Während die wüthenden Juden ihn
mit Steinwürfen überschütten, kniet er nieder und ruft
mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen dieses nicht
zur Sünde! Und als er solches gesagt, als er auf diese

- - - In

<sup>\*)</sup> Röm. 13, 10.

Weise für seine Mörder gebetet, entschlief er in dem Herrn. Habt ihr's gehört? Nicht eines trübseligen, ängstlichen und schmerzlichen Todes ist er gestorben, nein . . . er entschlief in dem Herrn. Er schlummerte mitten unter dem Tumulte des gegen ihn aufgestachelten Pöbels, zerschmettert von der Wucht der auf ihn geschleuderten Steine, sanst und ruhig ein, wie ein Kind an der Mutterbrust. Er entschlief in dem Herrn, in den Arsmen Gottes, in einen Abgrund von Liebe und Wonne versenkt.

D bes Glückes, eines solchen Todes zu sterben! D bes unsäglichen Glückes, in einem Zeitpunkte, wo Alles bebt und zittert, selbst die Könige und Götter dieser Erde, ruhigen Herzens daliegen und dem Tode unverzagt in's Auge schauen zu können! Ist ein solches Sterben nicht werth, es mit einem noch so ranhen und beschwerlichen Leben zu erkausen? Sollte man seinetwegen nicht allen Anstrengungen sich unterziehen, seien sie auch noch so hart und der Natur widerwärtig? Doch alles dieses ist nicht nöthig. Ihr brauchet nur eure Feinde sür eure Freunde zu erkennen, so werden sie euch zu diesem tröst= lichen Tode verhelsen, wie nunmehr erwiesen ist. Hiemit aber ist die Sache noch nicht abgethan, sondern sie wer= den euch auch eine herrliche Himmelsahrt bereiten, und hievon im zweiten Theile.

Juniperus aus dem Orden des heiligen Vaters Franziskus pflegte, wenn ihm Schmach und Unbilden

angethan wurden, zu fagen: "Freund, fülle nur meinen Schooß recht mit diesen kostbaren Steinen; benn sie taugen mir gar wohl, das vorhabende Gebäude meiner Seligkeit auszuführen." Als die Jesuiten zu Saragossa sich niederlassen wollten, wurden sie von einigen Uebel= gesinnten sehr unglimpflich empfangen und in dem Grade verfolgt, daß man nächtlicher Weile sogar die Fenster ihrer Wohnung mit Steinen einwarf. Auf den hierüber an den heiligen Franz Borgias, den damaligen Ordens= general, nach Rom erstatteten Bericht, ließ sich dieser erleuchtete Gottesmann vernehmen, sie sollten sich deßhalb nicht im mindesten betrüben, sondern unbeirrt in ihrem Werke fortfahren, die Steine aber sorgfältig aufheben; benn biese würden ihnen bald dienen, ein ganzes großes Ordenshaus zu errichten. Ja, ja, die von unsern Fein= den geworfenen Steine der Verfolgung sind hoch in Ehren zu halten; sie sind das Baumaterial, womit wir uns den Weg zum Himmel pflastern.

Das zeigt uns abermals klärlich der Borgang des heiligen Stephan. Ueber die Massen groß war der Haß seiner Feinde gegen ihn. "Dissecadantur cordibus suis et stridedant dentidus in eum . . . sie ergrimmten in ihren Herzen und knirschten mit den Zähnen wider ihn," heißt es in der Apostelgeschichte am siebensten Kapitel. Demnach kann man sich leicht vorstellen, daß die Juden mit beiden Händen Steine auflasen, so vieler deren sie nur habhaft werden konnten, um sie auf ihn zu schleudern und seinen Körper zu zerschmettern, zu zermalmen. Und jetzt, wo er nur noch einen kurzen Augenblick zu leben, vergißt der Marthrer nichts desso

weniger sich selbst ganz und gar und fällt auf die Kniee nieder und bittet mit lauter Stimme für seine Feinde. "Pro se rogans stetit, pro illis genu flexit," bemerkt der heilige Augustin . . "während er für sich betete, stand er, da er aber sür seine Feinde betete, hat er sich zur Erde niedergeworfen." Die Ursache deutet der heilige Gregor von Nhssa mit den Worten an: "Stephan hat erkannt, daß die auf ihn geworfenen Steine ihm den Weg in das Himmelreich bauen würden; so hat er denn für diese Wohlthat seinen Feinden auf den Knieen danken wollen."

Und er hat sich auch in seiner Hoffnung nicht getäuscht. Schon während die Juden mit den Zähnen wider ihn knirschten und noch keinen Stein erhoben hatten, schaute er die Herrlichkeit Gottes und sprach: Siehe, ich sehe ben Himmel offen und den Sohn Menschen zur Rechten Gottes stehen. Der schauung Gottes wurde er gewürdiget noch während seine Seele in dem sterblichen Leibe weilte, ber breimal Glückliche. Welch eine feltene Auszeichnung! Es war aber auch seine Feindesliebe ein seltenes Wunderwerk, eine That, die ihn gleichsam Gott an die Seite stellte nach den Worten des heiligen Augustin: "Wer seinem Feinde wohl will, der ist (so viel es sein kann) Gott gleich." Hebet euer Thor, ihr Fürsten erhebet euch, ihr ewigen Thore, daß einziehe der König der Herrlichkeit, heißt es im dreiundzwanzigsten Psalme . . . daß einziehe der König der Herrlichkeit, derjenige nämlich, welcher mit bem Tobe ringend am Kreuze gerufen hat: Bater, vergib ihnen, benn sie wissen nicht, mas

sie thun. Und da heute der heilige Stephan in ähnlicher Weise für seine Feinde betet: Herr, rechne ihnen dieses nicht zur Sünde, so öffnen sich gleich= mäßig auch für ihn die Himmel, und er sieht die Herr= lickeit Gottes. Ja wahrlich ein Gegenstand ber Bewunderung für Engel und Menschen ist der Christ, welcher Böses nicht mit Bösem, sondern mit Gutem vergilt. In diesem Sinne schreibt der heilige Paulus an die Korinther: "Zum Schauspiele sind wir (die Apostel) geworden der Welt, den Engeln und Menschen. Man verflucht uns, und wir segnen; man verfolgt uns, und wir dulden; man läftert uns, und wir beten." Mit einem Worte . . . wir Alle, die wir unsere Feinde wie unsere besten Freunde halten, wir sind ein solches Schauipiel. O herrlicher Vortheil, den die Feindesliebe uns einbringet!

Aber worin besteht benn recht eigentlich die Feindesliebe, von welcher du uns heute so viel vorsagest? werbet ihr vielleicht fragen wollen. Christus der Herr antwortet statt meiner: Liebet eure Feinde, thut Gutes
benen, die euch hassen, und betet für die, welche
euch verfolgen und verleumden.\*) — Liebet eure
feinde, das heißt: Sehet ihnen nach alle Unbilden und
Beleidigungen, welche sie euch zugefügt haben, und zwar
von Herzen. Stehet ab von aller Rache. Verhaltet
euch in der Art gegen sie, daß weder sie selbst noch
Andere argwöhnen können, daß ihr etwas wider sie im
Schilde führet. Eure Herzen seien so wohl gesinnt gegen

S-oct in

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 44.

wie gegen alle Anderen, auch eure besten Freunde. Thut Gutes benen, die euch haffen. Liebet fie nicht bloß im Herzen, sondern auch mit der That. Wie wo immer sie eure Liebesdienste vonnöthen haben, dürfet ihr ihnen selbe nicht versagen. Brauchen sie einen heil= samen Rath, eine fräftige Fürsprache, ein nährendes Stück Brod, eine rettende Geldhilfe, einen Beschützer wider ihre Verfolger, einen Pfleger in ihren Leibesgebrechen, einen Tröster in ihrem Sterbstündlein, so seid zu allem bem stets schnell und willig bereit. Betet für die, welche euch verfolgen und verleumden. Betet für sie, und zwar niemals heißer und inbrünstiger, als gerade in dem Augenblicke, da sie euch verfolgen, da sie euch beschimpfen, da sie bose Gerüchte gegen euch aus= streuen. Seid ähnlich der Orgel, welche demjenigen, ber sie schlägt und tritt, mit wohl lautenden Tönen vergilt; ober bem Bögelein, welches bemjenigen, der es seines größten Gutes, der Freiheit, beraubt und in den Käfig gesperrt hat, seine lieblichsten Weisen vorsingt. Machet es wie die heilige Elisabeth, welche unter dem Drucke der schwersten Verfolgung für ihre Feinde also bat: "Herr, theile ihnen so viele Gnaden mit, als viele Unbilden sie mir angethan haben."

Aber das ist über die Massen hart und beschwerlich, werdet ihr mir entgegnen. Wohl wahr; ich bekenne es selbst. Doch ist etwa das, was ihr durch die Feindesliebe gewinnt, nicht der äußersten Anstrengung und Ueberwindung werth? Soll euch Gott so außerordentliche Inaden umsonst mittheilen, ohne daß ihr euch das Mindeste kosten lasset? Gott besiehlt nichts Unmögliches, und was er in Betracht der Feindes= liebe von euch fordert, ist bei weitem nicht so schwer, als ihr euch einbildet, bei weitem nicht so schwer, daß es nicht schon Tausende und aber Tausende, schwache Menschen wie ihr, vor euch bewerkstelliget hätten. Was nun diese konnten, das könnet auch ihr.

D mein Gott, bete ich zum Schlusse, und ihr betet vereint mit mir . . . o mein Gott, wie unrecht war ich daran, daß ich jene Feinde hieß, die mir Leides zufügten. Sie haben mir ja in Wahrheit die allergrößten Freundschaftsbienste erwiesen. Sie haben mir den Weg gebahnt zu einem glückseligen Tode, den Weg gebahnt zu einer glorreichen Himmelfahrt. So erfordert es benn die Dankbarkeit, daß auch ich ihnen hinwieder entsprechende Freundschaftsdienste erweise. Sie sollen selbe haben, Herr! sie sollen sie haben, so lange ich lebe und bei allen Gelegenheiten. Befiehl nur, und Alles soll geschehen, was du sagest. Willst du, daß ich alle Bitterkeit, allen Groll, alle Rachgier wider meine Feinde soll fallen lassen? Es sei, ja es ist schon geschehen. Ich habe ihnen verziehen, von Her= zen verziehen, ohne Rückhalt verziehen, Alles verziehen. Willst du, daß ich Ihnen Gutes wünsche? Ich wünsche es ihnen aufrichtig, ich wünsche ihnen Alles, was immer ich mir selber wünsche. Willst du, daß ich ihnen Gutes thue? Ich thue es bereitwilligst, ohne Säumen, heute noch. Willst du, daß ich für sie bitte? Ich bitte für sie, ich bitte für sie mit jener Liebe und Inbrunst, mit welcher bein göttlicher Sohn am Kreuze hangend für seine Peiniger gebeten hat. Und wenn ich nun dieses Alles thue und gethan habe, so ist es noch immer nicht zu viel, noch immer nicht genug. Denn das Gute, was meine Feinde mir erwiesen, die Anwartsschaft, die sie mir eröffnet auf einen tröstlichen Tod, auf eine herrliche Himmelsahrt, verdienet noch weit was Größeres und Besseres. Amen.

## Am Feste des heiligen Apostels und Evan= gelisten Johannes.

## Vorspruch.

Belder beim Abendmahle an seiner Brust ge= legen. Joh. 21, 20.

#### Inhalt.

Wie ein Jeber um ein Ruhekissen für sein Haupt sorgen und bessen sich bedienen soll.

Jur Zeit des Kaisers Augustus starb in Rom ein vornehmer Ritter, aber so großer Schuldenmacher, daß man, um die Gläubiger befriedigen zu können, seine ganze Berlassenschaft auf öffentlichem Markte verkausen mußte. Man sollte denken, den Mann hätten die schweren Sorsen über seine vielen Schulden nicht ruhen lassen; gleichwohl indeß pflegte er dis in den hellen Tag hinein sest zu schlasen. Als der Kaiser von diesem Umstande börte, befahl er, daß man für ihn des Verstorbenen Hauptstissen ersteigere, die Meinung hegend, es müsse in selbem eine besondere Krast verborgen sein, ruhigen Schlaf zu brinzen, auch wenn die Sorgen wie Berge über das Herz herfallen.

Am Heutigen hat auch sein zeitliches Leben beschlossen

Einer aus den zwölf auserlesenen Vorkämpfern der ka= tholischen Kirche, ber jungfräuliche Greis, ber Spiegel der Bekenner, der Fürst der Lehrer, der unblutige Mar= threr, der Prophet des neuen Testamentes, der Vornehmste der Evangelisten, der irdische Cherubim, der Lieblingsjün= ger Jesu, mit einem Worte der Apostel und Evangelist Johannes. Und den großen Hausrath, welchen guten Lehren, Tugendbeispielen und Verdiensten hinter= lassen, — biesen bietet die heilige Kirche heute gleichsam auf offenem Markte feil, damit bavon jeder nehmen möge, was ihm seinem Stande und seinen Verhältnissen nach am tauglichsten ist. So kommet benn heran, lieben Leute! und kaufet, kaufet! Bessere Waare findet ihr auf keinem Markte und wohlfeilere auch nicht. Denn die Kirche schlägt los nach den Worten des Propheten Isaias: Alle, die ihr durstet, kommet zum Waffer, und die ihr kein Gelb habt, eilet, kaufet und effet, kom= met und kaufet ohne Geld und ganz umsonst Wein und Milch.\*)

Wasser, Wein und Milch aber sind Bilder für die Lehre und die übrigen Gnadengüter des Messias, und diese sindet ihr überreichlich in dem Nachlasse unseres Heiligen. Kommet und eignet euch daraus zu, ihr Priesser des Herrn! die rastlose Thätigkeit, womit Iohannes die Kirchen in Asien eingerichtet und so lange Jahre verwaltet hat, den brennenden Eiser zur Bekehrung der Sünsder, welcher ihn antrieb, seinem geistlichen Sohne, der ihm entlausen und Räuberhauptmann geworden war, nachs

<sup>\*)</sup> Isaia8 55, 1.

zueilen und unter Thränen und sogar fußfällig so lange in ihn zu bringen, bis er wieder auf den rechten Weg jurückfehrte. Kommet und wählet euch aus seine Gottes= furcht und jene Jungfräulichkeit, welche ihn zum Lieblinge bes Feilandes machte. Lernet von ihm frühzeitig an ben Dienst Gottes euch gewöhnen, bevor euer Leben mit Lastern besudelt wird; lernet von ihm den Schatz der Keusch= beit unbemakelt erhalten, wenn ihr von Gott wollet ge= liebt und gesegnet sein. Kommet und erleset aus seinen Schriften jene köstlichen Lehren von der Liebe des Näch= sten, ihr Alle, alt und jung insgesammt! auf daß ihr einander lieben, ertragen und im heiligen Frieden leben möget. Kommet, ihr Mühfeligen und Beladenen! und erkaufet euch den Starkmuth des heiligen Johannes, der von allen Jüngern ber Einzige seinem Meister im Leiben nachsolgte und standhaft unter dem Kreuze ausharrte. Vernet von ihm, Christus im Leiden nicht verlassen und ihm zu Liebe den bittern Kelch der Trübfal bis zur Na= gelprobe austrinken. Dieses und noch weit mehr ist in der Verlassenschaft des heiligen Johannes zu finden.

Wenn aber nun daraus ich etwas für meine Person wählen sollte, so bekenne ich offen, daß ich wie weiland der Kaiser Augustus zuvörderst nach dem Kissen langen würde, in dem gegebenen Falle nach dem Kissen nämlich, auf welchem das Haupt unseres Heiligen so oft ausruhen durste. Und was war dieses? Nichts geringeres, als das liebreichste Herz Icsu selbst. Supra pectus Domini in coena recubuit... auf der Brust des Herrn ist er beim Abendmahle mit dem Haupte gelegen. Wahrlich ein ause erlesenes Hauptsissen, das uns alle Sorge benehmen und Kapuzinerpredigten. 111.

ben süßen Schlummer der innerlichen Rube verschaffet kann! Und hätten wir etwa unter so vielen Kümmer nissen, Drangsalen und Gefahren eines solchen Kissens nicht vonnöthen? D gar sehr! So vernehmet denn heut aus meinem Munde, wie ihr euch darauf legen und ruher sollet. Und zwar werde ich im ersten Theile euch hinweisen auf die zärtliche Borsorge Gottes für seine Kinder und im zweiten Theile die Einwürse, daß Gott gleichwoh Viele, die auf ihn vertrauen, aus der Noth nicht errette, zu entfrästen mich bemühen. Der Segen dessenigen, welcher uns da tröstlich begrüßet: Der Friede sei mit euch! begleite meine Worte.

Wenn wir die heilige Schrift fragen, was es heiße, sich auf Christus lehnen und an seinem göttlichen Herzen ruhen? so lehret uns dieses der Apostel Petrus mit wesnigen aber klaren Worten, indem er sagt: Alle eure Sorgen werset auf ihn; denn er sorget für euch.\*) Das will bedeuten: Weil ihr wisset und unsehlbar verssichert seid, daß das Herz Christi euch unendlich liebe, wie es die unschätzbaren und zahllosen Wohlthaten, welche von dorther ohne Unterlaß euch zusließen, erweisen: so sollet ihr euch und all das Eurige diesem grundgütigen Herzen völlig überlassen und durch ein stetes Vertrauen alle eure Sorgen auf es wersen. Dann werdet ihr in allen Vorsommenheiten mit steter Auhe des Gemüthes gleichs sam wie auf einem weichen Kissen schlasen. Und geists

<sup>\*)</sup> I. Petr. 5, 7.

licher Weise, kann man sagen, schläft die Seele, so sie die ganze Last ihrer Sorgen ber göttlichen Vorsehung überläßt. Wollet jedoch dieses nicht in der Weise ausle= gen, als dürftet ihr euch gar aller Sorge entschlagen und gar Alles auf's Gerathewohl gehen lassen. Ich meine nur, daß ihr die übermäßige Beforgniß und Angst fahren lassen sollet, welche nichts zur Sache dienet, sondern nur das Gemüth beunruhiget und das Bertrauen auf Gott schwädet. Ihr müsset es machen, will der Apostel Petrus sagen, wie jener Mann, der bei überaus großen Schulden faum die Mittel hatte, selbe auch nur zur Hälfte zu beden, gleichwohl bis zum hellen Morgen zu schlafen pflegte. Als man ihn fragte, wie er in so brückenden Berhältnissen ruhig schlafen könne, und ob er benn gar nicht forge, wie er seine Schulden bezahlen möge? ant= wortete er: Freilich sorge ich, und zwar alle Abende, wenn ich mich zu Bette lege. Da bleibe ich auf einer Seite liegen bis gegen Mitternacht und wache und zerbreche mir den Kopf, wie ich meine Gläubiger befriedigen möge. Um Mitternacht aber kehre ich mich auf die andere Seite und lasse bis zum Tage jene sorgen, wie sie von mir werden bezahlt werden. Also sollen auch wir das Unfrige thun, so viel es Amt und Stand erfordern, die übrigen Sorgen aber Gott überlassen; dann werden wir derselben enthoben werden und ruhig bahin leben können.

Daß aber Gott für uns und zwar weit mehr, als wir selbst, sorgen, versichert uns der heilige Geist an gar vielen Stellen der Bibel. Bei dem weisen Manne sagt er: Den Kleinen und den Großen hat er gemacht, und auf gleiche Weise sorgt er für

Alle.\*) Der Herr bewahret alle ihre Gebeine; nicht eines von ihnen wird zerbrochen werden, setzt der Pfalmist hinzu.\*\*) Saget doch, wer unter uns ist so besorgt für sich selbst, daß er wisse, wie viele Haare er auf dem Haupte habe, daß er es achte, wenn ihm eines ausfällt? Der Herr aber versichert uns durch den Mund seines Eingebornen: Sogar auch bie Haare eures Hauptes sind alle gezählt.\*\*\*). Und weiter sagt Jesus, daß keines davon verloren gehen solle ohne Gottes Willen. Dermaßen sorget Gott für uns, daß der heilige Augustin sich zu dem Ausspruche gebrängt fühlt: "In Wahrheit kommt es mir vor, wenn ich Gottes Barmberzigkeit gegen mich erwäge, als ob er nichts thate, denn für mein Heil sorgen, als sei er ganz allein mich zu wahren beschäftigt, und vergesse barüber aller anderer Dinge." Und an einem andern Orte fagt berfelbe Kirchenvater: "Also sorgest du, o Gott! für einen jeden, als ob du ihn allein zu versorgen hättest, und eben so sorgest du für Alle, wie für ben Einzelnen." Defhalb stütt sich benn auch ber gottesfürchtige König David mit allen seinen Sorgen auf den Herrn und ruft aus: Ich schlafe barüber in Frieden und Ruhe; benn bu, o Gott! haft mich sonderlich festgestellt in der Hoffnung. †)

Eben dieses ist die Ursache, warum die Braut im hohen Liede so zuversichtlich bekennt: "Ego dormio... ich schlase," weil sie nämlich weiß, daß ihr Geliebter über sie wachet. Es ereignen sich in diesem Leben der

- ----

<sup>\*)</sup> Buch der Weish. 6, 8. — \*\*) Ps. 83, 21. — \*\*\*) Lukus 12, 7. — †) Ps. 4, 9, 10.

Widerwärtigkeiten so viele, daß daß kaum ein Tag kommet, ber nicht eine neue mit sich brächte; meine Feinde drängen von allen Seiten mit Gewalt gegen mich, daß Andere unter einem solchen Sturme vor Kummer und Sorge schier vergehen würden. Ich aber schlafe, schlafe in vollem Vertrauen in ben Armen meines Bräutigams. Dieser ist für mein Heil viel mehr besorgt, als ich selbst. Er ist der Allerweiseste und findet tausend Mittel, alle Gefahren von mir ab- und zu meinem Nuten zu wenden; er ist der Allermächtigste, der, was seine Weisheit ersinnt, auch ungehindert ausführen kann; er ist der Allergütigste, und deßhalb auch der mir zu helfen Allergeneigteste. Darum überlasse ich mich in seinen Armen sorglos ber Ruhe. Ego dormio... ich schlafe, weil er ilber mich wachet. Alle Sorgen wehrt er von mir ab und rufet ihnen zu, wie im hohen Liebe den Töchtern Ferusalems: 36 beschwöre euch bei ben Rehen und Hirschen ber Fluren, daß ihr nicht wecket, nicht aufwecket die Geliebte, bis daß sie selbst will.\*)

Oft schon habe ich mich verwundert, wenn ich gelesen, daß der Apostel Petrus in der Nacht, nach deren Berlause er hingerichtet werden sollte, so ruhig schlief, wie geschrieden steht: Als nun Herodes ihn vorführen wollte, in derselben Nacht schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, gefesselt an zwei Ketten.\*\*) Es sehen doch die zum Tode Verurtheilten in der Regel dem Tage der Bollstreckung mit Zittern und Zagen entgegen, so daß ihnen die Angst alle Lust zum Essen und Trinken benimmt

4.0

<sup>\*)</sup> Hohel. 2, 7. — \*\*) Apostelg. 12, 6.

und sie nicht ruhig auf ihrem Lager schlafen läßt. 3a vor lauter Furcht vor dem Tode sind sie schon halb todt. Petrus aber, obwohl er-wußte, daß man ihn mit dem Anbruche des Tages zum Tode ausführen werde, überläßt sich ganz unbekümmert dem Schlafe, als ginge ihn die Sache gar nichts an. Ja so fest schläft er, daß ihn nicht einmal der blendende Glanz ausweckt, welcher von dem erscheinenden Engel ausgehend ben ganzen Rerker erfüllt, und ihn der Bote des Herrn gleichsam mit Gewalt er= muntern muß. Und er stieß Betrus an die Seite und wedte ihn auf, heißt es in der Apostelgeschichte.\*) Und wenn ich ihn frage, den großen Diener Gottes: Wie haft bu boch in solcher Lage sorglos schlafen können? so antwortet er mir mit der Braut im hohen Liede: Ego dormio . . . ich schlafe, weil mein Geliebter über mich wachet. Was uns nun Petrus mit Worten lehrt, daß wir nämlich alle Sorgen auf ben Herrn werfen sollen, weil er treue Sorge für uns trägt, das hat er damals mit seinem eigenen Beispiele gezeigt. Er hat aber auch im Werke erfahren, wie Gott für ihn Sorge getragen, der, als Alles verloren und keine Rettung mehr denkbar schien, seinen Engel sandte, um ihn aus aller Gefahr wunverbarlich erretten zu lassen.

Wie kommt es aber, möchte etwa gegen das bisher von mir Vorgetragene Mancher einwenden wollen, wie kommt es, daß Gott Viele, die auf ihn vertrauen, gleich=

Cock

<sup>\*) 12, 7.</sup> 

wohl nicht errettet, daß er sie in der Noth stecken, ja sogar erliegen und um's Leben kommen läßt, wie geschehen den Propheten Isaias und Jeremias, den Macchabäern, dem heiligen Täufer Johannes, den Aposteln und unter diesen Betrus felbst, endlich vielen tausend Marthrern und an= beren frommen Menschen? Schreibt doch der Apostel Paulus felbst in seinem Briefe an die Hebräer: Sie haben Spott und Schläge ertragen, bazu Bande und Gefängnisse, wurden gesteinigt, zersägt, verjucht, durch's Schwert getödtet, gingen umher in Shafpelzen und Ziegenfellen, Mangel leidend, gedrängt, mißhandelt:\*) Diese Alle haben ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Kann man aber hinwieder sagen, er habe für sie Sorge getragen, da er sie boch nicht errettet, sondern in der Verfolgung hat umtommen lassen?

Diesem Einwurse begegnend gebe ich von vorne hersein die Wahrheit dessen zu, daß die Heiligen dieses Alles gelitten haben, ohne daß Gott sie errettet. Wollet ihr aber wissen, warum sie aus ihren Nöthen und Drangsalen nicht befreit wurden, so sagt es auch Paulus in demselben Briese an die Hebräer. Demnach geschah, daß Gott sür sie keine Sorge zu tragen schien, nicht etwa aus Unvermögen, weil er ihnen nicht hätte helsen können, oder aus Abneigung, weil er ihnen nicht hätte helsen wollen, sondern: Ut meliorem invenirent resurrectionem ... damit sie die bessere Auferstehung erlangen möchten. Denn wenn er sie errettet hätte, wären sie von einem zeitlichen

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*) 11, 36. 37.</sup> 

Uebel befreit worden und beim zeitlichen Leben geblieben. Da er sie aber in der Noth hat umkommen lassen, wurden sie von den ewigen Uebeln auf ewig erlediget und haben das ewige Leben erlanget, was weitaus der bessere Theil ist. Ein Anderes ist es, von Gott in der Noth ge= lassen, ein Anderes von ihm in der Noth verlassen werben. Dann verläßt uns Gott in ber Noth, wenn er uns nicht allein nicht baraus errettet, sondern von uns weichet und weiter keine Sorge für uns trägt. Hingegen läßt er uns in der Noth, wenn er uns zwar daraus nicht befreit, aber boch bei uns verbleibt, uns stärket, uns tras gen hilft, uns schützt, daß wir nicht über unser Bermögen beschwert werden, und Alles, was er uns leiden lässet, zu unserem größeren Nuten wendet. Also hat er es mit dem eghptischen Joseph gemacht, den er zwar von seinen Brüdern in die Dienstbarkeit verkaufen ließ, bei welchem er aber dessen ungeachtet verblieb, wie die Schrift sagt: Fuitque Dominus cum eo ... und ber Herr war mit ihm.\*) Er ließ ihn von einem unkenschen Weibe in Bersuchung führen, half ihm aber ihren Angriffen Widerstand Er ließ ihn in's Gefängniß werfen und brei Jahre lang in Fesseln schmachten, aber: Er stieg ishm in die Grube und verließ ihn in den Banden nicht, bis er ihm ben Zepter bes Reiches gab und Macht wider die, so ihn unterdrückten.\*\*) Eben so verläßt auch Gott andere seiner Diener nicht, sondern ist bei ihnen in der Noth und im Tode, damit er sie dadurch zu größerer Herrlichkeit befördere. Und nun sage einer

1

<sup>\*)</sup> Gen. 39, 2. - \*\*) B. b. Beish. 10, 13. 14.

noch, Gott wache nicht und trage nicht Sorge, für die sowohl, welche er in der Noth leiden lässet, als für jene, so er daraus errettet!

Zur bessern Berständniß will ich dieses durch ein Gleichniß erläutern. Der Geizhals sperrt seine Dukaten in die Truhe ein und verwahrt sie hinter zehn Riegeln, lo daß kein Dieb, ja kaum die Luft zu ihnen kommen tann. Daß der Mann seine Dukaten liebt und für sie Sorge trägt, wird wohl Niemand bezweifeln. Wenn aber ber Goldschmied die Dukaten in den Tiegel legt und sie mit glühenden Kohlen überschüttet, um sie zum Schmelzen ju bringen . . . glaubet ihr, daß auch dieser sie liebet und für sie Sorge habe? Den Anschein hat es zwar nicht, weil er sie nicht aus dem Fener errettet, sondern sie darin zergehen läßt. Wenn ihr aber später sehet, daß er aus dem auf diese Weise gewonnenen Golde eine Königskrone bildet und so die Dukaten in eine viel schönere Form und auf einen viel herrlicheren Ort, nämlich auf das gefalbte haupt des Landesfürsten, bringt, so werdet ihr gestehen missen, wie er für die Dukaten nicht weniger Liebe und Sorge getragen, da er sie zerschmelzen ließ, als der Geizhals, welcher sie hinter festen Schlößern geborgen. In gleicher Weise trägt auch Gott für die Seinigen nicht weniger Sorge, wenn er sie leiden und in den Drangsalen sogar umkommen läßt, damit er sie zur ewigen herrlichkeit bringe, als wenn er sie aus den Leiden errettet. Darum fagt benn auch ber Apostel Paulus: Gott ist getreu; er wird euch nicht über Kräfte versuchen lassen, sondern bei der Versuchung euch ben Ausgang geben, daß ihr ausharren könnet.\*)

O du liebenswürdigstes Herz Jesu, was für ein weiches Kissen bist du, und wie sicher ruhet auf dir, der mit dem heiligen Johannes sein Haupt und alle seine Sorgen an dich lehnet! Da sind Einige, die wählen zu ihrem Hauptkissen ihre Schätze und Reichthümer. diese setzen sie ihre ganze Hoffnung und denken: Romme, was da wolle, wir achten's nicht. Haben wir ja doch Geld genug, uns zu helfen. Andere sehen sich um mäch= tige Freunde und Gönner um und nehmen, solche zu er= werben, keinen Anstand, Gott, den Nächsten und ihr eigenes Gewissen zu beleidigen, meinend, so eine feste Stüte in allen Nöthen gefunden zu haben. Aber, fragt ber Prophet Isaias: Super quem habes fiduciam... auf wen vertraust bu benn? Ecce confidis super baculum arundineum . . . siehe, bu vertrauest auf einen Rohrstab, der in Trümmer geht, wenn du dich darauf lehnest.\*\*) Das erfahren nun diese Leute zu ihrem Schaden, indem ihnen der Herr Krankheiten, üble Ehen, miße rathene Kinder und andere Triibsale schicket, wogegen sie mit all ihrem Gelbe, all ihren hohen Gönnern keine Hilfe finden können, auf daß sie inne werden, wie der Mensch auf Niemanden sicherer sich verlassen kann, auf Gott, und nirgends sicherer ruhe, als an bessen liebreichem Herzen. Deßhalb sagt der oben angezogene Prophet Isaias: Wer im Finstern wandelt und fein

<sup>\*)</sup> I. Kor. 10, 13. — \*\*) Ifaias 36, 5.

Licht hat, ber vertraue auf ben Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott.\*)

Wie nühlich und trostreich dieses sei, erweiset uns die Braut im hohen Liede Salomons, welche auf ihren Geliebten gestütt freudig einherschreitet, um die göttliche hilfe anzudeuten, ohne welche kein Heil ist. Wer ist die, so heraufsteiget aus der Wüste, von Lust überssließend und auf ihren Geliebten gelehnt? \*\*) Gregor der Große bemerkt hiezu: "Die heilige Seele steigt von der Wüste herauf, indem sie mit Herz und Sinn, so lange sie auf Erden pilgert, nach den himmlischen Dingen verlangt; sie fließet über von Lust, indem sie durch die Betrachtung der heiligen Schrift ihrem Geiste himmlische Nahrung gibt; sie stütt sich auf den Geliebten, weil sie nur auf Christi Hilfe vertraut, nur durch seine Inade zum himmlischen Vaterlande gelangt."

Man hört oft die Weltmenschen klagen: Mein Gott, wie kommt es doch, daß mein Herz immer so voller Sorsgen ist? Beständig ist mir, als wenn ein schwerer Stein daran hinge. Nicht ein Vaterunser kann ich beten, ohne daß mir dabei nicht allerlei fremdartige Gedanken aufstiesgen. Bin ich mit dem Leibe in der Lirche, so sliegt das Herz ich weiß nicht wo herum. Will es sich auch hie und da gen Himmel erschwingen, so sinkt es doch wie bleiern alsbald wieder zum Weltlichen hernieder. Wie mag das wohl kommen? Ich will es dir sagen, mein lieber Christ! Die Ursache ist, weil du kein Vertrauen hast auf beinen Gott und Herrn und vermeinest, er sorge nicht für

<sup>\*)</sup> Isaias 50, 10. — \*\*) Hohel. 8, 5.

bich. Allerdings haft bu beine leiblichen Geschäfte zu verrichten, so viel es bein Stand und bein Amt dir zur Pflicht machen; aber bu übertreibest und benkest, bu müssest Alles mit beinem Fleiße und beinen Sorgen allein ausrichten. Du verrennst bich so ganz und gar in bas Zeitliche, baß dir kein Sinn mehr bleibt für das Ewige. Höre, was Cornelius a Lapide fagt: "Willst du aus dieser Wüste mit beinem Herzen aufsteigen, so lehne bich mit völligem Vertrauen auf beinen Jesus." Sorge für beine und der Deinigen Bedürfnisse, aber mit Maag und Ziel, und bas Weitere überlasse Gott dem Herrn. Wie der heilige Johannes wähle dir das liebreiche Herz Jesu zu Hauptkissen und fage mit bem heiligen Angustin: "Zwischen ben Armen meines Erlösers, an seiner Bruft will ich ruhen, so lange ich lebe." Da will ich auch sterben und von da aus dieser Wiste in den Himmel eingehen. Amen.

## Am Neujahrsfeste.

## Borspruch.

Und als acht Tage um waren und das Kind beschnitten werden sollte, ward sein Name Je=
sus genannt. Luk. 2, 21.

### Inhalt.

Kunst, das Jahr wohl zuzubringen.

Auserwählte in Christus bem Herrn! ich gewahre heute, daß ihr ench erfreuet und frohlocket. Und warum? Weil ihr die abgewichene Zeit glücklich zurückgelegt und frisch und gesund die gegenwärtige erreicht habet. Tausend achthundert... hat es gestern noch geheißen, tausend achthundert... heißt es heute. Ihr seid guter Dinge, weil das alte Jahr verstrichen und nunmehr ein neues angebrochen ist. Aber, Geliebteste! erlaubt mir, daß ich ein bischen anfrage, ob und in wie ferne diese eure Freude gerechtsertiget sei? Ist im alten Jahre geschehen, was hätte geschehen sollen? Habt ihr das Gute gethan und das Böse unterlassen? Ist die Gelegenheit zur Sünde sorgsam aus dem Wege geräumt? Sind die schlimmen Gewohnheiten ausgerottet? Habt ihr mit einem Worte das verslossene Jahr geziemend und christlich zugebracht?

Wenn bas, ja bann freuet ench vom Grunde bes Herzens ... ich sage abermals, freuet euch! Die Erfüllung der christlichen Pflichten ist die Quelle, aus welcher nichts Anderes, denn Freude entspringen kann. Ist aber das Gegentheil geschehen, habet ihr das abgelaufene Jahr in Ueppigkeit und Wohlleben, in Sünden und Lastern, in Vernachlässigung eurer Pflichten und Obliegenheiten als Jünger Jesu hingebracht... woher bann eure Freude? Sie wäre so grundlos und ungerechtfertiget, wie jene eines Kaufmannes, der jubeln wollte, daß der Markt vorbei sei, obschon er nicht einmal seine Waare ausgelegt, noch einen Pfennig Geldes erlöst hat; oder wie jene eines Schiffers, der mitten im Meere von den ungestümen Wogen herumgetrieben frohlocken würde, glücklich ben vorgesteckten Hafen erreicht zu haben. Bei solcher Bewandtniß müßte man von euch sagen: Sie freuen sich, wenn sie Boses gethan und frohlocken über bie ärgsten Dinge. \*)

Damit ihr nun, meine Lieben! am Ende des heute begonnenen Jahres euch mit gutem Grunde der Freude überlassen könnet, will ich euch schlicht und einfach, aber auf gut christliche Weise zeigen, wie ihr euch zu diesem Zwecke zu verhalten habet. Ich will euch die Kunst lehren, das Jahr wohl zuzubringen. Und worin besteht selbe? In dem, daß Alles wegen Gott geschehe... erster Theil meines Bortrages... und nichts wider Gott... zweiter Theil. Derjenige, welcher am heutigen Tage die Be-

Consti

<sup>\*)</sup> Spriichw. 2, 14.

schneibung erlitten und den gebenedeiten Namen Jesus empfangen, sei mit mir und euch Allen!

Alles wegen Gott! Das will sagen: Alles was ihr thuet, das thuet Gott zu Liebe, Gott zu Lob, Gott zu Dank, Gott zu Ehren, mit einem Worte... in guter Meinung. Die Meinung ist die Seele und gleichsam das Leben der Werke. Die Meinung gibt allen Werken den Werth oder benimmt ihnen denselben und macht sie sogar strasbar, je nachdem sie eine gute oder böse ist. Beten, sasten, zum Tische des Herrn gehen aus eitlem Bestreben, damit man gesehen, gerühmt und für fromm gehalten werde, verliert allen Lohn und Werth. Die andern Werke aber, welche weder gut noch böse sind, sind ohne gute Meinung Gott nicht gefällig und verdienen auch nichts im Himmel.

Unsere meiste Lebenszeit wird zugebracht in zeitlichen Berrichtungen. Sie wird zugebracht in säen und pflüsgen, in gemeiner oder seinerer Handarbeit, in kausen und verkausen, in lesen und schreiben, in richten und verwalsten, wie es eben der Stand jedes Einzelnen mit sich bringt; sie wird zugebracht in der unumgänglichen Pflege des Leibes, in essen und trinken, in ruhen und schlasen. Was bleibt uns also dann noch ausschließlich für den Dienst Gottes übrig? Ach, blutwenig, eine winzige Spanne. Wenn nun die ganze übrige Zeit verloren wäre sür uns, Verdienste im Himmel zu erwerben, wie schlimm stünde es für uns!

Aber sie ist verloren, ganz und gar verloren, wenn wir die gute Meinung vernachlässigen. Arbeiten in Hite,

Kälte, Regen, arbeiten bis zur Müdigkeit und Ohnmacht...
es gilt, sage ich euch, Alles bei Gott nichts, gar nichts, wenn es nicht mit der Meinung geschieht: Alles Gott zu Liebe, Gott zu Ehren! D weh, wie viele tausend Mensschen, obschon sie alt geworden und ihre Tage im Schweiße ihres Angesichtes hingebracht haben, werden auf dem Todebette wenig in ihren Händen sinden, was im Himmel beslohnt werden kann! Dieß ist in der That schwerzlich zu beklagen, ja mit blutigen Thränen zu beweinen.

Im Gegentheile ist es höchst nütlich und lobens= werth, alle Werke bes Tages gleich beim ersten Erwachen am frühen Morgen Gott burch eine gute Meinung auf= zuopfern. Weil aber biefe im Verlaufe ber Stunden burch eitle, widrige oder sündhafte Gedanken leicht geschwächt oder gar vernichtet werden kann, so soll die wirkliche gute Meinung den Tag hindurch öfters erneuert und wiederholt werden. Worin besteht aber die gute Meinung? Das fagt uns der Apostel an zwei Stellen seiner Briefe ... einmal im ersten Briefe an die Korinther, wo er schreibt: Ihr möget effen ober trinken ober etwas Ande= res thun, fo thuet Alles zur Ehre Gottes\*) ... und weiter im Briefe an die Kolosser, wo er sich verneh= men läßt: Alles, was ihr thuet in Wort ober in Werk, das thuet Alles im Namen bes herrn Jefu Christi.\*\*) So besteht denn die gottgefällige, ungemein heilsame und nie genug zu preisende Kunft, die gute Meinung zu üben, in biesen wenigen Worten: Alles Gott zu Chre und Jesus zu Liebe!

<sup>\*) 1.</sup> Ror. 10, 31. - \*\*) Roloff. 3, 17.

Was kann leichter gefagt und Gugeres gebacht werben? Ihr brauchet aber nicht die Worte mit dem Munde auszusprechen ober tas Haupt dabei zu neigen, noch dem Gemüthe eine Gewalt anzuthun. Denket nur vor ober unter der Arbeit: Alles Gott zu Ehren und Jesus zu Liebe! und ihr habet diese heilfame Lehre erfüllt. Manche werden des Tages öfter ungedulig und zürnen, sie fluchen und schelten bei jeder Gelegenheit; und einem frommen Christen soll es schwer fallen, mehrmal zu benken: Gott zu Liebe? Wir wundern uns zuweilen, woher so viel Unglück in's Haus komme, und benken nicht nach, daß bei der Arbeit der Satan so oft genannt und alles Uebel herbei gewünscht wird. Wie kann denn eine solche Arbeit von Gott gesegnet werben, bie gleichsam bem Satan geweiht ist? Geschähe Alles im Namen Jesu, so würde auch Alles von Gott, wenn es sonst nützlich und heilsam ist, desto eher beglückt und gesegnet werden, dem Ausspruche ber ewigen Wahrheit gemäß: Um was immer ihr den Bater in meinem Namen bitten werdet, bas wird er euch geben.\*) Alle Arbeit Jesus zu Liebe thun, ist so viel, als den Segen bazu im Namen Jesu begehren.

Ueberdieß sieht Gott mehr die Meinung und den guten Willen, als das Werk an. Die arme Wittwe hat
mit zwei Hellern mehr geopfert, als die Reichen mit ihren
kostbaren Gaben. Ein frischer Trunk Wassers in Gottes
Namen gegeben verdient den Himmel. Was bedarf es
weiter? Ein Tritt, eine Handaushebung, ein Schweiß-

<sup>\*)</sup> Joh. 16, 23. Rapuzinerpredigten. III.

tropfen Jesu zu Liebe ist mehr werth, als tausend Welten mit Allem, was dabei ist. Denn Alles dieses muß im Tode verlassen werden; das geringste Werk aber, welches Gott zu Liebe geschieht, verdient unausbleiblich einen ewigen Lohn im Himmel, der unvergleichlich besser ist, als alles Zeitliche. O wie nützlich, o wie werthvoll, o wie verdienstlich ist also das kurze Sprüchlein: Alles Gott zu Ehren und Jesus zu Liebe!

Ja wie nütlich, ja wie werthvoll ist bie gute Mein= ung! Welche Wunderfraft liegt in ihr, aus ber fleinsten, unbedeutendsten Verrichtung ein Gott wohlgefälliges Werk zu machen! Es erzählen die Poeten von einem alten heidnischen Könige, Namens Midas, welchem die Götter die Gabe ertheilt, daß Alles, mas immer er berührte, in Gold verwandelt wurde. Eine Fabel ift dieses; aber eine göttliche Wahrheit ist es hingegen, daß die gute Meinung aus jedem Dinge, mit welchem sie in Berührung kommet, Gold macht... solches Gold, um welches selbst der Himmel feil ist. Was geschieht leichter, als daß der Zimmermann Holz berühre, ber Schmid Eisen, ber Maurer Stein, ber Bauer die Scholle seines Feldes? Geschieht nun diese Berührung mit einer echten guten Meinung, so hören Holz, Gifen, Stein und Ackerfrume urplötzlich auf, gemeine und alltägliche Dinge zu sein und verwandeln sich in das lauterste, kostbarfte Gold, desgleichen in keinem irbischen Schachte gegraben wird. "Omnia vilia cum charitate facta fiunt aurea atque divina," sagt ber heis lige Anselmus: "Das Allergeringfügigste, wenn es aus Liebe zu Gott, aus guter und reiner Meinung geschieht, wird zu Gold, ja sogar göttlich."

O wer vermag auszusprechen, welch erhabene Weihe die Werke, die gemeinsten Werke auf biese Weise erlangen! Das können uns lehren und zeigen die Werke der heiligen Fsidor und Leobonus, die nichts weiter was ren, als Bauersleute; bas können uns lehren und zeigen die Werke des heiligen Deodatus, eines Schuhflickers, des heiligen Servulus, eines Bettlers, der heiligen Maxima, einer Sklavin, der heiligen Blandina, einer Magd, bes heiligen Alexander, eines Kohlenbrenners, und vieler anderer Diener Gottes. Dieser Aller Berrichtungen, wie niedrig und verächtlich erschienen sie vor den Augen der Welt, wie hochgültig und kostbar aber vor den Augen Gottes! Und dieses geschah allein barum, weil sie ihren schlichten Berufsarbeiten die gute Meinung voranschickten. "Omnia vilia cum charitate facta fiunt aurea atque divina . . . Das Allergeringfügigste, wenn es aus Liebe zu Gott, aus guter und reiner Meinung geschieht, wird zu Gold, ja sogar göttlich." Solches hat selbst ber Heibe Aristoteles erkannt, da er schreibt: Die Gottheit hat kein Wohlgefallen an der Kostbarkeit der Opfer, sondern an ber Andacht, an dem guten Willen und ber Meinung derer, welche das Opfer darbringen."

Darum, meine lieben Christen! haltet hoch in Ehren die gute Meinung, unterlasset nie und nimmermehr, an seinem Tage eures Lebens, bei keiner Berrichtung, sei diese gering oder wichtig, sie zu üben. Ruset euch bestänzig das goldene Sprüchlein in's Gedächtniß: Alles Gott zu Shren und Jesus zu Liebe! Schreibet diese Worte an die Thüren eurer Wohnungen, drücket sie tief in's Herz hinein, sasset alle Morgen den Vorsatz, sie den Tag

hindurch öfter wiederholen zu wollen. Thuet es zuerst den Tag zehnmal, dann zwanzig-, dann fünfzigmal, endslich noch öfter. Je öfter, desto besser. Ersorschet euch auch Abends hierüber, und diese Uedung wird euch zulett zu einer heiligen Gewohnheit, und ihr werdet in der That ersahren, nichts sei leichter, nichts bei der Arbeit tröstelicher, nichts dei Gott verdienstlicher, nichts auf dem Todbette beruhigender, als. alle Werke Gott zu Ehren und Jesus zu Liebe zu verrichten.

D Gott und Herr! dir opfern wir auf Hitze und Kälte, Regen und Schnee, Arbeit und Schweiß. Ach, laß uns dadurch die ewige Seligkeit gewinnen!

Alles wegen Gott und nichts wider Gott! Wer ist es, der, um mit den Worten des Buches Job zu reden, seine Hand gegen Gott ausstreckt und wider den Allmächtigen sich rüstet? Wer ist es, der den Herrn der Welt

tigen sich rüstet? Wer ist es, der den Herrn der Welt nicht achtet, gegen seine Gebote sich auslehnet, ihn gleichsam vom Throne zu stürzen und sich unter die Füsse zu bringen trachtet? Wer ist, der solcher Vermessenheit sich erdreistet, solch satanisches Unternehmen mit frecher Stirne wagt? Der Sünder ist es, der unselige Sünder! Wenn ich also sage: Thuet nichts wider Gott! so will das heissen: Sündiget nicht! Was bringe ich aber vor, um meisnen Zuhörern die Sünde dermassen zu verleiden, daß sie Etel und Grauen gegen dieselbe fassen? Eine kurze Stunde nur ist mir zugemessen; daher muß ich alle die anderen tausend wichtigen Beweggründe bei Seite lassen und mich mit dem begnügen, was mir das heutige Neus

Const

jahrsfest an die Hand gibt. Ich sage bemnach: Nichts wider Gott. Denn er ist jener große Wohlthäter, der uns das hingegangene Jahr glücklich hat überleben lassen. Nichts wider Gott! Denn er ist jener grundgütige Vater, der seine Kinder auch in diesem neuen, gegenwärtigen Jahre unter seiner Obhut behält und uns selbes vielleicht in ähnlicher Weise gnädig wird überdauern lassen.

Gott ist der Vater und Ausspender der Zeiten. Er theilet zu die Jahre, die Monate, die Wochen, die Stunden, die Augenblicke und setzt jedem Menschen die Lebensschranken, über welche Reiner hinaus kann, wie es im Buche Job heißt: Kurz sind bes Menschen Tage; die Zahl feiner Monden ist bei dir; du hast sein Ziel gesetzt, welches er nicht überschreiten kann.\*) Uns Allen, wie wir hier versammelt sind, hat er bieses Ziel also erweitert, daß wir das verflossene Jahr ganz, ohne den mindesten Abbruch, durchleben konnten. sind heute noch da, heute am Beginne des neuen Jahres. Wir fühlen uns so wohl und frisch, wie vor einem Jahre an demselben Tage. Leben aber Alle noch, die damals mit uns gelebt? Ist im vergangenen Jahre keine Seele ans unserer Mitte geschieden? O ber Vielen, die aus dem Kreise unserer Freunde und Bekannten inzwischen das Grab verschlungen hat! D der Unzähligen, die auf dem ganzen Erdenrunde der unerbittliche Tod weggerafft! Hingesunken sind sie, so viele gewaltige Könige und Fürsten, so viele hochgebietende Staatsmänner und Würbenträger, so viele tapfere Krieger und Feldherren, so viele berühmte

<sup>\*) 306 14, 5.</sup> 

Gelehrte und Leuchten der Wissenschaft, hingesunken sind sie so viele Große und Aleine, so viele Hohe und Niedere, so viele Reiche und Arme... hingesunken sind sie gu Tausenden und Abertausenden, wie die Graßhalmen unter der mähenden Sichel. Bliden wir wieder in unsere nähere Umgebung, in unsere Pfarrei, in unsern Wohnort. Dieses Haus ist verwaist durch den Tod des Baters, jenes durch das Ableden der Mutter. Hier beweint der Bruder den Hintritt der Schwester, dort die Schwester den frühverblichenen Bruder. Bergeblich sucht der Freund den Freund unter den Lebenden, vergeblich der Schützling seinen Wohlthäter. Usque huc venies, sprach der Herr zu diesen allen: Usque huc venies et non procedes amplius . . . bis hieher sollst du kommen und nicht weiter gehen.\*)

Was würden sie wohl bafür gegeben haben, wenn sie das abgewichene Jahr mit uns vollständig hätten zurücklegen können? Ach, die Zeit ist kostbar. Einen Tag, eine Stunde länger leben, um ein gutes Werk mehr verrichten, um mit einem guten Werke mehr ausgerüstet vor 
dem ewigen Richter erscheinen zu können . . . welcher Gewinn selbst für den Gerechten! Was würden erst jene 
geben und thun, die im verslossenen Jahre eben auch hingeschieden sind, aber mitten in Sünden und Lastern? 
Was würden sie geben und thun, so sie von den Pforten 
der Hölle zurückzusehren vermöchten auch nur für ein 
Stündlein, um bereuen und ihr Heil wirken zu können? 
Aber für sie gibt es keine Zeit mehr, Gutes zu thun.

<sup>\*) 306 38, 11.</sup> 

Für sie ist gekommen die Nacht, da Niemand wirken kann.\*) Immer und ewig müssen sie jammern und wehklagen: Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende, und wir sind nicht erlöst.\*\*)

Unter biesen Unglücklichen nun, mein theurer Buhörer, bist du nicht; du athmest und lebest noch in dieser Belt. Du könntest aber eben so leicht unter ihnen sein; ja, du solltest es sein beiner Sünden wegen, denn: Die Sünde ist ber Stachel bes Tobes. \*\*\*) Deine Sünden hetzen ben Tod an, daß er bir nachstelle und bich unter seine Sense zu bringen trachte. Aber bu bist ihm bis jett noch entgangen, seine schaurig kalten Anochenarme haben dich bis jett noch nicht umschlungen. Warum? Weil Gottes Barmherzigkeit bazwischen getreten ist und bich bem Untergange entrissen hat. Barmherzigkeit bes herrn ift's, bag ich noch nicht ver= nichtet bint), mußt du bankerfüllt ausrufen mit bem Propheten Jeremias. Er hat bir das Leben gefristet; er hat vich gerettet und gnäbiglich bewahrt vor dem Verderben; er ließ dich das abgeschlossene Jahr glücklich überleben und gab bir so Zeit, wenn etwa eine schwere Schuld auf dir lasten sollte, dafür Genugthuung zu leis sten und badurch bem schrecklichen Loofe jener Verbammten zu entgehen. O Gnabe, wer kann bich genug schähen? D Wohlthat, wer kann bich nach Gebühr rühmen? So groß, so überschwänglich groß bist bu, daß, wenn heute Millionen Engelszungen dich zu preisen

Comple

<sup>\*)</sup> Joh. 9, 4. — \*\*) Jerem. 8, 20. — \*\*\*) 1. Kor. 15, 56. — †) Klagel. 3, 22.

anfingen und Millionen Jahre fortfahren würden, bein Lob zu singen, bennoch du noch nicht genug gepriesen, bennoch dir noch nicht genug Lob gesungen wäre.

Dieser Gott ist aber auch der Nämliche, welcher uns das neue, das gegenwärtige Jahr antreten ließ; ber Nämliche, welcher uns Hoffnung gibt, es, wie das vergangene, vollständig zurücklegen zu können. Ich glaube dieses abnehmen zu dürfen aus der Gesundheit, welche sich in unserem Aeußeren abspiegelt, aus ber Kraft, die unsere Glieber stärft, aus ber Lust und Ringfertigkeit, mit welcher wir unsere Geschäfte verrichten; ferner aus ben vielfältigen Anstalten, welche ber gütige Gott vorgekehrt hat zur Herbeischaffung unferer Lebensbedürfnisse. Schon wächst neues Getreide auf den Feldern zu unserer Nahrung, gekeltert ist der Rebensaft des Herbstes zu unserer Erquickung, gefällt bas Holz zu unserer Erwärmung, geschoren die Wolle zu unserer Bekleidung. Und nicht geringere Vorsorge, wie für unsere Leiber, hat ber Herr getragen für unsere Seelen. Bestellt sind bie Prediger, welche uns seinen heiligen Willen verkünben, bevollmächtiget die Beichtväter, die uns in seinem Namen die Sünden erlaffen, gedruckt die Erbanungsbücher, welche uns zur Nachfolge Christi in einem frommen und tugendhaften Wandel anleiten follen. Mit einem Worte, ich sehe von Seiten Gottes so viele Vorkehrungen zur Pflege unseres körperlichen und geistigen Lebens getroffen, daß ich nicht anders kann, als zuversichtlich hoffen, er wolle uns auch dieses Jahr hindurch gnädig erhalten. Er, der unendlich Weise, thut nichts ohne Zweck und Biel, und wenn er une, wie die Mutter dem Kinde, ben

Apfel vorhält, so zeigt er diesen nur, um ihn uns auch zu schenken.

Dieses nun ift es, die unsägliche Wohlthat, so uns Gott erweist, indem er uns das alte Jahr unversehrt überleben und in das neue eben so unversehrt eintreten ließ... Dieses nun ist es, was ich in dem zweiten Theile meines heutigen Vortrages als einen Schild gegen die Sünde euch habe vorhalten wollen. Zur Dankbarkeit gegen Gott trachtete ich meine Zuhörer anzuspornen, in der Absicht, sie dadurch zur Vermeidung der Sünde zu bereden... der Sünde, welche die gröbste Beleidigung Gottes, eine That des scheußlichsten Undankes wider unsern größten Wohlthäter ist. Was aber werde ich mit meinen wohlgemeinten Worten ausgerichtet, was für einen Nutzen gestiftet haben?

D, in diesem Augenblicke, ich weiß es, verfluchet ihr Alle mit Mund und Herz die Sünde, schwöret ihr Alle hoch und theuer: Nichts wider Gott, nichts wider unsern grundgütigen Bater und Wohlthäter! Aber werdet ihr ihn ganze zwölf Monate hindurch unangetastet lassen? Weh mir! im Geiste sehe ich voraus, daß Biele von euch alsbald diesen guten Vorsätzen untreu werden und den Herrn abermals verunglimpsen, abermals in's Gesicht schlagen, abermals mit Dörnern frönen, abermals freuzigen mit neuen Sünden und Missethaten. D Menschen, Menschen! Der Hund weiß nicht, wie er seinem Gebieter genug danken soll für ein abgenagtes Bein, und der Mensch vergilt seinem Gotte so unaussprechliche Wohlsthaten in dieser Weise! Das ist eine Niedertracht,

welche ich nicht fasse, eine Abscheulichkeit, die mich verstummen macht. Ich eile daher zum Schlusse.

Lange leben, viele Jahre zurücklegen macht nicht selig. Wohl aber macht ewig glückselig gut leben, die Zeit christlich zubringen. Aus diesem Grunde habe ich euch heute am Tage bes Jahreswechsels die Art und Weise, das begonnene Jahr wohl zu verleben, darzulegen gesucht. Ich fasse biese Kunft noch einmal in die wenigen Worte zusammen: Alles wegen Gott, nichts wider Gott! Nehmet selbe als ein Neujahrsgeschenk geneigt und willig an. Nehmet sie an mit jener Liebe, mit welcher ich sie euch barreiche; und diese ist gewiß groß und aufrichtig. Lasset, was ich euch vorgetragen, nicht in ben Wind geredet sein. Präget es in euer Gedächtniß, präget es in eure Herzen ein, tief und unverlöschlich. Alles wegen Gott, nichts wider Gott! Dieg sei euer Wahlspruch für das ganze Jahr, für das ganze Leben, und wenn ihr ihm getreulich nachkommet, bann wird das fostbare und allerheiligste Blut, welches Jesus Christus bei feiner Beschneidung heute schon, am achten Tage feines Lebens, für uns zu vergießen angefangen hat, an euch nicht verloren gehen; dann kann es nicht fehlen, daß ihr am Ende bieses Jahres und seiner eben so flüchtigen Nachfolger, am Schlusse eures zeitlichen Lebens in folchem Zustande vor den Richterstuhl Gottes tretet, ber euch würdig erscheinen läßt, ber glüdseligen Schaar ber Auserwählten beigesellt zu werden, was ich euch Allen zum neuen Jahre von Herzen wünsche. Amen.

# Am Feste der heiligen drei Könige.

## Vorspruch.

Wir haben seinen Stern gesehen und sind getommen. Matth. 2, 2.

#### Inhalt.

Der Silnber steht sich felbst im Lichte.

Die drei Weisen, von welchen das heutige Evansgelium erzählt, gehörten dem Kreise jener Gelehrten des Morgenlandes an, die sich insbesondere mit geheimer Wissenschaft und Sternkunde beschäftigten. Im Munde des Bolkes heißen sie seit unsürdenklichen Zeiten insgemein Könige, und dieß ist dem Alterthume gemäß, indem da die Fürsten, besonders die der Hirtenstämme, zugleich Weise und Priester waren. Gott ließ ihnen, die nach der den morgenländischen Völkern nicht unbekannten Beissagung Balaam's\*) einen Stern als Zeichen der Erlösung erwarteten, wirklich einen Stern erscheinen. Belcher Art nun dieser Stern gewesen, ob ein bloßes

<sup>\*) 4.</sup> Mof. 24, 17.

Meteor, ober ein durch die allmächtige Hand Gottes vom Firmamente abgerissener Himmelskörper, ober endlich ein in Sternenglanz gehüllter Engel, hierüber sind die Kirchenväter verschiedener Meinung. Es ist auch wenig daran gelegen. Genug, daß die Weisen dem wundersbaren Führer zum Heilande unverzüglich nachfolgten, so daß sie bei ihrer Ankunst zu Terusalem in Wahrheit sagen konnten: Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen. Gottes Gnade hat sie innerlich erweckt, daß sie dem Sterne nachgingen. "Denn," sagt der heilige Bernhard, "wer sie hingeleitet, der hat sie auch angeleitet; wer sie äußerlich durch den Stern angesleitet, der hat sie auch angeleitet; wer sie äußerlich durch den Stern angesleitet, der hat sie auch belehrt im Innern des Geistes."

Zündet aber der unendlich gütige Gott nicht auch heute noch in den Herzen der Menschen, oft sogar der schlimmsten Sünder, einen ähnlichen Leitstern an, bei dessen Lichte sie das Heil finden können? "Ja," ant= wortet der heilige Papst Leo, "ja, es mangelt uns niemals an Sternen, welche uns zu Chriftus führen." sind die innerlichen Erleuchtungen und Einsprechungen des heiligen Geistes, die frommen Gedanken, die heil= samen Ermahnungen, welche uns entweder innerlich durch übernatürliche Gnaden oder äußerlich durch die Prediger, Seelsorger oder auch das gute Beispiel unserer Mitchristen zukommen. Dieß sind lauter Himmelslichter, die uns zum Heile führen; es braucht nicht mehr, als bag wir ihnen, wie die drei Weisen, nachgehen. Wer das nicht thut . . . wie es benn leiber nur gar zu oft bie Gun= ber verabsäumen . . . der steht sich selbst im Lichte, und barf also wider Niemanden klagen, denn wider sich.

Diese Wahrheit will ich ench heute barlegen, auf daß ihr nicht eben so verkehrt handelt. Gott gebe seinen Segen dazu.

Es ist eine alte Redeweise unter uns Deutschen, daß, wenn uns unsere Angelegenheiten nicht recht nach Wunsch und Willen hinausgehen, wir klagen, und sagen: Ich habe keinen Stern. Das will so viel bedeuten als: Ich habe kein Glück. Woher dieses Sprichwort stamme, weiß ich nicht anzugeben. Vielleicht ist es noch vom alten Heibenthume auf uns vererbt worden, wo die Menschen glaubten, ihr Geschick hänge mit der Stellung und dem Gange der Gestirne zusammen, und es habe besonders der Stern, unter welchem Einer geboren worden, besonderen Einfluß auf ihn, guten oder bösen, so daß also die Worte: Ich habe keinen Stern. . . eigentzlich sagen wollen: Ich habe keinen Stern.

Ich kann nicht in Abrede stellen, daß jeder Mensch, um auf dem Wege des Heiles recht zu gehen oder, das mit ich mit der heiligen Kirchenversammlung von Trient rede, zu leben, wie sich's geziemt und die Seligkeit zu erlangen, nothwendig eines Sternes bedarf. Aber diesen sinden wir nicht am Firmamente, sondern in unseren Herzen. Ich meine jenes Gnadenlicht, welches Gott, damit wir verdienstlich wirken mögen, in uns Allen anzündet; ich meine ebenso Christus und seine Gnade, das wahre Licht, welches nach den Worten des Apostels und Evangelisten Iohannes alle Menschen, die in diese Welt kommen, erleuchtet.\*) Darum können

Con the

<sup>\*)</sup> Зор. 1, 9.

wir in Wahrheit nicht sagen, wir haben feinen Stern. Frage nur jeder sich selbst, wie tief er auch im Pfuhle der Sünden und Laster versunken sei, ob nicht bisweilen das Licht der göttlichen Gnade mitten in seinen Finster= niffen aufflamme und wie ein hellglänzender Stern erleuchtend ihm den scheußlichen Zustand seiner Seele und die Gefahr der ewigen Verdammniß vor Augen stelle? Steigen nicht jezuweilen heilsame Gebanken in ihm auf, etwa nachstehender Art: Wenn du fortfährst, wie bisher beinen Gelüsten nachzuleben, was wird endlich baraus werden? Führt bein Weg zum Himmel ober zur Hölle? Wie, wenn Gott es fügte, daß du, von einem plötlichen Tobe hingerafft, in diesem Angenblicke vor seinem Richterstuhle erscheinen müßtest, was hättest du für ein Urtheil zu erwarten? Ach, sagt mir mein Gewissen, das allerschlimmste. Es würde mir ergehen, wie jenem ungetreuen Knechte, der an Händen und Füssen gebunden von seinem Herrn zur äußersten Finsterniß verdammt wurde. Warum also benke ich, ba ich noch Zeit habe, nicht an eine aufrichtige Besserung meines Lebens, warum eile ich nicht, Buße zu thun, warum fliehe ich nicht von diesem Orte, wo mich beständig der giftige Odem der Siinde anhaucht?

Solche Gedanken, was sind sie anders, als das Licht, von welchem Job im neunundzwanzigsten Kapitel sagt: Wer gibt mir, daß ich sei wie in den vorigen Monden, in den Tagen, da Gott mich hütete, da seine Leuchte schien über meinem Haupte und bei seinem Lichte ich wandelte in der Finsterniß...\*)

Consti

<sup>\*)</sup> Job 29, 2. 3.

ober wie jenes Licht, bessen Christus bei dem Evangelisten Johannes mit ben Worten gebenft: Wanbelt, so lang ihr bas Licht habet, bamit euch bie Finsterniß nicht überfalle.\*) O wie manche Sünder würden sich bald auf besseren Wegen befinden und ihrem einzigen heile, Christus und der ewigen Seligkeit, zuwandeln, wenn sie vor dem aufgehenden Lichte nicht böslich die Augen schlößen, sondern unverweilt ihm Folge leifteten, ähnlich den heiligen drei Weisen, welche beim ersten Anblicke des wunderbaren Sternes alsbald sich reisefertig machten, um ben eingebornen Gott und mit ihm das heil ihrer Seelen zu suchen und zu finden! Wir haben seinen Stern gesehen und sind gefommen. Wir haben seinen Stern gesehen und uns durch nichts irre machen lassen, ihm nachzugehen, nicht durch die Bedenken und Einreden der Unsrigen, nicht durch den Spott der Ungläubigen, nicht durch die weite und gefährliche Wan= berung, nicht durch die Rücksichten auf Kosten und Beichwerden.

Ja, dem Irwische der Welt, der sogenannten Aufklärung nachzulausen, besinnet sich heut zu Tage Niemand mehr, und schier jeder Lastträger und Hausknecht will für einen Helldenker im Geiste unserer Zeit angesehen sein. Den Stern Gottes aber, das Licht der Gnade, lassen sie unbeachtet. Wer von uns kann sagen, daß ihm dieser Stern nicht oft schon in's Herz hereingeleuchtet? Aber wie viele sind es, die sich von ihm den Weg zeigen lassen, auf welchem sie das Heil suchen

1.000

<sup>\*)</sup> Joh. 12, 35.

und finden könnten? Ach, die sind leicht gezählt! Warum aber das, woher kommt es, daß wir so wenig oder gar nicht auf das göttliche Licht achten, daß wir es jenen gleichthun, von welchen geschrieben steht: Sie haben Augen und sehen nicht?

Es ist boch eine ausgemachte Wahrheit, daß, wer essen will, arbeiten muß, wie der Apostel Paulus sagt, oder wie David, wer einschneiben will in Freuden, erft fäen muß. Wirket da es noch Tag ist, mahnet uns Christus, und so machten es die heiligen drei Weisen. Daß sie den Leitstern sahen, war eine Gnade Gottes; daß sie ihn aber beachteten und ihm nachzogen, war ihre Sache. Frustra est gratia, ubi non est cooperatio . . . vergebens ist alle Gnade, wo die Mitwirkung fehlt, fagt ein alter Kirchenschriftsteller. Wer einen langwierigen und beschwerlichen Weg zurückzulegen hat, darf seine Füsse nicht schonen, die Gelegenheiten nicht verabsäumen, darf nicht sitzen bleiben und sich über Gebühr aufhalten, sonst erreicht er nimmermehr das Ziel; und wenn ber Herr die Strahlen seiner Gnaden in unsere Herzen einfallen läßt und uns so den Weg zum Heile zeigt, muffen wir straks uns erheben und dem Lichte rastlos nachgehen, außerdem kommen wir nicht zu Gott. Frustra est gratia, si non est cooperatio.

Es war sicherlich eine besondere Fügung Gottes, daß den Weisen der Stern gerade in der Nähe Jerusaslems aus den Augen entschwand, so daß sie gezwungen waren, in die Stadt einzureiten und hier bei den Juden selbst nach dem neugebornen Könige zu fragen. Dadurch sollte auch diesen das Licht angezündet werden, bei

welchem sie ebensowohl, wie jene Heiben, ben Weg zu ihrem Erlöser hätten finden können. Sie brauchten nur, in solcher Art aufmerksam gemacht, ben Umständen, ber Zeit, dem Orte nachzuforschen und diese Dinge mit ben Prophezeihungen in Einklang zu bringen, durch welche ihnen die Ankunft des Messias seit Langem vorgesagt Wußten sie doch auf die Anfrage des Herodes genaue Auskunft zu geben, wo der Heiland geboren werben follte. Run aber liegt Bethlehem, das sie nann= ten, gar nicht weit von Jerusalem. Wer aber aus ber ganzen zahlreichen Einwohnerschaft ber Stadt erhob nur einen Fuß, benjenigen zu fuchen, nach bem boch bie Welt seit Jahrhunderten schon so sehnlich geseufzt hatte? Nicht ein Einziger! Vielmehr lesen wir im heutigen Evan= gelium: Als der König Herodes dieß hörte, erschrack er und ganz Jerusalem mit ihm. Herodes, weil er fürchtete, seinen Thron zu verlieren, die Juden aber, weil ihnen ihrer angewohnten Sünden und Laster wegen die Ankunft eines menschgewordenen Gottes unbequem siel. Kein Wunder, sagt der heilige Augustin, daß die Gott= losigkeit sich entsetzte, als die Gottseligkeit zur Erde ge= boren wurde. Sonach schlossen die Juden absichtlich die Augen, wie es im Buche ber Weisheit heißt: Excaecavit enim illos malitia eorum . . . benn ihre Bos= heit hat sie verblendet.\*) Sie standen sich selbst im Lichte.

<sup>\*)</sup> Weisheit 2, 21. Rapuzinerpredigten. III.

Ja, die Sünder stehen sich selbst im Lichte. Von ihnen gilt, was Christus bei Johannes am britten Rapi= tel fagt: Das aber ift bas Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und bie Menschen die Finsterniß mehr liebten, als bas Licht; benn ihre Werke waren bose.\*) Jesus, ber ewige Sohn Gottes, ermangelt nicht, wie der heilige Augustin sich vernehmen läßt, die Strahlen seiner Gnade auch in die Herzen ber Gottlosen zu werfen; aber sie sehen dieses übernatürliche Licht so wenig, wie der Blinde das natürliche. Rings um diesen her entfaltet der Tag sein Glanzgewand; aber er gewahrt es nicht. Also auch faßt ber unselige Sün= ber, von den Finsternissen seiner Thorheit befangen, das Licht Gottes nicht auf. Es leuchtet ihm dieses Licht durch die Natur, indem jedes Geschöpf ihm vernehmlich zuruft: Gott hat uns erschaffen und nicht wir uns selber. Er hat uns erschaffen, bir zu bienen. Danke ihm für seine unendliche Güte und gebrauche uns allein zu seiner Ehre. Es seuchtet ihm dieses Licht durch die Vernunft, durch das Gesetz, welches der Sohn Gottes in die Welt gebracht, burch die heilige Schrift, durch die Ermahnungen der Lehrer, der Prediger, der Beichtväter, der Seelsorger, durch das gute Beispiel der Frommen, nicht felten fogar durch unmittelbare Einsprechungen des heiligen Geistes. Eben so sind Unglück, Krankheiten, Widerwärtigkeiten Sterne, die der Herr in seiner Barmherzigkeit aufgehen läßt, damit sie bem Sünder ben Weg zeigen, auf bem er Christus und sein Heil finden möge.

<sup>\*) 304. 3, 19.</sup> 

Aber sein unverständiges Herz ward verfinstert,\*) sein Verstand benebelt, und dieses kommt aus seinem gottvergessenen Leben, indem die Leidenschaften das Herz bethören und den Verstand erblinden machen. O Sünster, Sünder! Das Licht leuchtete in eure Finsterniß, aber ihr habt es nicht begriffen. Wehe euch!

Was könnet ihr einwenden, womit euch entschulbigen? Wollet ihr euch etwa berufen auf eures Gleichen, auf bie Gottlosen, die im Buche der Weisheit wehklagen: So haben wir uns also verirrt vom Wege ber Bahrheit, und bas Licht ber Gerechtigfeit leuchtete uns nicht, und bie Sonne ber Erkenntniß ging uns nicht auf?\*\*) Lasset dieses nichtige Gerede! Dieselben Gottlosen sagen euch in demselben Kapitel: Durch unsere Bosheit wurden wir aufgerieben.\*\*\*) Ihr seid euch selbst im Lichte gestanden, ihr selbst und kein Anderer, kein Gott und kein Mensch. Ihr habet der Finsterniß, eurem Wahne, euren bösen Werken den Borzug gegeben vor dem euch, wie allen vernünftigen Wesen, leuchtenden Lichte ber Erlösung. Wäre ber Heiland nicht gekommen, euch die Erlösung anzubieten, so könnte eure Verkehrtheit entschuldiget werden; so aber seid ihr ohne Entschuldigung. Höret, was ich euch jetzt sage, und nehmet es tief zu Herzen: So viele Worte ich heute zu euch geredet habe, so viele Kläger werden am Tage des Gerichtes wider euch auftreten; so viele Gnaden= sterne ich euch gezeigt, benen ihr nur auf bem Wege bes Heiles nachzugehen brauchtet, so viele Reulen der zürnen=

<sup>\*)</sup> Röm. 1, 21. — \*\*) Weisheit 5, 6. — \*\*\*) Ebenb. 13.

den Gerechtigkeit werden euch niederschmettern in den Abgrund der ewigen Verdammniß.

An jenem Tage wird Christus ber Herr euch auch vorstellen die brei Weisen des heutigen Evangeliums und zu euch fagen: Sehet ba, ihr Nichtswürdigen, biefe meine Diener! Sie waren Heiben und wandelten in ber Finfterniß; aber sobald ich ihnen meinen Stern aufgezündet, kehrten sie sich zu ihm und folgten ihm nach und wenbeten alle Mühe an, mich zu suchen. Aus weiter Ferne, auf beschwerlichen Wegen sind sie gekommen, und als sie mich fanden, sahen sie vor sich einen schwachen, unbehilflichen Säugling in ärmlichem Stalle, in schlechter Gleichwohl aber erwiesen sie mir königliche Krippe. Ehren, beschenkten mich mit tostbaren Opfern und erkannten mich und beteten mich an als ihren Gott und Herrn. Ihr hingegen, ihr nennet euch nach meinem Namen Chriften, und es ist euch von Kindsbeinen an aufgesteckt bie Fackel bes Glaubens. Ihr konntet mit David sagen: Das Licht beines Angefichtes, Berr, ift gezeichnet über uns . . . Nicht also that er allen Bolfern und offenbarte ihnen nicht feine Rechte.\*) Ich bin euch vor Augen getreten nicht als ein armes, unscheinbares Wickelfind, sondern in der vollen Glorie meiner Macht und Herrlichkeit, auf meinem Gottesthrone, zur Rechten meines himmlischen Baters. Meine heiligen Saframente, mein Fleisch und Blut habe ich euch bargeboten als Seelenspeise zur Wiederherstellung der verlornen ober zur Vermehrung der schon empfangenen

<sup>\*)</sup> Pf. 4, 7 unb 147, 20.

Inaden. Wie viele Sterne habe ich euch leuchten lassen, auf daß ihr kommen möchtet, mich zu suchen, zu ehren, anzubeten, mir allein zu dienen. Doch ihr habet alles dieses in den Wind geschlagen, seid nicht zu mir gekommen, habet mich verachtet, habet die mir allein gebührensten Opfer dem Fürsten der Finsterniß dargebracht... ihr, in euren bösen Begierden und Gewohnheiten, in eurer Hab= und Chrsucht, in eurem Stolze, in eurer Baucheslust, in eurer Unzucht, in eurem Jornmuthe, in eurer Rachgier, in euren tausend Sünden und Lastern. So gehet denn jetzt hin in das Feuer, ihr Vermaledeiten, dort euren Antheil zu haben mit dem Satan und seinem Anhange ewiglisch.

D welch ein Donnerschlag für die Sünder, dieser Urtheilsspruch! Wie werden sie bereuen, aber zu spät, daß sie den Sternen Gottes, den so vielfach ihnen auf= gezündeten Gnabenlichtern nicht nachgegangen. Sie werben weinen und wehklagen und wider sich selbst wüthen, jagt der heilige Ephräm, wenn sie der so leichtsinnig ver= schleuberten Zeit gedenken und ber vielen heilsamen Lehren, die sie verachtet, und daß sie dafür den Ehren, Gütern, Wollüsten und all biesem zeitlichen Wesen nachtrachteten, welches mit dem Tode von ihnen gewichen ist. Ach, jetzt gibt es für sie keine Zeit mehr zur Buße, keine Hoffnung mehr auf Barmherzigkeit. Das Licht des Heiles wird nimmer für sie leuchten. Sie sind ausgeschlossen vom himm= lischen Jerusalem, von den Engeln und Heiligen, von Maria, der Mutter der Gnaden, von Gott, den sie in Ewigkeit nicht schauen. Aber, Herr, du bist gerecht! Wie sie verdient haben, so wird ihnen geschehen. Sie sind sich selbst im Lichte umgegangen.

Das, Geliebte in Jesus Christus, wollen wir nicht. Gott ist so grundzütig, daß er zu allen Zeiten sein Gnadenslicht in unseren Herzen entzündet und Keinen von uns jemals übergeht. So sei denn auch Keiner so blind und verstockt, wie die unseligen Einwohner Jerusalems zur Zeit der Geburt des Herrn, sondern jeder thue es den drei heiligen Weisen nach und schürze die Kleider, sobald er den Stern des Heiles erblickt, und greife zum Stade und mache sich ungesäumt auf den Weg und gehe dem himmlischen Führer nach, auf daß er ein Kind des Lichtes werde. Glückselig, die mit den Weisen sagen können: Vidimus, venimus . . wir haben deinen Stern , o Herr! gesehen und sind alsbald gekommen. Sie werden sinden den Heiland hier zum zeitlichen Troste ihrer Seeslen und dort zur ewigen Freude. Amen.

# Am Feste des heiligen Martyrers Sebastian.

### Borfpruch.

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, und wenn sie euch ausschließen, schmähen und euren Namen als bös verwerfen um des Menschenschnes willen. Luk. 6, 22.

#### Inhalt.

Die driftliche Hochherzigkeit bes heiligen Sebastian.

Von der Welt gehaßt, gescholten, ausgeschlossen und hingeworfen werden, das kostet nicht viele Mühe, leicht haben, wer es da will. Aber diesen Haß, dieses Schmähen, diese Hintansetzung, diese Verwerfung hochherzig übertragen, das ist eine Kunst, und zwar eine Kunst, zu welcher Niemand sich erschwingen kann, außer mit Hilfe der christlichen Tugend. Von der Welt ge= haßt, gescholten und bei Seite geworfen werben, das, fage ich, ift mit leichter Mühe zu haben. Mache sich nur ja Keiner die Hoffnung, berjenige zu sein, bem die Welt nachsagen werbe, daß Alles, was er thue und handle, wohl gethan und wohl gehandelt sei. Denn hat sie ben Heiland nicht verschont, so werden um so mehr wir An= uns von ihr beschnarchen und verfolgen lassen deren

missen. Sie suchet und sindet unter jedem Kosenstrauche eine gistige Kröte, in jedem Holze einen Wurm, in jedem Diamante einen Makel, in jedem Auge einen Splitter. Darum, ich wiederhole es zum dritten Male, ist es keine Kunst, von der Welt getadelt, angeseindet und verstossen zu werden, selbst bei aller Unsträsslichkeit und Bollkommensheit des Wandels; aber eine Kunst ist es, eine große Kunst, sich über die Ungerechtigkeit hinwegsetzen, sie geslassen ertragen, ja sogar noch sich glücklich schätzen, von der Welt mißhandelt zu werden.

Und in dieser Kunst erkenne ich als einen der größten Meister ben glorwürdigen Blutzeugen, bessen Andenten wir heute feiern, — ben heiligen Sebastian. wurde gehaßt, er wurde gescholten, er wurde verfolgt, bis zum Tode verfolgt . . . und er ertrug dieses Alles mit Geduld, mit Gleichmuth, ja mit innerlicher Freude über sein Verworfensein von Seite ber Welt, indem er ber Worte Christi gebachte: Selig seib ihr, wenn euch die Menschen hassen, und wenn sie euch ausschließen, schmähen und euren Namen als bos verwerfen um des Menschensohnes willen. Damit legte er im vollsten Glanze seine driftliche Hochherzigkeit bar, die wir heute zum Gegenstande unserer erbaulichen Betrachtung machen wollen. Und zwar beschauen wir diese seine heldenmäßige Tugend erstens, wie sie an den Tag tritt gegenüber bem aufflammenden Zorne des allgewals tigen Herrn und Kaisers unsers Heiligen, und zweitens, wie sie sich bewährt in den Qualen einer langwierigen und schmerzlichen Marter.

Coc.lic

Hochherzig sein heißt ein Herz voll edler Gefinnungen und Gefühle haben, welche ben Willen antreiben, auf bem Wege bes Guten mit Hintansetzung aller Nebendinge nach hohen Zielen zu trachten. Die Hochherzigkeit ist darum eine echt chriftliche Tugend; benn Gott hat seinen Bekennern aufgesetzt, das höchste Ziel zu erstreben — die heiligkeit. Gott schuf bie menschliche Seele zu feiner eigenen Ehre und daß fie an eben das Ziel und Ende gelange, wozu er die Engel erschaffen. Deßhalb steht er ihr mit mächtigen Gnaden bei und behält ihr letzlich zur Bergeltung ihrer Arbeit unfägliche Belohnungen vor. Freuet euch, endiget bas heutige Evangelium, und frohlocket; benn siehe, euer Lohn ift groß im Himmel. Er labet die Seele durch seine Ermahnungen ein, nach der höchsten Vollkommenheit zu ringen; er ermuntert sie hiezu burch bas Beispiel seiner größten Diener. Solches zeigt klar, daß es einem Christen wohl anstehe und gezieme, hochherzig zu sein, d. i. ein hohes und edles Ziel anzustreben und dabei von den Gering= fügigkeiten der Welt sich nicht beirren zu lassen. Es ist ja nichts groß auf Erden, als die Werke der Tugend. Diese sind die wahren Zierden des Menschen, die Berdienstkronen, welche er sich aufsetzt, um bereinst als himmelsbürger anerkannt zu werben. Alle Güter dieses Lebens, als da sind Ehren, Reichthümer, Menschengunst, sind Tand im Bergleiche mit der Tugend. Daher wer= den diese Dinge von einer hochherzigen Seele wenig geachtet; ja sie werben von ihr verachtet, auf daß sie sich ganz und ungetheilt ergeben könne den höheren Dingen, der Abtödtung und Selbstverläugnung, ber Mühe

und Arbeit für das Heil des Nebenmenschen, der Geduld in den Widerwärtigkeiten und Drangsalen des Lebens und was dergleichen mehr sein mag. Dieses habe ich als Einleitung vorausgesendet, damit ihr das Nachfolgende besser verstehen möget. Jetz zur Sache selbst.

Nichts wirft mächtiger auf die Welt ein, als die Gunst der Großen. Nach ihr strebt und trachtet Alles, sie beherrscht Alles, sie bezwingt Alles, sie beugt Alles unter ihre Füsse. Der König Nabuchodonosor, lesen wir bei Daniel im dritten Kapitel, ließ eine goldene Bildfäule machen, sechzig Ellen hoch, sechs Ellen breit, und ließ sie aufrichten in ber Provinz Babhlon in der Ebene Dura. Und der König Nabuchodonosor sandte aus und ließ versammeln die Statthalter, die Amtleute, die Richter, Die Fürsten, die Bögte, die Borfteher und alle Obersten der Länder, auf daß sie zusammenkämen zur Einweihung des Bilbes, das er aufgerichtet hatte . . . Und ein Herold rief mit Macht: Euch Bölkern, Geschlechtern und Zungen wird gesagt - sobald ihr ben Schall ber Trompeten, ber Pfeifen, ber Cithern, ber Sambuten, ber Pfalter, der Symphonien und allerlei Musikspieles höret, so fallet nieder und betet an die goldene Bildfäule, die Nabuchodonosor, ber König, errichtet hat. Und wer nicht nieberfällt und anbetet, ber foll zur felben Stunde in ben brennenden Feuerofen geworfen werden.

Diese Bildsäule Nabuchotonosor's steht heute noch unversehrt aufrecht unter dem Namen "Herrengunst",

und die Welt versammelt uns zu ihren Füssen mit Trompetenschall und rufet uns zu: Fallet nieder und betet an! wo nicht, so habet ihr bas Feuer bes Hasses und der Berfolgung zu gewärtigen. Und Wenige sind est, ach Wenige, welche biesem Aufrufe nicht Folge leisten und ihre Aniee nicht beugen vor dem irdischen Abgotte; Wenige, die ähnlich den drei babylonischen Jünglingen, von denen uns Daniel weiter erzählt, sprechen: Dein Gott, Welt! ist nicht unser Gott. Pilatus, als er die Anklage ber Juden wider den Heiland schärfer in's Gesicht faßte, erkannte gar wohl die vollkommene Unschuld des Gottes= sohnes. Demnach ließ er sich mit klaren Worten ver= nehmen: Nullam causam invenio in homine isto . . . ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und diesem gemäß gab er sich große Mühe, den ingrimmigen Juben ihr Opfer zu entreißen und es wieder auf freien Fuß zu stellen. Als aber hierauf jene einhellig ihre Stimmen erhoben und aus vollem Halse schrieen: Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris... wenn bu diesen losgibst, so bist du des Kaisers Freund nicht, sieh, da lag sein gutes Vorhaben plötzlich zu Boben, und er verurtheilte benjenigen, welchen er eben selbst als schuldlos anerkannt hatte, zum schmählichen Rrenztode. Pilatus volens populo satisfacere, tradidit Jesum flagellis caesum, ut crucifigeretur ... Bilatus, um dem Bolke zu willfahren, übergab ihnen Jesus, nachbem er ihn hatte geißeln laffen, zur Kreuzigung. So sehr nimmt die Welt Rücksicht auf die Gunst der Großen, daß, wo deren Erwerbung oder Einbusse auf dem Spiele steht, man unbedenklich thut,

was wider alles Recht, wider alle Billigkeit, was geraden Weges wider Gott, wider dessen Gebote, wider das Heil der Seele ist.

Und wie wird es nun dir ergehen, heiliger Seba= stian! der du ebenfalls auf die gefährliche Probe gestellt wurdest, zwischen der Gnade und Ungnade eines gewaltigen Herrn und Gebieters wählen zu muffen? Vernehmen wir, was die Geschichtschreiber hierilber erzählen. Sebastian, einer edlen Familie entsprossen und im Herzen seit frühester Jugend ein eifriger Jünger bes Heilandes, war von dem römischen Kaiser Divkletian, welcher an seiner schönen kriegerischen Gestalt, seinem Muthe und seiner Klugheit Gefallen fand, zum Hauptmanne bei ber Prätorianergarbe ernannt worden, ein damals fehr wich= tiger Posten. Inzwischen entbrannte eine heftige Verfolgung gegen die Christen, und das Blut der Martyrer floß in Strömen. Sebastian, unbekümmert um die Gefahren, welchen er sich badurch aussetzte, besuchte die Kerker, versah die Gefangenen mit Speise und Trank, bestärkte sie im Glauben und ermunterte sie zu einer Beharrlichkeit, die weder Folter noch Tod fürchtete. Dabei ließ er es aber nicht bewenden, sondern benützte den Anlaß, dem Herrn noch mehr Seelen zu gewinnen. Sein Rang öffnete ihm den Zutritt in die angesehensten Häuser Rom's, und wohin er fam, predigte er den Gefreuzigten und war anch so glücklich, viele Hochgestellte, Männer wie Frauen, bem Heidenthume entreißen zu können. Diokletian wüthete mittlerweile von Tag zu Tag heftiger wider die Bekenner Jesu. Endlich erfuhr er aus dem Munde eines Verräthers; daß sein Hauptmann selbst

Chrift sei, und zwar einer ber eifrigsten, ja bag es besonders ihm zugeschrieben werden müsse, wenn in ber letten Zeit so viele Vornehme ben Dienst ber Götter bes Reiches verlassen hätten. Der Kaifer glühte vor Born, ließ Sebaftian rufen und überschüttete ihn mit Borwürfen, als habe er die empfangenen Gnaben mit Undank und Treulosigkeit vergolten. Elender, rief er ihm zu, Ehren und Reichthümer habe ich bir mit voller Hand hingeworfen, und zum Lohne bafür hältst bu es mit meinen und bes Reiches Feinden, ben Chriften, und erweckest die Rache ber unsterblichen Götter wider uns, da du ihren Dienst schmähest und die Besten bes Bolfes von ihm abziehest. O des schwarzen Undankes, o des schändlichen Treubruches! Aendere beinen Sinn und entsage bem Wahnglauben an die Gottheit eines gekreuzigten Menschen, widrigen Falles sollst du die Wucht meines Grimmes in ihrer ganzen Schwere zu fühlen befommen.

Geliebteste! wie nun benahm sich Sebastian beim Andrausen dieses surchtbaren Sturmes? Ließ er sich von ihm schrecken, beugen, zu Boden wersen? Nichts von allem dem. Heldenmüthig hielt er den gegen ihn geschleuberten Donnerkeulen Stand und erwiederte ehrers bietig, aber sest dem zornschnaubenden Thrannen, wie er der Pflicht der Dankbarkeit gegen seinen Herrn nirgends wirtsamer zu genügen vermöge, als im Christenthume; denn als Christ bete er den allein wahren, sebendigen und allmächtigen Gott an, der die Bitten seiner Kinder höre und ihrem Flehen gewährend entgegenkomme. Und biesen Gott ruse er Tag und Nacht an, er möge gnädig

auf seinen Wohlthäter herniederblicken und ihm und bem Reiche, das er regiere, geben, was ihnen zum Heile diene. Mit dieser Antwort gab der Heilige dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes, mit einem Worte, er redete, wie er als rechtschaffener Mann und aufrichtiger Christ reden mußte. Er behielt bei seiner Erwiederung die Shre Gottes und das hohe Ziel, welches er sich vorgesteckt hatte, die Förderung des Christenthusmes, sest im Auge, obwohl er wußte, daß seine Worte den Zorn des Kaisers nicht nur nicht besänstigen, sondern vielmehr noch steigern würden. Das heiße ich christliche Hochherzigseit!

D wie wenig folgen unsere Weltlinge bem Beiligen in dieser Tugend nach! Ihrer Herren Gunft geht ihnen weit über Gottes Wohlgefallen, und ihr zu Liebe thun und lassen sie Alles. Sie setzen jede Christenpflicht hintan und schaubern selbst vor Sünden und Lastern nicht zurück, nur um der Huld und Gnade ber Großen nicht verlustig zu werden. In dieser sich festsetzen zu können, vergessen und vernachlässigen die Frevler alles Uebrige, Gott, Gewissen und Seelenheil. Werfe man nur die Augen eine kleine Weile auf irgend einen korrupten Fürstenhof, und beren gibt es heut zu Tage leider auch noch, wie von jeher. Da wird man sehen, wie die Schranzen nichts Anderes thun und trachten, als ber Wohlbienerei zu fröhnen; wie sie in allen Stücken ihrem Herrn und Gebieter Recht geben, auch wo keine Spur von Recht und Billigkeit zu finden ist; wie sie sich bilden und frümmen vor dem Laster und es mit heuchlerischen Worten als preiswürdige Tugend ausposaunen; wie sie sich zusammenschwören, um bas wahre Berdienst, wenn es sich hie und ba noch blicken läßt, durch Ohrenbläserei und Ränke aller Art aus ber Nähe bes Monarchen hintanzuscheuchen; wie sie bereitwillig zu Werkzeugen der schenflichsten Thrannei sich bergeben und mit lachenbem Munde das Volk um den letten Rest der Freiheit betrügen helfen. Und wie hier im Großen, so geschieht es auch häufig im Kleinen, in ganz untergeordneten Lagen und Berhältniffen. Der Schreiber hilft seinem Beamten, die Bauern zu pressen und auszusaugen, ber Geselle seinem Meister, die Runden hinter's Licht zu führen, die Magd der Frau, ihren verbotenen Lüsten nachzugehen und dem Manne ein Schnippchen zu schlagen. Doch ich täme an kein Ende, wenn ich die verschiedenen Abstufungen der Wohldienerei den großen und kleinen Herren gegen= über alle aufzählen wollte. D Weltlinge, o Weltlinge, wie habet ihr so gar nichts von der Großherzigkeit des heiligen Sebastian an euch! Doch wie wird es euch ergehen im andern Leben? Während Sebastian jetzt ober ben Sternen in der Glorie des Himmels thront, werbet ihr Schmeichler, Heuchler und Gunstjäger, ihr Berblenbeten, die ihr einem irbischen Herrn zu Gefallen ben König aller Könige, den Herrscher aller Herrschenden, schnöde bei Seite setzet, eure Wohnung in der Tiefe jenes Abgrundes angewiesen bekommen, wohin ewig kein Licht= strahl bringt, noch je ein Trost und eine Erquickung.

Im Buche Joh am 39. Kapitel 21. und 22. Vers lesen wir die glänzende Schilberung eines Streitrosses,

welches unerschrocken wiber ben Feind rennt. Es scharrt ben Boben mit bem Sufe, hüpft muthig auf, läuft den Gewappneten entgegen, verachtet die Furcht und weicht bem Schwerte nicht aus. Dieses Bild paßt vollkommen auf das hochherzige Gemüth eines christlichen Helben, ber sich anschickt, ben Schauplatz ber Marter zu betreten, um ba zu Gottes Ehre und für bie Wahrheit des christlichen Bekenntnisses sein edles Blut zu verspritzen. Wie jenes muthige Roß der Schlacht, so geht ein solches Gemüth den Schrecken und Qualen der Folter entgegen, voll der Freude, voll des Verlangens, voll der Begierde. Es ermuntert sich selbst zu dem bevorstehenden Kampfe mit den Worten: So greife denn an's Werk, und greife es an mit Inbrunft. Du arbeitest für Christus beinen Herrn; so arbeite und streite benn für ihn, wie es einem tapferen Krieger zusteht. Lästerung, Mißhandlung, Marter und Tod warten beiner; aber bas barf dich nicht erschrecken. Indem man dich lästert, mißhandelt, martert und tödtet, wirst du beinem Heilande ähnlich. Ueber ein Kleines, und du wirst dann droben im Himmel mit ihm die ewige Herrlichkeit theilen.

So bachte, so that auch Sebastian, ber edle Ritter Christi. Bom Kaiser wegen seiner Standhaftigkeit im Glauben zum Tode verurtheilt, ward er den mauritanischen Bogenschützen übergeben, welche ihn, nachdem sie ihn an einen Pfahl gebunden, zum Ziele ihrer Geschosse machten. Die Pfeile schlugen hageldicht in seinen Körper ein und zersleischten Glied sür Glied. Gleichwohl ließ der Heilige keinen Laut der Klage vernehmen; vielmehr dankte er Gott für die Gnade der Marter und fing an,

Psalmen zu singen, bis er umsank. Die Soldaten ließen ihn so für todt liegen und zogen ab. In der folgenden Nacht kam Irene, die Wittwe des Marthrers Castulus, um den Leichnam gebührend zur Erde zu bestatten, fand aber wider Verhoffen noch Leben in dem gräßlich Ver-wundeten und ließ Sebastian in ihr Haus bringen, wo er bei sorgfältiger Pflege genas.

Und was geschah nun weiter? Glaubte ber Heilige elwa mit dieser: ersten Warter schon genug gethan und die Krone errungen zu haben? Nichts weniger als das. Zwar drangen die Christen, hochbeglückt, den wieder zu besitzen, dessen Rath ihnen zur Gewinnung des Himmels beistand, mit flehentlichen Bitten in ihn, sich vor dem Grimme des Thrannen verborgen zu halten; aber Sebastian war anderen Sinnes. Ihn drängte es, noch ein= mal vor den Kaiser zu treten und noch einmal für den wahren Gott Zeugniß abzulegen, obwohl er wußte, daß er sich hiedurch einer zweiten, noch grausameren Marter überliefere. Sonach stellte er sich auf die Treppe des . saiserlichen Palastes und wartete, bis Diokletian herab= sam. Dann redete er ihn unerschrocken an und hielt ihm lein unmenschliches Verfahren gegen die schuldlosen Chrilen vor. Der Kaiser, höchlich erstaunt über die Wieder= erscheinung eines längst tobt Geglaubten, mehr noch über die Kühnheit seiner Rede, fragte ihn: Bist du derselbe Sebastian, den ich mit Pfeilen hinzurichten befahl? Der Marthrer erwiederte: Ja, ich bin es, und eben daraus, daß ich noch lebe, follst du erkennen, wie mächtig der Gott ist, welchen ich anbete, und wie ungerecht du hanbelst, daß du seine Diener verfolgest. Die Wuth Diokles Lapuzinerpredigten. III.

tian's kannte jetzt keine Grenzen mehr; er ließ den freimüthigen Helden in die Rennbahn führen und dort mit Geißeln, Ruthen und Bleikolben so lange schlagen, bit er den Geist aufgab.

Christliche Zuhörer, wie steht es mit unserer Hoch: herzigkeit, wenn wir sie jener bes heiligen Sebastian entgegen halten? Sind wir bereit, einmal oder wohl gar zweimal Gott zu Liebe dem Martertobe uns auszusetzen? Wie stark sind wir? was vermögen wir? was können wir? Dweh, da sieht es übel aus! Ein kleines Hinderniß schon hemmt unsere Schritte und macht uns zurückweichen. Bei der geringsten Beschwerde, welche uns aufstoßt, rufen wir mit dem Faulen in den Sprüchen Salomon's aus: Ein Löwe ist draußen, ich könnte mitten auf der Gasse erwürgt werden.\*) Leo est in via. Diese Arbeit ist uns zu schwer, jene Abtödtung zu hart, dieses Fasten zu streng, jenes Gebet zu lang, diese Unbild zu groß, jene Schmach zu empfindlich. Leo est in via. Es ist ein Löwe auf der Gasse, der uns, falls wir uns zu diesem wber jenem bequemten, ganz ficher anfallen und auffressen würde.

Pfui der Feigheit! Möchten wir doch unsere Blide auf ten heiligen Sebastian werfen und sehen, was er gekonnt. Möchten wir uns ermuntern an seinem herrs tichen Beispiele und suchen, ihm wenigstens in etwas nachzusolgen. Viele Dinge können wir nicht, nur weil wir meinen, wir können sie nicht. Wir greisen nichts Schweres an, weil wir unserer Geistesträgheit zu viel

.id .golden an an

<sup>\*)</sup> Spriichw. 22, 13.

Uebermacht einräumen. Eine jebe Anstrengung zur Ehre Gottes und sür unser Seelenheil, so gering sie auch sei, nimmt uns den Muth und lähmt unsern Arm, ehe selber noch sich ausgestreckt hat. Wenn wir die christliche Hochsberzigkeit besässen und uns ernstlich entschließen wollten, unser erhabenes Ziel zu erreichen . . . o, welch gewaltige Dinge würden wir nicht können. Si, wie start und kühn sind wir, wenn es darauf ankommt, einen zeitlichen Gewinn zu erhaschen. Da arbeiten wir, da kämpsen wir, da ist uns keine Mühe, kein Wagniß zu groß. Sollten wir denn für die ewigen Güter weniger thun wollen?

Die christliche Hochherzigkeit Sebastians . . . wir haben sie kennen gelernt im ersten Theile, als er um Gottes willen die Gnade seines Raisers hintansetzte; wir haben sie kennen gelernt im zweiten Theile, als wir ihn muthvoll und sogar freudig eine zweifache Marter auf sich nehmen sahen. Geliebtestel so trachten benn auch wir über das Gewöhnliche hinaus nach größeren Dingen, trach= ten wir nach ben höchsten Stufen auf ber Tugendleiter, nach der Geduld des Propheten Job, nach der Gerechtigfeit des Nährvaters Joseph, nach der Liebe des Evan= gelisten Johannes, nach bem Feuereifer bes Apostels Paulus, nach ber Abtöbtung der Büßerin Magdalena. Gott hat uns erschaffen zu seinem Ebenbilde, erschaffen zu Erben seiner Herrlichkeit. Es steht uns also nicht wohl an, uns zu begnügen mit geringen und untergeordneten Tugenden, mit einer lauen und oberflächlichen Buße über unsere großen Treulosigkeiten, über unsere vielen Sünden. Wer nicht nach Großem strebt und schon mit dem Kleinen zu= frieden ist, wird nicht nur das Kleine nicht, sondern gar

8 \*

nichts erlangen. Hochherziger Blutzeuge, heiliger Sebaftian, der du Gott zu Liebe so große Dinge gethan, die Gnade beines Kaisers und damit alle irdischen Bortheile aufgeopfert und den schmerzlichsten Martertod unverzagt erduldet hast, wir bitten dich inständigst, präge uns ein die Liebe zu hohen Dingen, die Geringschätzung der gesmeinen Güter dieser Welt, damit wir durch Berachtung des Zeitlichen uns erschwingen zum Ewigen, in dein Reich, in deine Glorie, in deine Freude, und wir sonach des Lohnes der christlichen Hochherzigkeit gemeinsam mit dir theilhaftig werden. Amen.

# Am Feste Mariä Reinigung.

## Vorspruch.

Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetze Mosis erfüllet waren, brachten sie ihn
nach Ferusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Luk. 2, 22.

#### Inhalt.

Wider die kahlen Entschuldigungen, womit saue Christen sich von der Haltung bald dieses, bald jenes Gebotes sossagen.

Wir begehen heute das Fest der Reinigung Maria's, der jungfräulichen Gottesgebärerin. Da stoßen mir aber gleich bei diesen Ansangsworten meiner Predigt Zweisel und Bedenken auf; denn wie passen um Gottes willen die Worte "Reinigung" und "Maria" zusammen? Es ist doch von uralter Zeit her die vorherrschende Meinung gewesen und seit dem Jahre 1854 festgestellter, unantast-barer Glaubenssatz, daß Maria frei von der Erbsünde empsangen worden sei. Und nicht nur dieses ist gewiß, sondern auch, daß sie nach ihrer Geburt Zeit ihres Lebens ganz rein von jeder Sünde geblieben. Wie kann nun seben ihren unbesteckten Namen das Wort "Reinigung" hingestellt werden? In der Körperwelt ist, wie die

Naturkundigen wollen, jedes Geschöpf um so reiner, je näher es dem Allerreinsten steht, nämlich dem Lichte, somit das Wasser reiner als die Erde, die Luft reiner als das Wasser, das Feuer reiner als alle die vorgenannten Elemente. Auch in der Geisterwelt läßt sich eine ähnliche Stufenleiter annehmen, und erscheinen dort die Geschöpfe immer reiner und reiner, je näher sie der höchsten und unerschaffenen Reinigkeit stehen, das ist, je näher sie Gott stehen. Nun aber ist Maria über alle Engel und Heilige erhaben, die Nächste bei Gott, sonach auch die Reinste, weßhalb sie von der ganzen heiligen Kirche mit dem Anruse begrüßt wird: Mater purissima . . . allerreinste Mutter!

Rein sind die Gestirne vor unseren Augen, aber nicht vor denen Gottes, wie die heilige Schrift sagt: Die Sterne sind nicht rein vor seinem Angesichte.\*) Rein sind die Engel, und dennoch lesen wir bei Job: Auch in seinen Engeln hat Gott Bosheit gefunden. Rein sind die Heiligen, gleichwohl haben auch sie ihre Sünden gehabt, weshalb einer der Größten von ihnen im Namen aller bekennt: Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so versühren wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.\*\*) Aber Maria hat nie eine Sünde ererbt noch geübt, weder in Werken noch in Worten und Gedanken, daher der heilige Anselmus sie anruft mit den Worten: "O bu Gebenedeite unter den Weibern, die du alle Heiligen übertriffst in der Güte und alle Engel in der Reinigkeit!"

17,000

<sup>\*) 30</sup>b 25, 5. — \*\*) 1. 30h. 1, 8.

Ja, Gott selber gibt Zeugniß von ihrer fleckenlosen Reine, indem er spricht: Du bist ganz schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir\*)... Du bist schön in der Empfängniß, schön in der Geburt, schön in deinem ganzen Leben, schön und rein an deiner Seele, schön und rein an deinem Leibe, und nirgends an dir ist der leiseste Flecken wahrzunehmen. "Und so geziemte es sich auch," sagt der heilige Anselmus, "es geziemte sich, daß jene Jungfrau, welche Gott gebären sollte, mit so großer Reinigkeit glänzte, über die keine größer nach Gott kann gedacht werden." Und dieses über alle Gestirne, über alle Engel, über alle Heiligen nächst Gott reinste Wesen soll am heutigen Tage gereiniget worden sein? Mariä Reinigung? Das reime zusammen, wer's da kann.

Doch sieh, da fällt mir zu allem Glücke jene Stelle aus den Schriften des erleuchteten Kirchenlehrers Thomas von Aquin ein, wo er, das heutige Evangelium ausdlegend, sagt: "Bezeichnend schreibt der Evangelist, daß Maria die Tage der Reinigung erfüllt habe nach dem Gesetze. Denn so viel sie betraf, hatte sie der Reinigung allerdings nicht vonnöthen; gleichwohl aber wollte sie sich derselben unterziehen, nicht aus Bedürsniß, sondern um des Gesetzes willen." Um dieses Alles besser zu versstehen, muß man wissen, daß Gott im alten Testamente hinsichtlich der Reinigung besondere Gebote gegeben. Kraft derselben wurde ein Weib, welches ein Knäblein zur Welt gebracht hatte, dreiunddreißig Tage lang, wenn aber ein Mädchen, noch einmal so viele Tage lang für unrein

Const.

<sup>\*)</sup> Sobelieb 4, 7.

gehalten, also daß sie nichts Heiliges anrühren, noch den Tempel betreten durfte. Nach Verlauf dieser Zeit aber mußte sie sich mit dem Kinde im Tempel einfinden und ein Opfer darbringen. Auf diese Weise wurde sie frei von ihrer Unreinigkeit.

Nun ist gewiß, daß der heilige Thomas die Wahrheit fagt, Maria hätte ber Reinigung nicht bedurft, weil sie nicht wie andere Weiber empfangen und geboren, sondern allein durch Ueberschattung des heiligen Geistes und ohne Verletzung ihrer Jungfräulichkeit. Nichts besto weniger aber unterwarf sie sich bem Gesetze und stellte sich freis willig unter die Weiber, die wahrhaft unrein waren, lediglich aus Gehorsam und Ehrerbietung gegen Gottes Anordnung. O wahrlich ein schöner Gehorsam, o wahrlich eine glorwürdige Ehrerbietung! Mögen wir uns ein Beispiel baran nehmen, wir, die wir so oft die göttlichen Gebote gering achten und von der Haltung derselben uns durch allerlei Ausreden und Vorwände loszuschrauben fuchen. Diese unsere Lauigkeit zu überwinden, wird es von Nuten sein, wenn wir heute die beiden Fragen erörtern, erstens: Wie hielt Maria die Gebote Gottes? ... und zweitens: Wie halten hingegen wir sie? Im Vertrauen auf Gottes Beiftand beginne ich.

Gott gab sein heiliges Gesetz ben Israeliten nuter solchen Aeußerlichkeiten, welche einen tiesen Eindruck auf das Volk machen mußten, damit seine Gebote um so mehr in Ehren gehalten und auf das Genaueste vollzogen würden. Zu dem Ende schrieb er sie nicht nur mit seinem eigenen Finger in zwei steinerne Taseln, sondern

ließ anch ihre öffentliche Berkündigung unter Schrecken erregenden Zeichen geschehen, wie wir im Buche Exodus lesen. Am Morgen des hiezu festgesetzen Tages sing es an zu donnern und blitzen, und eine überaus dichte Wolke bedeckte den Berg, und der Schall der Posaunen ertönte immer heftiger, und das Bolk, so im Lager war, fürchtete sich. Und Moses sührte sie Gott entgegen aus dem Lager, und sie stellten sich an den Fuß des Berges. Und der ganze Berg Sinai rauchte, darum weil der Herr im Feuer darauf herabkam, und es stieg Rauch von ihm auf, wie von einem Ofen, und der ganze Berg war fürchterlich.\*)

Warum aber bas? Alle diese Aeußerlichkeiten waren bahin abgesehen, den Israeliten einen heiligen Schrecken und tiese Ehrfurcht sowohl gegen Gott, als auch gegen bas Gesetz, welches sie empfangen sollten, einzuslößen. Und um die Erinnerung an diese Vorfälle stets wach zu erhalten, besahl der Herr, daß das Volk den Tag, an welchem ihm das Gesetz verkündet worden, sortan durch alle Zeiten mit einem Jahresseste, welches das Pfingstsest war, heitigen und dabei der hohen Wohlthat dankbar gebenken solle, die ihm Gott, wie keinem andern Volke auf Erden, durch diese Offenbarung erwiesen hatte, eine Wohlthat, welche der Pfalmist mit den Worten hervorshebt: Nicht also that er alsen Völkern und offensbarte ihnen nicht seine Rechte d. i. sein Gesetz.\*\*) Weiter setzt Gott auf die Erfüllung seiner Gebote reich-

Comb

<sup>\*)</sup> Erob. 16—18. — \*\*) Pf. 147, 20.

lichen Segen in zeitlichen und ewigen Dingen und hinwieder auf tie Verletzung berselben schwere Flüche und Strafen. Es wiederholt sich auch in ber ganzen heiligen Schrift, namentlich in ben Psalmen, in ben Sprüchen bes weisen Mannes und in den Büchern ber Propheten, nichts häufiger, als die Darlegung der hohen Würde und Heilsamkeit des göttlichen Gesetzes, der strengen Verpflichtung, selbes zu halten, der lohnreichen Berheißungen für die gewissenhaften Erfüller, sowie ber scharfen Strafandrohungen wider die Uebertreter: Alles zu bem Ende, die Menschen zur forgfältigen Vollziehung ber Gebote anzueifern und von der Vernachlässigung berselben abzuschrecken. Und zwar ganz mit Recht. Denn das Gesetz ist der wahrhafte Abklatsch jenes höchsten Urgesetzes, welches von Ewigkeit her im Geiste Gottes getragen ward und von da unter dieser Form in die Welt ausging; es ist ber treue Dolmetsch, welcher uns ben göttlichen Willen auslegt, damit wir ihm nachzukommen wissen; es ist die unfehlbare Richtschnur unseres Lebens, welche uns anleitet, was wir zu thun und zu lassen haben, um Gott wohlgefällig zu fein; es ist ber einzig richtige Weg zum ewigen Heile, welchen der Herr selbst uns gewiesen, ber einzige zu bem erhabenen Ziele unsers Daseins führende Weg, so daß diejenigen, welche von ihm abweichen, nothwendig in das ewige Verderben sich verirren. Deshalb ermahnt uns ber heilige Geift im Buche Deuteron: So haltet benn und thuet, was Gott der Herr euch geboten hat, und weichet weber zur Rechten, noch zur Linken, sonbern wandelt auf bem Wege, ben ber Berr, euer Gott,

euch geboten, auf daß ihr lebet und es euch wohlsergehe und eure Tage verlängert werden im Lande eures Erbes.\*) Und Christus der Herr selbst erwies dert dem Jünglinge, der ihn fragt, was er thun solle, damit er das ewige Leben erlange, nichts Anderes als die wenigen Worte: Serva mandata... halte die Gebote.\*\*)

Halte die Gebote. In der That, dieß ist der ganze Inbegriff der Bollkommenheit, zu thun, was Gott will, daß wir thun sollen, und zu meiden, was er will, daß wir meiden sollen, und es stecken sonst keine besonderen Geheimnisse und außerordentliche Dinge bahinter. Diese Wissenschaft konnte Maria, der erleuchtetsten Tochter Gottes, sicherlich nicht verborgen sein, und wir sehen sie baher auch, wie in allen übrigen Tugenden, in der Ehr= erbietung gegen die Gebote als erstes und unerreichtes Borbild dastehen. Die Reinigung kannte sie als ein Gesetz Gottes, und dieses war ihr genug, sich berselben zu unterwerfen. Nicht aus Bedürfniß, denn sie war weber durch die Empfängniß noch durch die Geburt Chrifti verunreiniget worden, erfüllte sie dieses Gebot, sondern um Gott dem Herrn vollkommenen Gehersam zu erweisen. Uebersehen wir auch nicht, welche Opfer, welche Demüthigung, welche Erniedrigung es Maria kostete, diesen Gehorsam zu üben. Sie war die allerreinste, all= zeit unversehrte Jungfrau vor, in und nach der Geburt und dennoch stellte sie sich im Tempel unter die nach dem Gesetze noch unreinen Weiber, welche die Reinigung in

14.00 h

<sup>\*)</sup> Deut. 5, 32. 33. — \*\*) Matth. 19, 17.

der That nöthig hatten. Maria, gebenedeit unter den Weibern, war über Alle weit erhaben, und doch mischte fie sich unter die andern, als sei sie ihnen gleich. Neben= bei opferte sie nach Art ber Armen anftatt eines Lämmleins zwei Turteltauben und bekannte baburch öffentlich ihre Armuth. Welch herrliches Beispiel eines aufopfern= den, eines vollkommenen Gehorsams. Wahrlich, selbes macht alle biejenigen zu Schanden, welche wegen wahrer oder erträumter Hoheit sich über Andere erheben und ihres Abels, ihres Reichthumes ober anderer eingebildeter Vorzüge wegen frei sein wollen von den Geboten Gottes und der Kirche; noch vielmehr aber jene, welche ihre Schuldigkeit, diesen Geboten zu gehorchen, erkennen und doch benfelben sich nicht unterwerfen wollen, sondern allerlei Vorwände ersinnen, sich davon loszusagen — zu ihrem größten Verberben. Maria hat nicht so gethan. Sie verdemüthigte sich, obschon sie über Alle erhaben war; sie unterzog sich dem Gesetze, von welchem sie doch wegen ihrer makellosen Reinigkeit frei war. Und hierin ahmte sie ihrem liebsten Sohne nach, der sich in der Beschneidung demüthigte bis zur Gestalt eines Sünders, indem er sich diesem schweren Gesetze, mozu er doch nicht verbunden war, unterwarf, bloß um uns allen die Tugend der wahren Demuth und des vollkommenen Gehorfams zu lehren. D daß wir boch diesem Beispiele nachfolgten, wie die göttliche Mutter! Aber da bleibt seider viel zu wünschen übrig, wie wir im zweiten Theile erfahren werben, wenn wir näher in's Auge fassen, wie entgegen bem unfererfeit& Vorbilde ber gebenebeiten Jungfrau wir

es mit der Erfüllung der Gebote Gottes zu halten pflegen.

Also wie beachten wir die göttlichen Gebote? Könnte ich boch behaupten, daß wir ihnen in allen Stücken gewissenhaft und treu nachkommen! Aber ach! ich würde lügen, wenn ich bas fagte. Viele unter uns gibt es, welche zwar als Christen bem Namen nach zu ben Ge= boten sich bekennen; boch sobald durch dieselben ihren Lüsten und irdischen Bestrebungen auch nur ein wenig nahe getreten wird, gleich allerlei Ausreden bei der Hand haben, durch welche sie sich ihrer zu entschlagen fuchen. Ich will zwar nicht in Abrede stellen, daß bisweilen Berhältnisse eintreten können, welche von ber Haltung dieses ober jenes Gebotes zu Zeiten Umgang zu nehmen erlauben. Aber es ist hier größte Vorsicht, sorgfältigste Erwägung, strengste Prüfung erforderlich, damit man sich nicht felbst täusche und burch bie Umstände zu einer un= statthaften Uebertretung hinreißen lasse. Bei ben heiligen zehn Geboten zum Beifpiele fann nur äußerst felten ein Fall eintreten, der uns von der Haltung berselben zu entschuldigen vermöchte, und selbst dieses kann nur bei einigen wenigen berfelben, bei ben meisten gar nie vor= kommen. Was das erste Gebot betrifft, wird schlechterbings kein Grund zu finden sein, ber es je erlaubt scheinen ließe, einen andern Gott zu berehren und einen falschen Glauben anzunehmen. Desgleichen kann niemals gestattet sein, bem zweiten Gebote entgegen ben Namen Gottes eitel zu nennen und zu migbrauchen, eben so als wir zuwider bem sechsten Gebote jemals

Unkeuschheit treiben und zuwider den nächstfolgenden stehlen, falsches Zeugniß geben, des Nächsten Weib ober Gut verlangen dürfen. Nur in Betracht bes britten, vierten und fünften Gebotes kommen zuweilen Dinge vor, welche uns die Uebertretung erlaubt und sogar nothwendig machen. Bricht an einem Feiertage ein Brand aus, oder toben die Fluthen einer Ueberschwemmung durch die Gassen unseres Wohnortes, oder trägt sich sonst ein unvorgesehenes, rasche That erforderndes Ereigniß zu, so wird uns Niemand vorwerfen können, wir fündigen gegen das Gebot der Heiligung des Sabaths, wenn wir wacker zugreifen und arbeiten, um retten zu helfen. Wir bürfen ferner ben Eltern wie ber Obrigkeit ben Gehorsam versagen, wenn sie uns etwas befehlen sollten, was wider das Sittengesetz, den Glauben und das Gewissen wäre. Selbst das fünfte Gebot: du follst nicht tödten — gestattet eine Ausnahme, wenn wir nämlich, auf eine gewaltsame Weise überfallen, unser Leben nicht anders schützen und retten können, als daß wir den Angreifer um bas seinige bringen. Etwas ganz Anderes aber ist es mit jenen kahlen und leeren Entschuldigungen, die man so häufig vorbringen hört, um nichtiger Dinge wegen bald von dem einen, bald von dem andern Gebote sich loszuschrauben. Diese verwerfe ich, und mit mir die ganze christliche Welt.

Wie erfinderisch sind doch die Menschen, wenn es gilt, einen Vorwand aufzuspüren, durch welchen sie den strengen Anforderungen des göttlichen Gesetzes entschlüpfen zu können vermeinen. Einige berufen sich auf ihren Stand, und wollen sich und Andere glauben machen, sie

seien durch selben zu diesen oder jenen Uebertretungen privilegirt. Der Soldat glaubt, er dürfe sich im Kriege alle Ausschweifungen und Gewaltthaten erlauben, bloß darum, weil er Soldat fei. Der Gewerbsmann hält es für einen zulässigen Handwerksvortheil, um theures Gelb schlechte Waare zu machen. Der Bauer bildet sich ein, bas Getreide auf dem Felde wachse nur für ihn, und er könne in Zeiten ber Noth bem Städter ben Brobforb ungescheut so hoch hängen, als er nur wolle. Das Gebot der Nächstenliebe besteht für ihn nicht, so wie auch Ehristus vergebens gelehrt zu haben scheint, daß wir unseren Feinden verzeihen sollen. Denn statt dieses zu beachten, sind es gerade die in der Kenntniß und Bildung höher Stehenben, welche der Rachsucht ben Zügel am meisten ichießen lassen und ihren Beleidiger unerbittlich vor die Klinge fordern auf Leben und Tod. Ihre beschmutte Ehre soll mit Blut rein gewaschen werden, mit Menschenblut. Kann man greller gegen das Gesetz der Liebe verstoßen? Aber ber Stand, der Stand . .. . Standes= hochmuth . . . Standesvorurtheil . . . . bas gilt diesen Leuten Alles weit mehr, als Gottes Gebot.

Doch ich hüte mich wohl, weiter in dieses Labhrinth von Vorwänden und Ausreden hineinzudringen, aus welschem ich leicht keinen Ausweg mehr finden könnte, und sage daher auch nichts von den Nichtigkeiten, die man vorschützt, die Fastens und übrigen Kirchengebate zu umgehen, das Uebervortheilen im Handel und Wandel, die Erpressung von Wucherzinsen, die Annahme von Schmievalien zu beschönigen und für andere derlei Handslungen wider die christliche Liebe und die Gerechtigkeit

and Could

eine Entschuldigung zu finden. Hält man nun den Leuten viese Uebertretungen vor und setzt ihnen auseinander, daß sie damit gegen die Gebote sich verfündigen, so bekommt man zur Antwort: Andere nehmen es auch nicht so genau; warum foll benn eben ich mir die Hände binden lassen. Das ist die alte Leier, welche schon dem heiligen Chprian vorgeorgelt wurde, welcher beghalb klagt: "Fit licitum, quod publicum est . . . es gibt kein Laster, das man nicht für zulässig hielte, wenn es nur insgemein begangen wird." O Christen, o Christen, wie hat die Achtung bes göttlichen Gesetzes bei so vielen aus euch abgenommen! wie ist der Eifer, die Gebote zu halten, bei so vielen gänzlich erloschen! Ihr lasset Gott reben und machet was ihr wollt, gerade als ob ihr es mit einem Troßbuben zu thun hättet, auf bessen Worte ihr nicht zu achten brauchet.

Habt ihr benn vergeffen, daß er, der diese von euch so schnöde behandelten Gesetze gab, der Nämliche ist, der einst über die Uebertreter dieser Gesetze Gericht halten wird, strenges, unerbittliches Gericht? Glaubet ihr denn, die Vorwände, mit welchen ihr hier vor den Menschen durchkommet, werden auch dort vor ihm giltig sein, oder ihr werdet, wie ihr euch hier der Gebote entbunden habet, dort der Strase euch entwinden können? Welche Täusch ung! Gott läßt nicht mit sich spielen. Sagest du, lese ich in den Sprüchen Salomon's, ich vermag's nicht (dieses oder jenes Gebot zu halten), so wird es der Herzensersorscher wissen, und nichts täuschet den Erhalter deiner Seele; er vergilt dem Men-

ichen nach feinen Werken.\*) - Er hat bie Wurfschaufel in seiner Sand und wird feine Tenne reinigen, wie der heilige Täufer Johannes von ihm sagt.\*\*) Wenn er nun beine Entschuldigungen vornimmt, lauer Chrift, und burchschwinget mit dieser Wurfschaufel ... o wie wenige werben als Waizenkörner zu Boben fallen, wie viele tausende aber als leere Spreu in die Luft verfliegen. Er hat es bir durch ben Propheten ber= fünden lassen: Du sprichst: 3ch bin ohne Sünde und unschuldig, möge deßhalb bein Zorn sich von mir wenden. Siehe, ich werbe mit bir in's Bericht gehen, barum bag bu fprichft: 3ch habe nicht gesündiget.\*\*\*) Du sprichst, ich habe nicht gesündiget, und suchest beine Uebertretungen mit leeren, haltlosen Entschuldigungen zu beschönigen; beswegen bist du in ben Augen Gottes um so strafbarer. Er stellet Zeugen gegen bich, wie es bei Job heißt: Du erneuerst beine Zeugen wider mich und mehrest beinen Zorn wiber mich.+) Das will sagen, wie ter heilige Kirchenlehrer und Papst Gregor ausleget: "Der Herr führet seine Zeugen wider uns auf, indem er uns seine Auserwählten vorstellet, damit wir überwiesen werden, wie sehr unser Lebenswandel von dem ihrigen abgewichen sei." Er wird unter den tausend und tausend frommen Christen, welche er bereits im Himmel versammelt hat, uns diejenigen zeigen, die in demfelben Stande, in demfelben Amte, in bemselben Alter, in bemselben Fleische gelebt haben, wie wir,

1 - 1 / 1 - 1 / L

<sup>\*)</sup> Sprichw. 24, 12. — \*\*) Luf. 3, 17. — \*\*\*) Jer. 2, 35.

<sup>-</sup> t) 306 10, 17.

und gleichwohl seine Gebote streng befolgten, ohne sich durch die drohenden Beschwerden und Gefahren, noch durch die Lockungen der Welt zum Ungehorsame verleiten zu lassen. Er wird uns anreden: Solltet ihr nicht gekonnt haben, was diese und jene? Ober habe ich euch nicht, wie diesen und jenen meine Gnade hiezu angeboten? Ihr aber habet meinen Beistand verschmäht, und jetzt erdreistet ihr euch, mir, ber euch bis zum Innersten des Herzens durchschaut, kahle Ausreden vorzubringen. Wie kommet ihr bazu, euch mit dem Beispiele Anderer entschuldigen zu wollen, die eben auch, wie ihr, an meine Gebote sich nicht gekehrt hätten, da ich euch doch durch meinen Diener Moses habe sagen lassen: Du sollst der Menge nicht folgen, um Boses zu thun, noch im Gerichte bem Urtheile ber Meisten beistimmen, um von ber Wahrheit abzuweichen.\*) So sollet ihr nun die Folgen inne werden, welche euch Jeremias in meinem Namen prophezeit hat: Deine Bosheit wird dich anklagen und beine Entfernung von mir dich schelten. Du sollst erfahren und einsehen, wie bose und bitter es ist, daß du den Herrn, beinen Gott, verlaffen und die Turcht vor ihm nimmer in dir ift. \*\*) -Wehe uns, wenn wir am Tage bes Gerichtes diese Sprache vernehmen sollten! Wie werden wir verstummen so vielen tausend Zeugen unserer Lässigkeit gegenüber, wie werben wir in Scham und Angst vergehen! Das ist das klägliche Ende, welches Alle nehmen werden, welche das göttliche Gesetz durch eitle Vorwände umgehen zu können glauben.

Congh

<sup>\*)</sup> Erob. 23, 2. - \*\*) Jer. 2, 19.

Das beste Mittel, den Schrecken eines solchen Ge= richtes vorzubeugen, ist, daß wir immerdar das schöne Beispiel unbedingten Gehorsams vor Augen behalten, welches uns heute die seligste Gottesmutter Maria in der Reinigung, wie früher schon ihr liebster Sohn in der Beschneidung gegeben hat, und uns befleißen, so viel in unseren Kräften liegt, die heiligen Gebote Gottes und der Kirche festiglich zu halten. Damit ehret und erfreuet ihr Maria weit mehr, als mit allem Beten, Fasten und Wallfahrtengehen, was ihr zwar sehr angenehme Dienste find, aber nur im Vereine mit dem Gehorsame gegen Gott. Dhne diesen haben alle Andachtsübungen, sie mögen heißen, wie sie wollen, keinen Werth vor ihren Augen. Folget ihr daher vor Allem in der gewissenhaften Er= füllung der Gebote sorgsam nach. Dann wird sie euch ihren mütterlichen Schutz um so lieber angedeihen lassen, sowohl im Tode, als hernach im Gerichte, und es kann nicht fehlen, daß ihr den Lohn empfanget, der allen eifri= gen Dienern des Gesetzes verheißen ist, nämlich die ewige Freude und Glückseligkeit. Amen.

# Am Festtage des heiligen Apostels Mathias.

## Vorspruch.

Mein Joch ist süß, und meine Bürde ist leicht. Matth. 11, 30.

#### Inhalt.

Die große Ungleichheit zwischen dem Joche Christi und bem Joche bes Teufels.

Als das Bolt Ifrael nach langjährigem beschwer, lichem Umirren in der Wüste endlich die Grenzen Kangan's erreicht hatte und in dieses ihm von Gott verheißene Land einziehen sollte, schickte Moses zwölf auserlesene Wänner voraus, mit dem Austrage, die Beschaffenheit des künstigen Wohnsites auszukundschaften. Nach vierzig Tagen, da sie die ganze Gegend durchforscht hatten, kamen die Abgesandten zurück zu den Ihrigen und berichteten, wie das Land überaus herrlich und fruchtbar sei und wahrhaft von Milch und Honig sließe, aber es habe riesenstarke Einwohner und große, vermauerte Städte. "Keineswegs, sagten sie, können wir zu diesem Volkehinausziehen; denn es ist stärker als wir." Detraxerunt terrae... und sie verschrieen das Land, welches sie erkundet hatten.\*)

<sup>\*)</sup> Rum. 13, 32. 33.

Wanderer, wie die Ifraeliten, sind wir Alle; benn wir haben hienieden feine bleibende Stätte, fons bern suchen die zukünftige, wie Paulus an die Hebräer schreibt.\*) Und dahin schicken wir denn bisweilen unsere Gebanken und Vorstellungen als Kundschafter aus, und diese fagen uns, daß unser dereinstiger Wohnort von der Fülle ber Seligkeit überfließe. Herrliches wird von dir erzählt, o Stadt Gottes! \*\*) Zugleich aber machen sie eine abschreckende Schilderung, wie schwer jener Stadt beizukommen sei, weil berjenige, welcher bahin gelangen wolle, gar zu viel thun, gar zu viel lassen, eine gar zu große Menge von Geboten und Satzungen ein= halten müsse. Es kann nicht sein, heißt es, es ist nicht möglich. Unsere Kräfte sind zu schwach, die Arbeit ist zu riesig; den Himmel erobern geht über unsere Macht. Die Kleinmüthigen, sie reden unrecht, sie verschreien das Land, welches sie erkundet haben. Der Himmel ist nicht so überschwer, viel weniger gar unmöglich einzunehmen. Wenn dem also wäre, wie hätte die ewige Wahrheit jagen können: Mein Joch ist suß, und meine Burbe ist leicht? Und um bas süße Joch und die leichte Bürde Christi ist der Himmel feil. Dahin zu kommen kann also nicht gar so harte Arbeit erfordern. Ja, das Joch Tenfels ist schwer und bitter, nicht aber das Joch Christi. Die Eroberung der Hölle kostet viel, nicht aber die Er= oberung des Himmels. Diese beiben Gegenfätze seien ber Vorwurf unserer heutigen Betrachtung. Schenket mir eure Aufmerksamkeit, und ich beginne unter Anrufung des

<sup>\*)</sup> Hebr. 13, 14. — \*\*) Pf. 86, 3.

Heiligen, dessen Fest heute mit uns die gesammte katholische Kirche freudig begeht, des glorwürdigen Apostels Mathias, welcher, stünde er an meiner Stelle hier, euch aus eigener Erfahrung auch nichts Anderes sagen und erläutern würde, als: Ja, das Joch des Teufels ist schwer und bitter, nicht aber das Joch Christi.

In den Schriften eines der Stifter jener Irrlehre, welche vor drei Jahrhunderten zum Leidwesen der Mutter= Kirche einen großen Theil der Welt an sich gerissen hat, kommt die Stelle vor: "Kein Mensch, auch der vollkom= mene nicht, kann erfüssen, was das Gesetz verlangt. Wenn es gebietet, wir sollen Gott lieben, so ist das eben so viel, als wir sollten über den hochgegipfelten Berg Kaukasus fliegen." Diesem nach würde der allweise Gott ben Menschen die thörichte Zumuthung machen, sie sollten sich einer Arbeit unterfangen, der ihre Kräfte nicht ge= wachsen sind. Welche Lästerung! Vernehmet dagegen den unfehlbaren Ausspruch des Kirchenrathes von Trient: "Gott befiehlt nichts Unmögliches, sondern, wenn er etwas gebietet, ermahnet er, daß du thun sollest, was du kannst, und bittest um das, was du nicht kannst; und daß du könnest, hilft er."

Das ist Wahrheit; ein schlimmer Irrthum aber wäre es, wenn ihr dächtet, Gott, wenn er euch zu seinem Dienste einlade, verlange, ihr sollet, was für die Meisten von euch eine pure Unmöglichkeit wäre, ganz mit der Welt brechen, jegliche Verbindung mit ihr aufgeben. DUnsinn! Um Gott zu dienen, habet ihr nicht nöthig, Waldbrüder zu werden, euch in Wüsteneien zu verkriechen,

ein von aller menschlichen Gemeinschaft abgeschlossenes Leben zu führen. Nichts bergleichen. Gott gestattet euch, in der Welt zu leben, mit der Welt umzugehen. Er ge= stattet euch, rechtmäßig erworbene Güter zu besitzen und durch Fleiß und Thätigkeit zu vermehren. Er gestattet euch zu kaufen und zu verkaufen, Handel und Gewerbe ju treiben. Er gestattet euch, daß ihr eure Nebenmenschen besuchet, mit ihnen rebet, mit ihnen auf ehrbare Weise ench vergnüget, daß ihr euren Umständen gemäß effet, trinket, euch kleidet. Dieß Alles gestattet er euch. Er verbietet allein die allzu große Sorgfalt für das Zeitliche, das Uebermaaß im Genusse der Gaben dieser Erde, den fündhaften Mißbrauch ber Areatur, das Verschwenden, Schwelgen, Schlemmen in eitler Kurzweil und Sinnen= lust. Rideamus Christiani, sed christiane, lautet ein altes schönes Sprüchlein . . . lasset uns fröhlich sein, ihr Christen, aber inner ber Schranken ter dristlichen Eingezogenheit.

Ihr, benen bas Joch Christi schon zu schwer dünkt, was würdet ihr sagen, wenn die Bürde des alten Gesetzes noch auf euren Schultern läge? Die Juden hatten zweihundertundachtzehn Gebote und dreihundertsünsundssechzig Verbote zu beachten, und doch haben Moses und die Propheten und alle frommen Männer jener Zeit diese Last ihr langes Leben hindurch ohne Murren getragen. Uns, die wir in den glückseligen Zeiten des neuen Bundes leben, klemmet kein so harter Zwang mehr; der gütige Vater im Himmel hat uns durch seinen göttlichen Sohn statt jener strengen und umfangreichen, ein förmsliches Studium erfordernden Satzungen milde und leicht

- could

faßliche Gebote gegeben, deren Hauptinhalt sich in die wenigen Worte zusammenfassen läßt: Liebe Gott über Alles und deinen Nächsten wie dich selbst.

Weit entfernt, uns über unsere Kräfte auferlegen zu wollen, ladet uns der gütige Heiland ein: Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch, und ihr werdet Ruhe sinden für eure Seelen. Denn mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht. "D Joch der Liebe Gottes," ruset in Erwägung dieser tröstlichen Worte der heilige Bernhard voll des Entzückens aus: "D Joch der Liebe Gottes und des Nächsten, wie annehmlich sesselst du, wie glorreich bezwingest du, wie süß drückest du, wie erquicklich belästigest du!" Und das erfahren, das wissen, das können in Wahrheit sagen Alle, welche dieses Joch auf sich genommen haben.

Der Herr gab auf bem Sinai ben Ifraeliten sein Gesetz unter Blitz und Donner, und als Woses verzog, vom Berge herabzukommen, bachte das unten harrende Bolk, er sei im Gewittersturme umgekommen. Deshalb gingen sie zu Aaron und baten diesen, er möge ihnen einen anderen, minder schrecklichen Gott geben. Die Kurzsichtigen, wie täuschten sie sich! Während sie glaubsten, ihr Führer liege erschlagen in den Klüsten des Berzges, war er im Geiste versenkt in ein Meer von Wonnen und Süssigkeiten, und dieses zeigte sich auch äußerlich, als er mit den Taseln der Gebote in den Händen vom Berge herabstieg. Da strahlte sein Antlitz, wie die Sonne, weil Gott mit ihm geredet, und er mußte es mit einem Tuche bedecken, indem das Bolk den Anblick dieses

Time 0.

Glanzes nicht ertragen konnte. Siehe da, unseren versärtelten Weltsindern kommt die Verkündigung der Gebote Gottes von der Kanzel herab wie ein Ungewitter mit Blitz und Donner vor. Sie entsetzen sich, sie glauben unterliegen zu müssen, sie schreien nach einem anderen, gelinderen Gotte. O wie gehen sie auf Irrwegen! Großen Frieden haben, die Gottes Gesetz lieben, und sie stoßen nicht an, singt der Psalmist.\*) Sie stoßen nicht an, das will sagen, sie werden nie unglücklich. Sie haben nicht nur die von jenen Feiglingen gefürchteten Beschwerden und Gesahren nicht zu ertragen, sondern werden vielmehr mit der ungestörtesten innerlichen Ruhe, mit der höchsten Zusriedenheit beseliget, die auf ihrem Antlitze widerstrahlt wie Himmelsschein.

Der gottselige Reginald, anfänglich, und zwar lange Zeit, ein eitles, sinnliches, üppiges Weltkind, nachmals aber einer der ersten Jünger des heiligen Ordensstifters Dominikus, wurde zum Oestern gefragt, wie er nach einem Leben voll der Freuden und Vergnügungen sich der harten Mönchszucht habe anbequemen können, und er ant-wortete jedesmal, es komme ihm in seinem neuen Beruse Alles so süß, leicht und ergötlich vor, daß er glaube, er lebe jett weichlicher und schwelgerischer, als einst in der Welt, und reßhalb befürchte, statt des Lohnes von Gott einst Bestrasung gewärtigen zu müssen. Die heilige Theresia pslegte zu sagen, wenn sie schon vom Himmel durch den Glauben nichts wüßte, so wollte sie dennoch leben, wie sie wirklich lebte; denn die innerliche Freude,

<sup>\*) \$\</sup>pi\_1. 118, 165.

welche ihr das Leben nach dem Willen Gottes gewähre, sei Himmels genug. Der heilige Romuald brachte im Dienste ber Welt zwanzig Jahre zu, im Dienste Gottes aber volle hundert, und bekannte kurz vor seinem Tode offen, das Jahrhundert, welches er als Ordensmann ver= lebt, sei ihm weit kürzer vorgekommen, als die wenigen Jahre seines Weltlebens. Die heilige Johanna beharrte barauf, tausend Kronen, tausend Zepter, tausend Welten und in einer jeden Welt tausend Freuden könnten alle zusammen sich weithin nicht mit ber einzigen Freude messen, die da sich einfinde in dem Herzen eines aufrich= tigen Dieners Gottes. Die heilige Scholastika that mehrmals den Ausspruch, wenn die Leute wlißten, welches Uebermaaß ber Süßigkeit bas Leben im Dienste Gottes mit sich bringe, so würden sie alle die Welt verlassen; sie würden haufenweise ben Klöstern zueilen und, sofern man sie nicht gutwillig einlassen wollte, auf Leitern gegen die Mauern Sturm laufen, um ebenfalls diese Sußigkeit foften zu fonnen.

Und wunderbar . . . diese Süßigkeit schmecken nicht nur jene, welche das Joch Christi schon lange tragen, sondern auch die, so es kurz erst auf sich genommen haben. Fraget nur die heilige Büßerin Magdalena, welche zur Zeit ihres Sündenlebens alle Freuden und Genüsse dieser Erde mit vollen Zügen in sich trank, fraget sie, ob ihr nicht tausendmal wohler zu Muthe gewesen in dem Augenblicke, da sie, zu den Füssen Jesu liegend, sich seinem heiligsten Joche unterwarf. Fraget den großen Diener Gottes, dessen Andenken wir heute seiern, welche Wonnen er von der ersten Stunde an fühlte, wo er

unter ben Zuhörern des Heilandes sich einfand, und ob er diese beglückende Seelenstimmung je gegen alle Reich= thümer und Ehren der Welt hätte umtauschen wollen. Fraget den heiligen Augustin, der lange Jahre sich gegen das Joch des Herrn sträubte, aber, nachdem er es einmal entschlossen auf sich gelaben, im nächsten Momente schon voll des Entzückens ausrief: "Meine Fesseln sind endlich gebrochen . . . nun bin ich bein, o Gott! . . . gebenedeit sei die Stunde, da ich von der brückenden Dienstbarkeit des Fleisches los geworden und zur Freiheit ber Kinder Gottes gelangt bin. Welche Süßigkeit ver= spure ich in meinem Herzen, seitdem ich von den Wollisten abgelassen habe, ohne welche leben zu können ich vordem für eine Unmöglichkeit hielt." Und dieses haben tausend Andere erfahren, welche lange nicht in die Schranken der Gebote sich fügen wollten, und werden es noch tausend Andere erfahren, daß, wenn sie, von der Gnade berührt, ihren Lebenswandel zum Besseren wenden und dem Willen Gottes sich unterwerfen, eine vollständige Umänderung in ihrem Innern vorgeht. Es ist ihnen, als seien sie plötzlich ganz andere Menschen, neu geboren und schon wirklich im Himmel. Das ist die Siiße des Joches Christi, welches selig macht. Das Joch des Teufels aber ist bitter und stürzt seine Träger in's ewige Berderben. Hievon kurz noch im zweiten Theile.

\* \*

Unerträglich war das Joch, welches Pharao, der König in Eghpten, den Ifraeliten zu tragen auferlegte. Wo immer im Lande eine schwere und verächtliche Arbeit sich hervorthat, mußten die unglücklichen Kinder Abrasham's daran. Und wenn sie zuweilen sich weigerten oder die Leibeskräfte nachließen, wurden sie von den Frohnsögten unbarmherzig mit Schlägen angetrieben. Da habt ihr, Geliebteste! das treue Abbild der Sklaverei, mit welcher der höllische Pharao jene kettet, welche unsinnig genug sind, sein Joch auf sich zu nehmen. Er presset, er plagt, er quält sie dis auf's Blut, nur nicht gar zu Tode. Denn leben müssen sie, um ihm länger dienen zu können. Wohlan, lassen wir zur Bestätigung dieser Unsgabe einige Zeugen auftreten.

König David führte lange Jahre ein gerechtes und glückliches Leben, bis er in einer unseligen Stunde durch den Chebruch ein Leibeigener des Satans wurde. Denn: wer Sünde thut, ist ein Knecht der Sünde,\*) ein Knecht des Teufels. "O elende Knechtschaft!" ruft der heilige Augustin aus; "eines Menschen Knecht kann manchmal fliehen und ruhen. Wohin aber flieht der Knecht der Sünde? Er nimmt seinen Zwingherrn überall mit, wohin er auch fliehe." Lasset uns jetzt hören, wie David über sein Joch wehklaget: Es ist nichts Gesundes, seufzet er, an meinem Fleische vor dem Angesichte deines Zornes; fein Frieden ist in meinen Gebeinen bor bem Angesichte meiner Günben. Denn meine Miffethaten haben mein Saupt überftiegen, und gleich einer schweren Bürde laften sie auf mir. Meine Wundmale sind faul und verderbt worden vor meiner Thorheit. Ich bin elend

14,000

<sup>\*) 3</sup>oh. 8, 34.

geworden und vollends gebeugt; den ganzen Tag geh' ich betrübt einher.\*) Sehet da, der Mann in Purpur, der hochmächtige König und Herrscher, wie krümmt und windet er sich unter dem herben Joche des Satans!

Rufen wir jetzt einen Zeugen aus dem neuen Bunde vor, den verlornen Sohn, welcher auch dem Teufel sich verbingte. Wie ist bieser unbarmherzige Dienstherr mit ihm umgegangen? Er schickte ihn, lesen wir im Evan= gelium, auf seinen Meierhof, die Schweine zu buten. Und er wünschte seinen Bauch mit Träbern zu füllen, welche bie Schweine fragen; aber Niemand gab sie ihm.\*\*) Der Unglückliche . . . er war der Sohn eines reichen Baters, der Erbe von Geld und Gut in Fiille. Mit aller Liebe war er zu Hause behandelt worden; die Eltern hatten die schönsten Hoffnungen auf ihn gebaut und durch Fleiß und Sorgfalt ein großes Vermögen für ihn aufgehäuft. Ein stets gebedter Tisch, die schönsten Kleider, eine zahlreiche Dienerschaft, Ergötzlichkeiten aller Art standen ihm zu Gebote. Und jett? . . . jett hatte er keine Speise, sich zu ersättigen, keinen Rock, seine Blöße zu bedecken, kein Haus, als den freien Himmel, keine Lagerstätte, als die bloße Erde, keinen Freund, keinen Diener, keinen Menschen, der sich um ihn bekümmert hätte. O Jammer! o Elend! o bitteres Joch des Satans!

Und wie der grausame Gebieter es Diesem gemacht, so macht er es Jedem, welcher durch die Sünde ihm dienstbar wird. Aber sonderbar, man thut und seidet

Lupid.

<sup>\*)</sup> Bs. 37, 4-7. - \*\*) Lut. 15, 15. 16.

bereitwillig Alles, was er in seiner Bosheit uns zumuthet. Als Aaron, von dem Volke aufgefordert, sich anschickte, das goldene Kalb anzufertigen, gebot er: Nehmet die goldenen Ringe aus ben Ohren eurer Weiber und eurer Söhne und eurer Töchter und bringet sie zu mir. Und das Volk that wie ihm befohlen und brachte die Ohrringe zu Aaron.\*) Gott zu Liebe hätten sie dieses Opfer gewiß nicht so freudig ge= bracht. Da gibt es ehr= und ruhmsüchtige Menschen, die im Durste nach Rang und Ansehen den Großen dieser Erbe als Werkzeuge sich verdingen, damit ein Theil des Abglanzes ihrer Herren auch auf sie falle. lassen diese Bedauernswerthen sich nicht Alles gefallen, nur um bei ihren Hochgebietenden stets in Gunft zu bleiben. Nächte lang sitzen sie hin und schreiben und tüpfeln und arbeiten ihre Lebensgeister bis zur Erschöpfung auf. Ober sie rennen, um einen Befehl Gerenissimi schleunigst auszuführen, sich die Füsse stumpf und wagen vor lauter Eilfertigkeit nicht einmal umzuschauen. trotz dieser Dienstbeflissenheit versehen sie doch Manches, und nun bricht ein Donnerwetter von Verweisen und Abkanzelungen gegen sie los, das sie jedoch stillschweigend und in unterwürfigster Stellung über sich ergehen lassen, ohne eine Miene zu verziehen. Dazu bequemen sich diese im Herzen so stolzen und ehrgeizigen Männer, nur um ihrerseits auch Anderen wieder ihre Macht und Autorität rücksichtslos fühlen lassen zu können. Aber diese Befriedigung ihrer Herrschsucht ist theuer genug erkauft und

<sup>\*)</sup> Erob. 32, 2. 3.

bezahlt mit dem Verlufte der driftlichen Freiheit, mit der Einzwingung unter das bittere Joch der Hölle. Be= trachtet bort jenen Habgierigen; er unterbricht seinen Schlaf, nur um in ber Stille ber Nacht ungestört über den Mitteln, sich zu bereichern, brüten zu können. Er wagt sich, den ersehnten Mammon zu erhaschen, in ferne, unbekannte Länder, tropet den vom Sturme aufgepeitschten Wogen des Meeres. Und wenn bei ähnlichen Unternehmungen neunundneunzig vor ihm zu Grunde gehen, verfolgt er, ohne sich abschrecken zu lassen, als der Hundertste dieselben Wege. So viel thun, ertragen und lei= ben die Menschen im Dienste des Teufels. Allen erdenklichen Unglimpf, die schauderhaftesten Mühseligkeiten und Drangsale verdauen sie so leicht, wie der Strauß Eisen. Und was ist am Ende der Lohn für diese Leib und Seele aufreibenden Hetzereien und Abquälungen? Ein mageres Bein, an welchem sich die Sklaven der Hölle, statt den Hunger zu stillen, vielmehr hungrig nagen; ein winziges Tröpflein Wollust, bas kaum für einen flüchtigen Augenblick sie erquicken kann.

D welch armselige Bezahlung für so vielen Schweiß erpressende Arbeit, höre ich euch verwundert ausrusen. Wie thöricht sind doch die Menschen, welche einem so undankbaren Herrn zu Liebe sich abmühen. Gemach, meine Theuren! sehet erst zu, ob ihr nicht etwa demselben Herrn dienet. Erforschet scharf und ernstlich, sür wen denn ihr euch plaget und euren Schweiß vergießet. Hütet euch, daß ihr, von den Blendwerken des Satans getäuscht, über die Dienstedarseit, welcher ihr euch unterworfen habet, nicht erst am Rande des Grabes in's Klare kommt und dann verzweiselnd

aufschreien nüffet: Wir find mübe geworben auf dem Wege ber Bosheit und bes Berberbens und manvelten harte Wege.\*) Ach ja, harte Wege! Tag und Nacht haben wir alle Kräfte des Leibes und der Seele raftlos anspornen müssen; keine ruhige Stunde genossen wir in unserm ganzen Leben; niemals ward uns das wahre Glück, die wahre Zufriedenheit zu Theil, höchstens nur der trügerische Schein bavon; und jetzt am Ende unseres saueren Tagwerkes . . . was wartet unser für ein Lohn? Wehe, die ewige Verdammniß! Mit der Sälfte Anstrengung hätten wir ben Simmel gewinnen können. Gott verlangte nicht so harte Arbeit von uns. Wir durften nur seine Gebote halten, seine wenigen und leichten Gebote, und wären dann im Leben zufrieden und nach dem Tode ewig selig geworden. D arglistige Hölle, welch ein schweres, welch ein bitteres Joch hast du uns aufgebürdet, um zuletzt dafür mit dem ewigen Berderben abgelohnt zu werben!

Doch genug des Jammers! Ich denke, es wird jetzt keiner meiner Zuhörer- mehr in Zweisel sein über den Unterschied zwischen dem Joche Gottes und dem Joche des Teusels. Pampus, ein alter, ehrwiirdiger Mönch, sing bitterlich zu weinen an, als er einstens in der Stadt Alexandria eine übermäßig aufgeputzte Frauensperson durch die Gassen einherprunken sah. Um die Ursache befragt, gab er zur Antwort: Ich weine aus zwei Gründen, einsmal, daß dieses Weib so viel thut für die Hölle, und dann, daß ich und meines gleichen mehr so wenig thun

Consti

<sup>\*)</sup> B. b. Beish. 5, 7.

für den Himmel. Ach, fürwahr, eine thränenswerthe Sache, so theuer zu erkaufen die Hölle, da man boch um eben bieses, ja um viel wenigeres den Himmel haben tönnte. Den Nebenmenschen leiden sehen, so viel leiden sehen, und nur allein beshalb, damit er endlich ewig leide ... wer ist, dem dieser Anblick nicht zu Herzen ginge? "Benn die Seele," sagt der heilige Augustin, "vieles überträgt, damit sie dasjenige erlange, durch welches sie verloren geht, was soll sie benn nicht übertragen, damit sie selig werde?" Also hinweg, augenblicklich hinweg, für immer hinweg mit dem scheußlichen Joche des Teufels! Es erleuchte uns die göttliche Gnade, damit wir sehen und erkennen das Elend der Dienstbarkeit, unter welcher wir uns bislang gebeugt haben, damit wir uns berselben entwinden und unferem liebreichen Beilande und Selig= macher entgegen eilen. Sein Joch und kein anderes wollen wir auf uns nehmen, mit Freuden auf uns nehmen und feierlich angeloben, daß wir es tragen werden bis zum Tobe, treu und beständig. Dann werben unsere Seelen die ersehnte Ruhe finden; denn Christi Joch ist füß, und seine Bürde ist leicht. Amen.

# Am Feste des heiligen Nährvaters Joseph

Borspruch.

Joseph aber, ihr Mann, weil er gerecht war Matth. 1, 19.

### Inhalt.

Der heilige Joseph ein Spiegel ber Ehegatten.

Wenn Gott rebet, muß die menschliche Zunge verstummen. Einsach, ohne Gepränge spricht er, und man sieht, daß er nicht bei Cicero oder Demosthenes, noch weniger bei einem unserer heutigen großmauligen Boliss redner in die Schule gegangen. Aber wenn er den Mund öffnet, welche Bucht der Worte, und wie schwach und ohnmächtig erscheinen dagegen all die gedrechselten Phrasen der berühmtesten Redefünstler. Auch am heutigen Festtage redet Gott; er redet durch den Mund des Evangelisten Watthäus und sagt uns: Ioseph aber, ihr Mann, weil er gerecht war. Wenige Worte, aber vielbedenstende Worte. Welche Paneghrif aus Menschenmund, und wäre sie auch auf's Weiteste ausgesponnen, versmöchte so viel des Lobes zu umfassen, wie dieser surze Sag. Gott nennt Joseph gerecht, und damit ist nach

dem Ausspruche des heiligen Hieronhmus so viel gesagt, als, er sei der Inbegriff aller Tugenden gewesen; es ist damit so viel gesagt, er habe Alles erfüllt, was er pflichtig war Gott, dem Nächsten und sich selbst, und zwar auf das Vollkommenste erfüllt, ohne irgend einen Mangel und Rückstand. Joseph gerecht, und zwar gerecht vor Gott, heißt so viel, er sei untabelig gewesen in allen sei= nen Gebanken, Worten und Werken, in allem seinem Thun und Lassen. Joseph gerecht, und zwar gerecht vor Gott, heißt so viel, er habe stets sich verhalten und gehandelt, wie er follte, als Kind, als Jüngling, als Mann, sein ganzes Leben hindurch bis zum Tode, ohne je eines Fingers breit vom rechten Wege abzuweichen. mit Unrecht sagt der gelehrte Gerson: "Der seligste Joseph ist unter allen Menschen ber glorwürdigen Jungfrau am gleichsten gewesen."

Und was soll ich nun aus diesem reichen Schatze von Tugenden heute für ein Rleinod hervorholen, um es zu betrachten und auch euch, Geliebteste! vorzuhalten? Die Wahl ist schwer; denn zu übergroß ist die Fülle von heiligen Eigenschaften in diesem Manne. Da fällt mir aber eben ein, daß der Geist unserer Zeit gewaltig rüttelt an den ehrwürdigen Banden der She und sie zu lockern, ja wo möglich gänzlich zu zerreißen sucht. Und sonach möchte es wohlgethan sein, wenn ich diesem frevelhaften Geiste, dessen Einslüsterungen leider schon bei Vielen Zugang gefunden zu haben scheinen, das Muster eines Shemannes nach dem Herzen Gottes gegenüber stelle. Und ein solches war der heilige Joseph und bleibt es für alle Zeiten. Er ist ein Spiegel der Ehegatten und zwar

erstens: in Erfüllung der Pflichten gegen sein Weib — und zweitens: in Erfüllung der Pflichten gegen sein Kind. Heiliger Bater Joseph! empfehle uns der Gnade Gottes, die wir an deinem Tugendwandel uns erbauen und stärsten wollen.

Es gibt Stände in der Welt, wo man gleichsam nur für sich selbst lebt, in benen man auf Niemanden, als auf sich allein zu sehen, für Niemanden zu sorgen hat, denn für sich, für Niemanden verantwortlich ist, als für sein eigenes Thun und Lassen. In dieser Lage befinden sich beispielshalber der Ledige, der Ordensmann, sofern er in seinem Aloster kein Umt zu verwalten hat. Wenn solche Leute sich selbst versorgen, so ist Alles versorgt. Hinwieder aber treffen wir Stände, die erheischen, daß man auch auf Andere sehe, für Andere sorge, Andes ren genug und recht thue. Solche Stände sind die der Borgesetzten, welche ihre Untergebenen zu überwachen, der Hausväter, die für ihre Hausgenossen zu sorgen, der Chegatten und Eltern, welche gegenseitig sich sowie ihren Kindern wichtige Pflichten schulden. Der Ehemann für sich thun und leben, wie er will; wenn er nicht auch lebt und forgt für sein Weib und seine Kinder, so hans delt ver unrecht, so ist er strafbar. Gott und das Gewissen werden immer gegen ihn klagen, daß er seine Schuldigkeit nicht thue, und diese Klagen werden sich steigern, je nach dem Maaße der Pflichten und Obliegenheiten, welche er vernachlässiget. Wie ganz anders der heilige Joseph, dieser Spiegel der Cheleute, welcher in allen Stücken ges recht, und vollkommen tabellos war, namentlich auch in

sehärerin und sein edelstes Pflegkind.

Die hauptfächlichsten Pflichten eines Shemannes gegen sein Sheweib sind Liebe und Treue. Dieß hat son Adam, der erste Mensch, als ihm Gott der Herr die aus seiner Rippe gebildete Eva zusührte, erkannt und ausgesprochen mit den Worten: Das ist Bein von meinem Beine und Fleisch von meinem Fleische ... Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen; und es werden Zwei in Sinem Fleische sein.\*) Liebe und Treue ... lasset uns sehen, wie der heilige Joseph diesen, Pflichten gegen seine Shegattin Genüge gethan hat, und zwar erstlich in der Liebe.

Wenn wir uns die Liebe Joseph's zu Maria vorsstellen wollen, müssen wir an jenen Altar im Buche Leviticus denken, auf welchem das Feuer immerdar brennt, weil der Priester jeglichen Worgen Holz dazu legt, um es zu nähren;\*\*) oder an die Feuerslamme, in welcher der Herr seinem Diener Moses erschien und die mitten im Dornbusche hoch ausloderte, ohne aber diesen zu verszehren; oder endlich an die Wolkensäule, welche in der Wisse vor den Israeliten einherzog und des Nachts, ohne je sich zu erschöpfen, so reichlich Strahlen von sich warf, daß sie dem ganzen zahlreichen Volke den Weg erleuchstete. Ein Feuer, das nie erlischt, eine Flamme, die nicht auszehrt, ein Licht, das unerschöpflich leuchtet . . . das war die Liebe des heiligen Joseph zu Maria. Diese

- Faul b

<sup>\*)</sup> Gen. 2, 23. 24. — \*\*) Lev. 6, 12.

Liebe war über alles gewöhnliche Maaß hinaus; sie war unermeßlich. Der Gegenstand ihrer Zuneigung war aber auch solcher Liebe werth, macht sie erstärlich. Joseph bemerkte an Maria nie die geringste Leichtsertigkeit in den Geberden, nie den mindesten Borwitz in den Augen, nie die leiseste Unklugheit in den Borten, keine Spur von Eitelkeit und Gefallsucht, kein Stäubchen von Ungebühr im Thun und Lassen; im Gegentheile strahlten ihm aus seiner Gattin Wesen nichts als Heiligkeit, Frömmigskeit, Weisheit und himmlische Reinigkeit entgegen. So war es denn kein Bunder, daß sein Herz immerdar von Liebe zu ihr auswalte, daß all sein Sinnen und Denken stets nach ihr gerichtet war.

Seine Liebe bestand aber nicht bloß in berlei süßen Anmuthungen, sondern sie zeigte sich auch in der That. Erforderte die Wohlsahrt Maria's, daß Joseph arbeitete, so arbeitete er, arbeitete bis zum Schweiße und zur Ermüdung. War Maria bestümmert, so lud er einen Theil ihrer Sorgen auf sich hinüber, ja hätte bereitwilligst die ganze Bürde allein getragen, sosern es ihm möglich gewesen wäre. In Areuz und Leiden tröstete er sie, in Verfolgungen schützte er sie, furz that all und überall für sie, was ein liebevoller und pflichttreuer Gatte nur immer für seine Gattin thun kann.

Also liebte ber heilige Joseph seine Maria im ersten Augenblicke der Vermählung; also liebte er sie noch nach einem Jahre und nach Jahren; also liebte er sie beständig und bis an sein Ende. Ja, seine Liebe stieg immer höher und höher, weil der Gegenstand derselben auch immer höher stieg auf der Stusenleiter der Tugenden und Berdienste, weil also die Beweggründe seiner Liebe immer höher und hehrer wurden. Denn die Triebseder seiner Liebe war ja eben die ausnehmende Heiligkeit seisner Gemahlin. Diese Heiligkeit Maria's war es auch, welche Joseph's Liebe stets rein und unbesleckt von allen irdischen Regungen erhielt, und wenn ihr von dieser Liebe reden höret, so lasset euch ja nichts beisallen von jener seischlichen Liebe, welche unter den gewöhnlichen Ehesleuten nur zu oft die seelische überwiegt. Ioseph's Liebe war so undemakelt von jeglichem Schmutze, wie das Gessieder des Schwanes, wie das Blumenblatt der ausschlichen Lise. Sie war durch und durch seusch, jungsfräulich und heilig. Und wie Ioseph der würdige Gatte Maria's war in der Liebe, so war er es auch in der Treue.

Der Mensch wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, haben wir aus dem Munde Adam's vernommen, und wie sehr hat sich diese Worte der heilige Joseph gesagt sein lassen! Er war bei Maria, er war an ihrer Seite, stets an ihrer Seite, mochte es nun gehen, mochte geschehen, was immer wollte. Schien am Lebenshimmel die Sonne, oder war er von drohenden Ungewittern versinstert — er war bei Maria, und das unzertrennlich. Lächelte das Glück oder grinste das Unsslück, flossen die Tage angenehm oder unter drückenden Beschwerden dahin, redeten die Leute Gutes oder Uebles, — er war bei Maria, und das unzertrennlich. Kein Mißgeschick, war es auch noch so groß, keine Versolgung, war sie auch noch so heftig, kein Kreuz, war es auch noch so gehäßig,

Konnte Joseph je auch nur für einen Augenblick von Maria abwendig machen. Er ging ihr treu zur Seite auf dem rauhen Wege nach Bethlehem, er milderte ihr die Beschwerden der Reise, als sie nach Jerusalem eilte, ihr Söhnlein im Tempel aufzuopfern, er begleitete und beschützte sie auf der Flucht durch die Wüste nach Egypten, mit einem Worte, er war beständig und in allen Verhältnissen bei seiner Gattin, dis der Tod ihn von ihr trennte.

Du großer Gott, welche Opfer hat ihm seine treue Anhänglichkeit gekostet, wie theuer ist sie ihm zu stehen gekommen! Um Maria's willen, weil sie nahe der Ent= bindung war, wurde er in Bethlehem nirgends aufgenom= men und mußte in einem offenen Stalle einlagern; bennoch aber verließ er sie nicht. Um des Kindes wegen, das Maria geboren, fiel der Grimm des blutdürstigen Herodes auch auf sein Haupt; bennoch aber verließ er sie nicht. Um eben dieses Kind zu retten, mußte er bei eitler Nacht sein Haus verlassen und weite, öbe Landstriche mühselig durchirren; dennoch aber verließ er Maria nicht. Und trot all der Drangsale und Gefahren, in welche er sich ihretwegen stürzen mußte, bekam sie von ihm nie ein unfreundliches Wort zu hören. Bereitwilligst, mit tausend Freuden vielmehr nahm er ihr zu Liebe jeg= liche Bürde auf sich. Zu keiner Zeit, unter keinen Umständen wankte seine unerschütterliche Treue.

Christliche Shemänner! ihr alle seid euren Shegattinen dieselben zwei Pflichten schuldig. So habet ihr es bei eurer Einsegnung mit Mund und Herz versprochen, im Angesichte der Kirche und vor Gott und allen Auser-

wählten. Wie aber sieht es mit eurer Liebe aus, wie mit eurer Treue? Ja, ganz wohl, ganz charmant . . . aber nur in der ersten Zeit, in den Wonnemonden des Chestandes. Da sind Mann und Weib ein Herz und ein Sinn, ein Gebanke und ein Wille. Eines geht in dem andern auf in Liebe, in flammender Liebe. Aber wie bald, wie bald wendet sich oft das Blättlein, nament= lich bei solchen Cheleuten, die hauptsächlich nur aus zeit= lichen Beweggründen, was von vorne herein verwerflich ist, etwa des körperlichen Reizes ober des Vermögens wegen sich zusammengethan haben. Welket bie Schönheit, schmilzt das Geldlein, o dann wird plötzlich auch die Liebe schwindsüchtig und zehrt ab, ja verwandelt sich nicht felten in bitteren Haß. Ach, bei manchen dauert es kaum ein oder bas andere Jährlein, oder wohl gar nur einen oder den andern Monat, bis der Unfriede in ihr Haus einzieht und selbes zu einer wahren Hölle voll des Grolles, der Lästerung und des Fluches macht. O Herzen, grausame Herzen, Herzen ohne Liebe, ohne Leben, ohne Gefühl! Wo bleibt bei euch die Mahnung des Apostels Paulus, der da an die Ephesier schreibt: Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam . . . ihr Männer, liebet eure Weiber, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat?\*) Wo bleibt die Liebe, wo die Treue, wo die Einigkeit, welche ihr euch vor dem Altare in die Hand gelobt habet? Ach, gedenket doch eurer Pflichten, erfüllet eure Obliegenheiten. Sie ver-

- ---

<sup>\*)</sup> Eph. 5, 25.

binden euch für alle Zeiten, sie verbinden euch unter einer schweren Sünde. Vernachlässiget ihr sie, so ist dieß allein schon genug, euch die ewige Verdammniß zuzuziehen. Spiegelt euch doch an dem Beispiele des heiligen Joseph, spiegelt euch an dem Beispiele so vieler anderer heiligen Cheleute. Lasset euch doch nicht beschämen von den Heisticher Liebe und Treue gab, wie ich euch ein solches jetzt in einem Beispiele vorsühre.

Chrus, der gewaltige König in Persien, hatte in offener Feldschlacht den Armenierkönig Tigranes überwunden und diesen nebst seiner Gemahlin gefangen genommen. Doch mild und gütig von Natur hielt er die Besiegten wider den Gebrauch jener Zeit nicht wie Sklaven. Er gebachte vielmehr, daß sie Menschen, ja gekrönte Häupter seien, wie er. Er gedachte, daß sie das Unglück gehabt, in welches er eben so leicht selbst hätte fallen können. Er führte sich zu Gemüthe, wie unbeständig und wankel= müthig das Glück sei, und sonach ging er mit den Unglücklichen auf das Liebreichste um, zog sie an seine Tafel und bewirthete sie als seine ebelsten Gäste. Eines Tages, als er besonders gut aufgeräumt war, wendete er sich lächelnd zu Tigranes und sagte: Was wolltest du mir geben, wenn ich diese beine Frau losließe und ihr geftattete, ungehindert fortzuziehen? Ich würde, versetzte Tigranes ohne langes Besinnen, ich würde dir mein ganzes Königreich geben, sofern ich selbes noch in meiner Gewalt hätte. Jetzt aber, wo ich nichts mehr besitze, als mein Leben, biete ich dir dieses als Lösegeld an. Sieh meinen Kopf! Laß ihn durch den Scharfrichter



als ich, welch forgsame Wart ein neugebornes Kind nöthig hat und wie sange es andauert, bis es nur einigermassen sich selbst forthelfen kann. Die Bedürfnisse sind zahllos, und so war es auch bei bem Heilande, welcher nach dem göttlichen Rathschlusse alle Stadien des Menschenlebens, wie jeder andere Erdgeborne, durchmachen sollte. diese Bedürfnisse alle forgte getreulich der heilige Joseph, und um ihnen Genüge leisten zu können, lag er mit rastlosem Fleiße der Arbeit ob. Das Handwerk, welches er trieb, war die Zimmerei. Dieses geben beutlich kund die Worte der heiligen Schrift, wo das Bolk sich ver= wundert über die Lehren und Thaten Jesu, fragt: Woher kommt diesem solche Weisheit und Wunder= fraft? Ist er nicht des Zimmermannes Sohn?\*) Weiter spricht dafür die uralte Tradition der Kirche und der dristlichen Kunst, welche den heiligen Joseph stets in der Gestalt und mit den Attributen eines Zimmermannes vorgebildet hat. Ein Zimmermann also war der Pfleg= vater Jesu, ein schlichter Zimmermann, obwohl aus dem Geschlechte Davids stammend und Könige und Propheten unter seinen Vorfahren zählend, ein emsiger Zimmer= mann, der seinem beschwerlichen Handwerke unermüdlich nachging und nicht den Schweiß des Angesichtes und die Schrunden der Hände scheute, nur allein, um seinem göttlichen Nährlinge die erforderliche Lebsucht beschaffen zu können.

D wie so manche Eltern sind in diesem Punkte leis der das Widerspiel des heiligen Joseph, insbesondere wie

- coronia

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 54. 155.

so manche Väter! Sie setzen Kinder auf die Welt, aber ernähren, kleiden, unterbringen mag sie, wer da will. Statt um Verdienst sich umzusehen und Brod in's Haus zu schaffen, überlassen sie sich dem Müssiggange und der Schlemmerei, und während die Ihrigen am Hungertuche nagen und vor Elend nicht wissen, wo aus und wo an, sitzen sie guter Dinge in der Schenke und stürzen ein Glas um das andere in ihre ewig durstigen Rehlen hin= unter. Christliche Bäter, was soll das heißen? Wo bleibt da die Achtung vor dem Worte Christi, welcher da fagt: Non est bonum, sumere panem filiorum et mittere canibus . . . es ist nicht recht, den Kindern bas Brod zu nehmen und es den Hunden vorzuwer= fen.\*) Ihr jaget in der Zechstube auf einen Sitz fo viel durch die Gurgel, daß eure Kinder die ganze Woche hindurch davon könnten ernährt werden. Ihr verschwelget an Sonn= und Feiertagen ben Wochenertrag eures Gutes und Vermögens, und die Hunde im Wirthshause sind weit besser daran, als eure Kinder; benn jenen werfet ihr bisweilen einen Brocken von eurer Mahlzeit zu, während ihr eurer Kinder mit keinem Bissen gebenkt. In eurem eigenen Hause, unterm eigenen Dache schmeckt euch das Essen und Trinken nicht; anderwärts muß es geschehen, unter Fremden, unter Schmarozern, die euch mit lachendem Munde die Taschen leeren. D Bäter, grausame Väter, unmenschliche Väter! Felsenherzen ohne Gefühl für eure Kinder, als wären sie nicht von eurem Fleische, von eurem Blute!

5.00%

<sup>\*)</sup> Matth. 15, 26.

Eine weitere Pflicht, welche die Eltern gegen die Kinder zu erfüllen haben, ist die sorgfältige Verwahrung, Ueberwachung, auf daß ihnen nicht etwa Leides widersfahre oder ein Uebel zustoße. Und wer könnte sich versmessen, es in diesem Stücke dem heiligen Joseph gleichsthun zu wollen? Man kann in Wahrheit sagen, er war dem ihm anvertrauten Pflegsohne ver Schutzengel im Fleische. Tag und Nacht, auf allen Wegen und Stegen sorgte er für ihn und hielt alle Gesahren und Nachstellungen von ihm ab. Er schien ganz Ohr und Auge zu sein in seiner Wachsamkeit, und Nichte in der Welt war im Stande, sein Sinnen und Trachten von dem ihm ansvertrauten Schatze abzulenken.

Und wenn ich dem entgegen die große Sorglosigkeit so vieler Eltern gewahre, so möchte ich blutige Thränen weinen. Unbedenklich gestatten sie ihren Kindern volle Freiheit, ihren Zusammenkünften und Bergnügungen nachzurennen, und wenn sie die halbe Nacht vom Hause wegsbleiben und auf den Tanzböden sich herumtreiben, so lassen sie sich darüber kein graues Härlein wachsen. DRässigkeit, schauderhafte Lässigkeit! Erwägen die leichtssinnigen Eltern denn gar nicht, wie vieler fremden Sünsen sie sich auf diese Weise schuldig machen können, die um so lauter in den Himmel schreien, als es ihre eigenen Kinder sind, ihre von Gott ihnen anbesohlenen Kinder, die sie sorglos der Gesahr der Verführung preisgeben!

Zur Zeit, als unsere Vorfahren noch in der Finsterniß des Heidenthums versenkt waren, pflegten die Eltern ihre Kinder vor den Götzenbildern abzuschlachten. Irre ich etwa, wenn ich behaupte, dieser barbarische Gebrauch sei auch heut zu Tage noch im Schwunge? Es ist nur der Unterschied, daß damals allein die Leiber der armen Geschöpfe dem Moloch geopfert wurden, heut zu Tage aber die Seelen diesem graufamen Loose verfallen. Christliche Eltern, was thut ihr, wenn ihr euch eurer Kinder nicht erbarmet? Ober wenn nicht, so erbarmet euch boch eurer selbst. Bedenket ihr benn nicht, welch ungeheure Verantwortung ihr in solcher Weise auf euch ladet? Mit einer Unzahl von Sünden und Missethaten überbürdet ihr euch, weil ihr sie nicht verhindert, wie ihr solltet und fönntet, und ihr werdet bem strengen Gotte einstens Rechenschaft dafür geben müssen, als wenn ihr sie selbst, in Person begangen hättet. So wachet benn auf, stellet das Unwesen ab, haltet eure Kinder in scharfer Zucht, lasset sie nicht aus den Augen, bleibet ihnen wie ihre Schutzengel stets zur Seite, nehmet euch in diesen und allen Stilcken den heiligen Joseph zum Vorbilde.

Toseph ist ein Spiegel der Ehegatten. Er ist es in Erstüllung der Pflichten gegen sein Weib; er ist es in Erstüllung der Pflichten gegen sein Kind. Hievon hoffe ich euch durch meinen heutigen Vortrag überzeugt zu haben. Was ist nun noch übrig? Nichts weiter, als daß ich mit den Worten der heiligen Schrift endige: Inspice et sac secundum exemplar, quod tibi in monte monstratum est . . . schaue und mache es nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ward.\*) So redete der Herr auf Sinai zu Moses, und so redet er auch zu uns. Inspice . . . schaue und mache es nach dem Vorbilde,

5.000

<sup>\* \* \* \*</sup> Erob. 25, 40.

welches ich dir in dem Pflegevater meines Eingebornen Inspice ... schaue du Mann, du Weib, aufgestellt habe. und folge dem heiligen Joseph nach in der Erfüllung der Pflichten gegen beine Ehehälfte, in der Einhaltung der Liebe und Treue. Inspice . . schaue, bu Bater, du Mutter, und folge bem heiligen Joseph nach in ber Er= füllung der Pflichten gegen beine Kinder, in der Sorge jür beren Ernährung und Unterweisung. O wenn bas geschieht, bann werben wir bald ein anderes Geschlecht aufblühen sehen, als das dermalige — Chegatten, Eltern nach dem Herzen Gottes, wohlgepflegte, wohlerzogene Kinder, und die Erde, jetzt der Tummelplatz des Satans und seines Anhanges, wird ber Wohnsitz der Heiligen sein. Bitte für uns, o heiliger Joseph, auf daß dieses Alles nicht bloß ein frommer Wunsch bleibe, sondern sich ver= wirkliche. Amen.

## Am Feste der Verkündigung Maria's.

### Vorspruch.

Und der Name der Jungfrau war Maria. Luk. 1,28.

### Inhalt.

Der Name Maria steht mit dem Namen Jesus insofern auf gleicher Höhe, als er eben auch ein starker Schild ist wider die Sünde, wider den bosen Feind, wider den unglückseligen Tob.

Die Weltgeschichte hat große und berühmte Namen aufzuweisen, die Namen mächtiger Fürsten, sieghafter Feldherren, erleuchteter Staatsmänner, — die Namen den Born der Wissenschaften erschöpfender Gelehrten, hochbegeisterter Dichter, genialer Künstler, — die Namen edler Wohlthäter der Menschheit, heiliger Diener Gottes, glorreicher Marthrer. Aber unter allen Namen, die je Sterbliche geführt, ist gewiß keiner wundersamer, ehrwürsdiger, größer, geheimnißreicher und heiliger, als der Name Maria's, der ohne Erbsünde Empfangenen, die da zugleich Jungfran und Mutter war. Wenn ich nun diesen Namen in gebührender Weise euch vorstellig zu machen mich nach einem Gleichnisse umsehe auf dem weiten, an wunderbaren Geschöpfen doch so reichen Erdballe, wenn ich mich ver-

senke in die silberhellen Gewässer der Brunnen und Duellen, wenn ich mich emporschwinge in die reinen Lüfte des Himmels und aufsteige dis zu den Lichtregionen der Sonne und der Sterne, so sinde ich doch Alles zu gemein, zu niedrig, zu trüb, zu finster, mit einem Worte zu unvollkommen, als daß es auch nur entfernt würdig wäre, mit dem Namen Maria's in Verbindung gebracht zu werden.

Es gibt nur einen Namen, den wir schicklicher Weise mit dem Namen Maria's zusammendenken können, und dieß ist der Name Jesus. Dieser Name ist, wie die heislige Schrift bezeugt, seinem Träger vom Himmel selbst beigelegt worden, und dasselbe war, wie große Kirchenslehrer angeben, die heiligen Hieronhmus, Bernardus, Antonius, Petrus Damianus und Bonaventura, der Fall mit dem Namen Maria's. Ist der Name Iesus süß, so ist es auch der Name Maria. "In dulcedine Nominis tui, o Maria!" rief der heilige Bonaventura aus, "consolabitur anima nostra. In der Süßigkeit deines Namens wird unsere Seele getröstet werden!" Ist der Name Fesus von allen Lebendigen der erste im Buche des Lebens unter den Männern, so ist der Name Maria der erste unter den Namen der Weiber.

Um nun die Gleichständigkeit dieser beiden Namen um so kräftiger darzustellen, nehme ich einen logischen Satz zu Hilse und spreche: Dinge, welche gleiche Wirkungen haben, sind einander in jenen Stücken gleich, wo sie gleiche Wirkungen haben. Nun aber hat der Name Maria in gewissen Fällen, die ich bald näher erörtern werde, gleiche Wirkungen mit dem Namen Jesus. Also ist er beziehungsweise demselben gleich. Die Richtigkeit des Vordersatzes dieser Schlußfolgerung wird wohl Niemand läugnen können; denn womit follte man über die Gleichheit zweier Sachen besser die Probe machen können, als durch ihre gleichmäßigen Wirkungen. Die Wahrheit des Nachsatzes aber zu erweisen, ist die Aufgabe meines heutigen Vortrages, und gelingt es mir, selbe genügend zu lösen, so wird mir Niemand mehr widersprechen können, daß der Name Waria beziehungsweise gleich sei dem Namen Jesus.

Che ich jedoch zum Beweise schreite, erinnere ich euch, daß der Mensch drei Hauptfeinde hat. Der erste ift bie Sünde, dieser pestilenzische Aussatz ber vernünftigen Seele, diese Räuberin der Gnade Gottes, diese Mörderin ber Seligkeit. Der zweite Feind ist der Fürst der Finsterniß, mit Recht ber bose Feind genannt. Der britte endlich ein unseliger Tob, von welchem die Schrift fagt: Mors peccatorum pessima . . . ber Tob ber Sünber ist der allerschlimmste.\*) Und wider diese mäch. tigen und entsetzlichen Feinde hat uns der allgütige Gott eine Schutz- und Trutwehr verliehen, einen starken Schild, nämlich vor Allem seinen eigenen allerheiligsten Namen. Diese verlassen sich auf Wagen und jene auf Roffe; wir aber rufen ben Namen bes Herrn, unfers Gottes, an. Sie werben verstrickt unb fallen; wir aber stehen und sind aufrecht. \*\*) Sehet, wie schnell der Erfolg dieser Anrufung, und wie günstig! Die auf die weltliche Macht sich stützen, auf ihre Streitwagen und Schlachtrosse — sie fallen barnieber

<sup>\*) \$\</sup>pi\_1. 33, 22. - \\*\*) \$\pi\_1. 19, 8. 9.

und werden zu Schanden. Welche aber den Namen Gottes zu Hilfe rusen, die stehen sest und unerschütterlich aufrecht. Eine so frästige Schutz und Trutwehr, ein so mächtiger Schild ist selber gegen unsere Feinde. Und eben so kräftig und mächtig, wie der Name Gottes, ist der Name Jesus, des Sohnes Gottes, selber Gott, und in vielen Fällen auch der Name Maria. Schenket mir Geduld und Ausmerksamkeit, wenn ich diesen Satz jetzt zu erhärten beginne.

Dinge, welche gleiche Wirkungen haben, sind einsander in jenen Stücken gleich, wo sie gleiche Wirkungen haben. Nun aber hat der Name Maria in gewissen Fällen gleiche Wirkungen mit dem Namen Jesus. Also ist er beziehungsweise demselben gleich.

Der Name Jesus ist eine gewaltige Schutz und Trutwehr gegen die Sünde. Wer sollte das nicht wissen? Der erleuchtete Abt von Clairvaux schreibt: "Nichts bricht so die Gewalt des Zornes, nichts dämpfet so die Aufzgeblasenheit der Hoffart, nichts heilet so die Wunde des Neides, nichts hält so den Fluß der Unlauterkeit zurück, nichts löschet so die Flammen der Unzucht, nichts mäßiget so den Durst des Geizes, als eben der hochwürdige Name Jesus." Ha, welch ein starker Schild wider beinen ersten Hauptseind, o Menschheit, die Sünde!

Aus mancher Sage, aus manchem Mährlein ist oft eine schöne Wahrheit zu erholen. Nun soll, wie die Fabel will, einstmals ein Held gewesen sein, der einen wunderbaren Schild besaß, und so oft er diesen gegen die Sonne hielt, warf er einen so feurigen Glanz zurück, daß

4.0

er nicht nur die Augen der Feinde blendete, sondern auch ihr Fleisch versengte dis auf die Anochen, und sie macht- los und unschädlich zu Boden sielen. Einen solchen Schild haben wir, und zwar nicht in der Einbildung, sondern in Wirklichkeit, an dem kraftmächtigen Namen Jesus, und wir müssen wahrhaftig mit dem Psalmisten einbekennen: Diese verlassen sich auf Wagen und jene auf Rosse; wir aber rusen den Namen des Herrn, unsers Gottes, an, oder, was gleichbedeutend ist, den Namen Iesus. Sie werden verstrickt und fallen; wir aber stehen und sind aufrecht.

Von dieser Wahrheit finde ich im alten Testamente ein schönes Vorbild. Der Herr wollte unter Anderm, daß ber oberste Priester ber Ifraeliten, Aaron, ein gol= benes Stirnband sich follte fertigen lassen. Und mache, heißt es im Buche Erodus, eine Platte vom feinsten Golbe und stich darauf mit Siegelstecherei: Beilig bem Herrn! Und binde sie an eine Schnur von Hyacinth, daß fie am Ropfbunde sei vorne an der Stirne des Hohenpriesters. Und Aaron soll die Vergehen der Söhne Israels tragen bei allen Gaben und Geschenken, die sie opfern und heiligen; und er foll die Platte an feiner Stirne haben allezeit, damit der Herr ihnen gnädig jei.\*) Wir wollen diese Schriftstelle dem berühmten Geistes= manne Cornelius a Lapide zu erklären überlassen. Unters ben Ursachen dieses göttlichen Befehles führt berselbe an, "baß der Bischof der Thpus Christi sei, dessen Namen

ŧ

Congli

<sup>\*)</sup> Erob. 28, 36—38.

er an der Stirne trägt, und so auch eben wie Christus alle Missethaten trage, selbst die, welche im Verlaufe des Opfers begangen würden, und auf solche Weise sie sühne bei der Anrufung des Namens Gottes."

Eine solche Wirkung wider die Sünde hat der kraft= reiche Name Jesus. Sehen wir nun zu, was der Name Maria vermag. Der heilige Bonaventura schreibt: "Dieser lieblichste und süßeste, dieser glorwürdigste und ebelste Name schicket sich am besten für die allerseligste Gottesgebärerin, unsere Frau. Füglichst ist die reinste der Jungfrauen Maria genannt worden, sie, welche von allen Sünden frei und mit allen Tugenden reich begabt war." Damit will er sagen: Maria, aller Sünde ledig und mit jeglicher Tugend geziert, habe gar keinen andern Namen führen können, als den Namen Maria. Denn diesem Namen ist nichts so zuwider, als das Laster, und nichts so zu= ständig, als ein heiliger Wandel. Diefer Name soll und barf nur einer solchen gegeben werben, die nichts Sünd= haftes an sich hat und leidet, und in keinem anderen Schmucke prangen will, als dem der Tugend.

Ein gewaltiger Schild wider die Sünde ist dieser gebenedeite Name, absonderlich aber wider das Laster der Unlauterkeit. Er und die reine Jungfrauschaft sind aus's Innigste mit einander verstrickt und verwoben. Alles Unreine, alles Unsläthige ist ihm gänzlich entgegen. Solches erkennt gar wohl der gottselige Nichardus a S. Laurentio, wenn er die Worte des heutigen Evangeliums betrachtet: Et nomen virginis Maria. . . und der Name der Jungfrau war Maria. "Gar wohl fügt sich," sagt er, "Waria und die Jungfräulichkeit unmittels

bar zusammen, und zwar so, daß Maria mit ihrem Namen nicht bloß die Jungfräulichkeit vertritt, sondern auch Ansderen die Gabe der Keuschheit verleiht." Ueberall, wo dieser heilige Name erklingt, aus tiesem Herzensgrunde ernstlich und aufrichtig gerusen, zerstreut und vertreibt er die Nebel des Lasters.

Michael Montanus berichtet aus ben finstern Zeiten des Faustrechtes von einem Raubgrafen, welcher sich gegen seine Nebenmenschen alle erdenklichen Gewaltthaten er= laubte und insbesonders auf das weibliche Geschlecht sein unlauteres Absehen richtete. Eines Tages bemächtigte er sich einer Jungfrau und schleppte sie nach seiner Burg. Schon will er sein lasterhaftes Vorhaben wider sie vollbringen, da vernimmt er, daß sie den Namen Maria führe, und hört zugleich ben Schmerzensschrei, den sie zu ihrer Patronin im Himmel emporruft, und augenblicklich ist seine Brunst gelöscht, und Reue tritt an ihre Stelle. Der Sünder wird zum Büßer und wandelt das Gemach, welches zum Schauplatze seiner Missethat dienen sollte, in eine der heiligen Jungfrau geweihte Kapelle um. Aehnliche Begebenheiten finden sich in den Geschichtbüchern noch mehrere verzeichnet, aber ich müßte befürchten, eure Geduld zu ermüden, wollte ich sie alle näher anführen.

Ich will jedoch mit dem Allem nicht gesagt haben, daß bei Jedem und Jeder, welche den Namen Maria nennen oder führen, ohne Unterschied gleich und allezeit dessen wunderkräftige Wirkungen zu bemerken seien. Diese zeigen sich nur einerseits, wenn man diesen Namen mit tieser Indrunst, sebendigem Glauben und aufrichtiger Bußsertigkeit ausspricht, andrerseits, wenn man ihn wür-

big führt, b. i. wenn man eines besselben würdigen Lebenswandels pflegt. Wo dieses fehlt, ist selbst der hohe Name Maria nichts weiter, als ein leerer Schall, kaum mehr werth, als der Ruf des Kukuks. Und leider fehlt es in diesen Stücken nur gar zu oft, leider ist nur allzu wahr, was Gregor Vivianus mit blutendem Herzen in einer seiner Schriften mit den Worten bemerkt: "Heiliges ge= hört für Heilige. Aber den heiligen und glorwürdigen Namen Maria . . . wie viele, die ihn führen, wälzen sich gleichwohl im Schlamme der Unzucht und verbringen ihr Leben in schändlichen Häusern unter wüsten Gesellen. So sind sie gleichsam ein Stück Teufel, ein Stück jenes bösen Geistes, welcher diesen glorreichen Namen fortwäh= rend zu beschmuten und zu entheiligen suchet." D bie Unglückseligen! bedenken sie denn nicht, daß eben, weil sie den heiligsten Namen Maria führen, sie durch einen sündhaften Wandel eine um so größere Verantwortlichkeit auf sich laden? Ist es denn möglich, daß der Mensch gar so verblendet, gar so in die eitlen Lüste der Welt vernarrt sein kann, um ihretwegen bieses unschätzbare Paladium hintanzuwerfen und mit Füssen zu treten? Und boch ist es möglich, boch geschieht es, geschieht es häufig, alle Tage, aller Orten, und vielleicht weilen sogar heute hier in unserer Mitte, in biesem ehrwürdigen Gotteshause, solche schamlose Entehrerinen eines Namens, vor welchem die Engel des Himmels und alle Heiligen Gottes in tiefster Ehrfurcht sich neigen.

Zu Schanden will ich diese Unwürdigen machen durch das Beispiel eines Heiden, welcher als Soldat in dem von C. Marius besehligten Heere diente. Als diesen

einer seiner Kameraden zur Ungebühr verleiten wollte, entgegnete er voll des edlen Zornes: "Sieh auf meinen Schild und lies da den Namen C. Marius. Denkst du wohl, ich sei geneigt, mich dieses Ehrenzeichens unwürdig zu machen, indem ich beinem Ansinnen Folge leiste? Hinweg von mir!" So sprach und handelte ein Heide aus Ehrfurcht vor dem Namen seines Feldherrn. Christen aber sind im Stande, den Namen der glorreichen Himmelskönigin lachenden Mundes zu verunehren, indem sie sich in den unfläthigen Pfuhl des Lasters stürzen und darin den Schweinen gleich sich herumwälzen. Ha, diese unwürdigen Taufkinder Maria's, wenn noch ein Fünkchen Schamgefühl in ihrem Busen glimmet, follten sie nicht in brennender Röthe erglühen, wenn man sie mit dem heiligsten Namen ihrer von ihnen schmählich verlassenen und verrathenen Patronin nennt?

Die gottselige Katharina de Herrera hat das Unsschickliche, eine Dienerin der Unzucht Maria zu heißen, gar wohl gefühlt. Es ist bekannt, daß diese fromme Dame in ihrem christlichen Eiser selbst in die Häuser der Prostitution sich wagte, um die unglücklichen Bewohnerinen derselben zu einem anderen Lebenswandel zu vermögen, und wenn ihr eine gründliche Besserung nicht gelang, suchte sie wenigstens so viel zu erwirken, daß diesenigen unter den Freudenmädchen, welche Maria getauft waren, diesen Namen ablegten und einen andern annahmen. In der That schiene dieses auch mir der beste Weg, die Unsgebühr von diesem heiligen Klange abzuwenden, und ich stimme ganz mit Ludwig Vivez überein, wenn er sagt: "Ich aber rathe alles Ernstes, man solle öffentlich auß-

rufen lassen, daß eine schamlose Dirne Niemand mehr mit dem Namen Maria nenne."

D Welt, vermessene Welt! Du scheuest dich nicht, das Höchste und Erhabenste zu verunglimpfen. Du lästerst den Namen Gottes und seines eingebornen Sohnes, du lästerst eben so den Namen Maria's. Und so
ist denn selber auch in diesem Stücke gleich dem Namen Jesus. D Jammer!

\* \*

Von jeher haben die Soldaten im Kriege bes soge= nannten Feldgeschreies sich bedient. Vor Alters waren es die Namen der eingebildeten Götter und Göttinen, ober auch der Kaiser und berühmter Feldherren, die man hiezu wählte. Als die Finsterniß des Heidenthums vor dem Lichte der christlichen Lehre zurückzuweichen begann, trat an die Stelle dieser eitlen Worte der Name des wahren Gottes. Es ist bekannt, daß die Kreuzfahrer, als sie in das gelobte Land zogen, um den Ungläubigen das heilige Grab zu entreißen, die Parole führten: "Vult Deus . . . Gott will es!" Eben so häufig geschah es, daß man den Namen der glorreichen Himmelskönigin ge= branchte, um die Krieger mit Vertrauen zu stählen und zum Streite zu ermuthigen. Bertrand von Guesclin, Graf von Longueville, im Begriffe, mit seinem kleinen Häuflein das Heer der Engländer anzugreifen, schrieb seinen Leuten zum Feldgeschrei vor: "Notre Dame du Guesclin . . . Unsere Frau von Guesclin!" und er überwand seine übermächtigen Gegner. Der berühmte Ahne unsers erlauchten Königshauses, der Kurfürst, damals noch Herzog Maximilian I. von Bahern, schlug die Böhmen am weißen Berge bei Prag mit der Parole: "Maria!" aus dem Felde. Und solcher Beispiele weist die Geschichte noch unzählige auf, wo der Name der jungfräulichen Gottesmutter in glänzendster Weise zum Siege verholfen und an Kraft gleich dem Namen des Herrn sich gezeigt hat.

Schützen wir uns nun mit biesem Paladium gegen unsere leiblichen Feinde, wie thöricht würden wir handeln, wenn wir die hochkräftigen Namen Jesus oder Maria nicht wider unsern grimmigsten und gefährlichsten Feind, gegen den Feind unserer Seele, zu Hilfe rufen wollten? Der Satan, an Graufamkeit nicht feines Gleichen habenb, in der Schadenfreude seine Wollust findend, rachgierig, unversöhnlich, zornmüthig, vom giftigsten Neide erfüllt, suchet und begehret nichts Anderes, als uns Menschen, die wir für den Himmel erschaffen sind, aus welchem er wegen seines Stolzes und Uebermuthes verstoßen worden, an Leib und Seele zu Grunde zu richten. Zu biesem Ende fehlt es ihm weber an Witz noch Verschlagenheit, weder an Thatkraft noch Stärke, womit er das unvorsichtige Abamskind auf gut teuflisch überrumpelt und ans greift. Und gar übel würde der Mensch einem solchen Gegner gegenüber fahren, wenn nicht der barmherzige Gott für eine starke Schutz- und Trutwehr Sorge getragen hätte. Und diese sind die heute schon oft von mir erwähnten allerheiligsten Namen.

Schon zur Zeit des alten Bundes galt der Name Jehova's als ein mächtiges Wehrmittel gegen alles Böse. Als David dem Riesen Goliath gegenüber trat, sprach

er: Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Schild; ich aber komme zu bir im Namen bes herrn, bes Gottes ber Schaaren Ifraels, den du gehöhnt hast.\*) Der Name Gottes war ihm die starke Waffe, mit welcher er seinen übermüthigen Gegner, bas Vorbild bes Teufels, besiegte. Eine solche Baffe haben wir Christen wider den höllischen Goliath an dem Namen Jesus. Kraft dessen haben die Jünger ben Satan gebannt, wie Christus vorgesagt: In meinem Ramen werben sie Teufel austreiben. \*\*) Justinus der Marthrer bezeugt, daß zu seiner Zeit die Christen durch Anrufung des Namens Jesus die Besesse= nen vom bosen Geiste erledigten. Von Antonius bem Großen schreibt Athanasius, daß er sich dieses Namens wider alle, ihm so häufig aufstoßenden Anfechtungen der Hölle mit bestem Erfolge bedient und in allen Versuch= ungen gesiegt habe. Der erleuchtete Geistesmann Tho= mas von Kempis sagt: "Mit mancherlei Waffen überwinden wir den höllischen Gegner. Die einen sind von Eisen, und barunter werben verstanden die Bußgürtel, die Geißeln und übrigen Werkzeuge der Abtödtung. Wei= ter haben wir Waffen von Silber, und diese sind die Sprüche aus dem Gesetze Gottes. Arma autem aurea sunt sanctissima nomina Jesus et Maria, devote invocata . . . die golbenen Waffen aber sind die Namen Jesus und Maria, antächtig gerufen."

Und so ist denn auch dieses berühmte Licht der Kirche mit mir einerlei-Meinung von der gleichen Kraft des

<sup>\*)</sup> Kön. 17, 45. — \*\*) Mark. 16, 17.

Namens Maria mit bem Namen Jesus wiber ben Teufel. Ich vermag aber noch viele andere Lehrer der katholischen Wahrheit als Zeugen dieser Behauptung aufzuführen. Der eben so bemüthige als gelehrte Iviota sagt: "Eine solche Kraft und Vortrefflichkeit ist in beinem Namen, o gebenedeiteste Jungfrau! daß bei Anrufung desselben der Himmel lächelt, die Erde sich erfreuet, die Engel frohlocken, die Teufel erschrecken und der Abgrund der Hölle zittert." Diesem Ausspruche stimmt der heilige Petrus Damianus bei, wenn er über die Stelle bes Hohenliedes: Sie erscheint furchtbar wie ein geordnetes Heerlager — sich verlauten läßt: "Maria's hochheiliger Name ist ein Entsetzen den Teufeln." Bernardinus de Bustis findet diesen Namen einer Keule ähnlich, womit der Fürst der Hölle geschlagen und gedemüthiget wird, und beruft sich dabei auf die Weissagung Basaam's, welche nach bem Buche Numeri lautet: Ein Stern geht auf aus 3akob, eine Ruthe kommt hervor aus Ifrael und zerschmettert die Fürsten Moab's und vertilget alle Kinder Seth's\*) — das will sagen: den Teufel und seinen ganzen Anhang.

Ich könnte diese Aussprüche der Kirchenlehrer noch mit Beispielen aus dem wirklichen Leben erhärten, wo die Anrufung des Namens Maria den Erbseind der Menschheit wunderbar und augenblicklich aus dem Felde geschlagen. Doch ich denke, christliche Herzen bezweiseln wohl schwerlich die Kraft dieses allerheiligsten Namens, und die meisten von euch werden sie glaublich schon an

<sup>\*)</sup> Num. 24, 17.

sich selbst erprobt haben. Warum sollte auch sothaner Name nicht diese Wirkungen haben, warum sollte er an Kraft nicht gleich sein mit dem Namen Issus wider den Teusel, da er einer Jungfrau und Heldin angehört, die so unendlich viel stärker und mächtiger ist, als Jahel und Judith, welche als Maria dem Sohne Gottes, der in ihr Fleisch angenommen, bei der Erlösung des Menschengeschlechtes so sehr mitgewirkt und dadurch dem Höllenrachen so zahllose Seelen entrissen hat? So kann es gar nicht anders sein, als daß der Satan beim Laute ihres Namens zusammenschrickt, flieht und zu Schanden wird. Erkennet demnach, welche kräftige Schutz und Trutwehr wir an diesem gebenedeiten Namen haben, und bedienet euch derselben klug und rechtzeitig wider die Ansechtungen der Hölle.

\* \*

Mit der Sünde und dem Satan ist der dritte gesjährliche Feind des Menschen der böse Tod, und dieser wartet auf alle Iene, welche den Geboten Gottes zuwider ein strässliches Leben führen. Der heilige Geist spricht durch den Mund des königlichen Propheten: Mors peccatorum pessima . . . der Tod der Sünder ist der allerschlimmste. Pessima — was kann Uebleres ersdacht werden? Raffe alles Unheil, was den Menschen auf Erden treffen kann, zusammen und wirf es auf einen Hausen — schlimmer als dieß Alles ist stets doch der böse Tod. Schlimm ist die Todsünde, weil durch sie das höchste Gut, so Gott ist, schwer beleidiget wird; aber du kannst für sie Berzeihung erlangen, wenn du

beinen Lebensrest benützest, Buße zu thun. Der böse Tod jedoch schneibet dir hiezu jählings den Faden ah und nimmt dir alle Möglichkeit zur Besserung. Deine Tage sind aus, du bist am Ziele deiner irdischen Laufbahn, es ist keine Zeit mehr für dich da, Begnadigung zu erlangen . . . du bist unwiderstehlich der Hölle verssallen. "Der Tod der Sünder," schreibt der heilige Augustin, "mag uns manchmal gut vorkommen, und ist doch der schlimmste. Freilich liegt und stirbt der Ungerechte im Bette wie der Gerechte. Aber sehet nur scharf zu, und ihr werdet bemerken, daß er im Innern bereits auf den Weg zur Hölle hingerissen wird."

Doch auch gegen biesen Feind hat uns der grunds gütige Gott eine Schutz- und Trutwehr, einen starken Schild gegeben in dem hochheiligsten Namen Jesus.

Alexander der Große, jener Napoleon seiner Zeit, dünkte sich, auf dem Hochpunkte seiner Macht angelangt, den Göttern gleich und vermeinte durch bloße Aussprechung seines Namens einen zum Tode erkrankten Freund beim Leben erhalten zu können. Es war eitler Wahn; der Freund starb, und der Welteroberer selbst konnte sich mit all seiner Glorie vor einem frühzeitigen Tode nicht erretten. Alexander hin, Alexander her ... auch Alexander ist gestorben, und zwar des ewigen Todes. Und es ist vor ihm keiner gewesen und nach ihm keiner gekommen, der mit seinem Namen auch nur das Dasein einer armsseligen Mücke hätte fristen können. Uns aber zeigt die heilige Schrift einen Namen, in welchem wir leben, und zwar ewig leben. Und dieß ist der Name Jesus. Und es ist in keinem andern Heil; denn es ist kein anderer

Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollten, predigte nach der Apostelgeschichte der heilige Petrus dem Bolke von Jerussalem.\*) Also ist und bleibt der Name Jesus das kräfstigste Mittel, die beste Schutzwehr wider den unseligen Tod.

Dennoch getraue ich mir bemfelben, wie sich versteht mit gehörigem Borbehalte, den Namen Maria an die Seite ju sehen, welcher nach unverwerslichen Zeugnissen wider den bösen Tod so unzählige Male schon mit augenscheinslichem Erfolge angerusen worden ist. Tausende und aber Tausende haben, hinter diesen starken Schild sich flüchtend, jenem gefährlichen Feinde getrott und ihn überwunden. "Welche, o Maria!" ruft der heilige Bonaventura aus, "an deinen glorwürdigen und wunderbarlichen Namen sich klammern, kennen keine Furcht in der Stunde des Todes." Und weiter läßt sich dieser Gottesmann vernehmen: "Wer Gnade bei Maria sindet, wird von den Bürgern des Barabieses anerkannt werden, und wer das Zeichen ihres Nasmens hat, wird eingezeichnet werden in das Buch des Lebens."

Ich könnte noch durch tausend andere Stellen aus den Schriften der Kirchenlehrer und durch tausend Beisspiele aus den Büchern der Menschengeschichte die Heilssamkeit des Namens Maria erweisen und darthun, daß ich nicht zu weit gegangen bin, wenn ich ihn dem hochsheiligen Namen Iesu an die Seite setzte. Doch für heute dürfte es mit dem Vorgebrachten genug sein: Auf dieses hin nun sei aus unserer Herzen tiesstem Grunde allzeit gelobt und gepriesen der Name Maria, den auch die himm-

<sup>\*)</sup> Apost. 4, 12. Kapuzinerpredigten. III.

lischen Heerschaaren allzeit loben und preisen. Und daß die Engel diesen Namen ehren, wissen wir aus den Schriften der gottseligen Seherin Birgitta, welcher die heilige Jungfrau selbst nachfolgende Worte in die Feder gegeben hat: "Wenn meinen Namen die Engel hören, erfreuen sie sich in ihrem Gemüthe und sagen Gott Dank, welcher durch mich und mit mir solche Gnaden gewirkt." So laßt euch's denn gesagt sein und bedient euch gläubig, andachtsvoll und bußfertig dieses mächtigen Schildes wider eure größten Feinde, die Sünde, den Satan und den bösen Tod; und wenn ihr selig sterben wollet, so sterbet mit den Namen auf den Lippen: Jesus, Maria! Amen.

## Am Feste des heiligen Johannes des Täufers.

Vorspruch.

Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Lut. 1, 15.

Inhalt.

Ueberschwängliche Hoheit und bemüthige Niedrigkeit in dem heiligen Johannes vereiniget.

Nichts ist, burch welches das menschliche Gemüth so
schnell erhoben und aufgebläht wird, als wie durch die
Sirenenklänge des Lobes. Kaum hat das eitle Wesen sein
Lob singen hören, so fährt es über sich und steigt immer höher und höher dis zu den Wolken hinan, und möchte
dort sogar blizen und donnern, wenn es nur könnte.
Dessen haben wir ein schlagendes Beispiel bei dem Propheten Daniel am zweiten Kapitel. Dort lesen wir, der
König Rabuchodonosor habe einstens im Traume eine
große Bildfäule gesehen, deren Haupt vom seinsten Golde
war, die Brust und die Arme von Silber, der Bauch
und die Lenden von Erz, die Schenkel von Eisen, die Füsse
aber von Töpserthon. So sah er sie, die sich ohne
menschliches Zuthun ein Stein vom Berge losriß und
an die Füsse der Bildfäule schlug und dieselben zer-

437

schmetterte. Die Auslegung dieses Traumes geht uns hier nichts an, sondern wir haben es nur mit den Wor= ten zu thun, mit welchen Daniel ben stolzen Selbstherr= scher anredete: Pu bist der König der Könige; der Gott bes himmels hat bir bas Reich, bie Macht, die Gewalt und die Herrlichkeit gegeben ... du also bist das Haupt von Gold.\*) - Du also bist das Haupt von Gold! Diese Rede stieg dem eitlen Nabuchodonosor alsbald zu Kopfe, und ungesäumt ließ er eine kolossale Statue von Gold anfertigen und aufstellen und durch die Herolde unter Trompeten= und Paukenschall im ganzen Lande verkünden, daß männiglich herbeikommen, auf die Kniee niederfallen und das goldene Bild anbeten solle. So hoch war jetzt der Dünkel des Thrannen ge= stiegen, daß er sich für einen neuen Gott hielt, dem bas Volk göttliche Ehren bezeigen müffe.

Auserwählte in Christus dem Herrn! wenn dem also, was wird es nun mit unserm großen Festpatrone, dem heiligen Johannes, werden? mit ihm, über dessen Haupt wie köstlicher Balsam die herrlichsten Lobsprüche ausgegossen werden, und nicht bloß aus dem Munde der Menschen, sondern der göttlichen Wahrheit selber? mit ihm, dem schon in der ersten Stunde der Geburt und bei der Beschneidung die größten Ehren zugingen? mit ihm, welchem sein eigener Bater, bislang stumm, plötlich gottbegeistert zuruft: Du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden; denn du wirst vor dem Angesichte des Herrn hergehen, um ihm den Weg

<sup>\*)</sup> Dan. 2, 37. 38.

Bottes selbst sagt: Er ist noch mehr als ein Prophet, und weiter: Unter benen, die von Weibern geboren wurden, ist kein größerer aufgestanden als Johannes, der Täufer\*\*) — was wird es mit ihm werden? Wird er unter so außerordentlichen Lobprüchen und Ruhmeserhebungen seine Anspruchslosigkeit und Demuth behaupten können?

Seid unbesorgt, meine Lieben! Wir haben es mit einem Manne zu thun, bei welchem Befürchtungen der Art wahrlich überflüssig sind. Der heilige Johannes war so sest begründet in der Tugend, daß alle Ehren-bezeigungen der Welt und sogar des Himmels ihn nicht im mindesten wanken machen konnten, geschweige denn sallen. Ja, je größer das Lob war, welches über ihn ausgehäuft wurde, besto größer, desto tieser war seine Berdemüthigung. Und so betrachten wir denn heute an seinem glorreichen Festtage erstlich seine Größe, welcher es Niemand gleich, viel weniger zuvor thun konnte, und zweitens seine mit dieser Hoheit Hand in Hand gehende Selbsterniedrigung.

"Nichts ist vor Gott groß, nichts ist wunderbar in seinen Augen," sagt der weise Mann. Freilich, in der Welt ist es bald geschehen, sich einen großen Namen zu erwerben, bald als Denker, bald als Dichter, bald als Staatsmann, bald als Feldherr, je nachdem es Talent und Gelegenheit geben. Aber wie viele unserer sogenann-

<sup>\*)</sup> Luk. 1, 76. — \*\*) Matth. 11, 9 u. 11.

ten großen Männer sind in den Augen Gottes winzig klein, ja gar nichts! Und doch ist es einzig und allein von Werth und allen übrigen Ehrentiteln vorzuziehen, vor Gott groß zu sein. Das aber war Johannes. Also ward es, wie wir bei dem Evangelisten Matthäus am 11. Kapitel lesen, schon vor seiner Geburt dem Vater Zacharias von einem Engel verkündet, der da sprach: Erit enim magnus coram Domino . . . er wird groß sein vor dem Herrn. In der That ein Lobspruch, welchem alle anderen weichen müssen.

Allerdings hat Gott früher schon einige seiner Diener mit herrlichen Namen beehrt. Zu dem Erzvater Noe sprach er: Ich habe dich gerecht gesehen vor mir und diesem Geschlechte.\*) Moses nannte er seinen Knecht: der in meinem ganzen Hause ber treneste ist, \*\*) — den König David prics er als einen Mann nach seinem Herzen\*\*\*) — und nod Job sagte er: daß seines Gleichen nicht ist auf Erben, ein Mann, einfältig und aufrichtig, ber Gott fürchtet und sich enthält vom Bosen. +) Ohne Zweifel sind durch diese Lobsprüche die Heiligen, denen sie galten, ungemein erhoben worden, weil sie aus jenem Munde kamen, der die ewige Wahrheit ist und weder betrügen noch betrogen werden kann. Gleichwohl müssen sie zurückstehen gegen die bereits angeführten Schriftstellen, wo der Engel spricht: Er wird groß sein vor dem Herrn — und Christus selbst das Zeugniß gibt: Wahr-

<sup>\*)</sup> Gen. 7, 1. — \*\*) Num. 12, 7. — \*\*\*) 1. Kön. 12, 13. — †) Job 1, 8.

lich sage ich euch, unter benen, die von Weibern geboren wurden, ist kein Größerer aufgestanden, als Johannes, ber Täufer.

Diese Worte betrachtend, ruft der heilige Ambrosius aus: "Johannes übersteigt Alle; er geht Jedem vor, er mag sein, was immer er wolle. Er übertrifft die Propheten, er hat den Vorzug vor den Patriarchen; kurz Alles, was je Großes, Heiliges und Vortreffliches vom Weibe geboren worden ist, kann sich in keiner Weise mit ihm messen" — versteht sich Jesus selbst und seine heiligste Mutter ausgenommen. Die Ursache aber dieser ganz besonderen und außerordentlichen Größe kann zwei= fach sein und aus einer doppelten Quelle herfließen, nämlich erstens von der Höhe des Amtes, welches er vertreten mußte, und zweitens von der Heiligkeit und Unsträflichkeit des Lebens, mit der er dieses Amt geschmückt hat. Gott hat ihn groß gemacht durch die ihm aufge= tragene Verrichtung, er selbst aber hat sich groß gemacht durch den Eifer, durch die Würde, durch die Unbescholten= heit, turch die vollkommenen Tugenden alle, mit welchen er sein Amt verwaltete. Wollen wir von diesen beiden Gesichtspunkten etwas Weniges hören.

Was war denn eigentlich das Amt. des heiligen Iohannes? Was wurde ihm von Gott zu verrichten aufgetragen? Iohannes der Evangelist sagt es im Ansfange seines Evangeliums: Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Iohannes. Dieser kam zum Zengnisse, damit er Zengnis von dem Lichte gäbe, auf daß Alle durch ihn glauben möchten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeng-

niß geben von dem Lichte.\*) Demzufolge war Johan= nes von Gott erwählt und ausgesandt, daß er die Men= schen von dem höchsten und unbegreiflichsten Geheimnisse unterrichte und sie zu dem Glauben an dasselbe bringe, zu dem Glauben, derjenige, den sie wie ihres Gleichen im Fleische vor sich wandeln sähen, sei in Wahrheit der von Ewigkeit verheißene Heiland, der längst erwartete Erlöser ber sündigen Welt. Er mußte ben Menschen verkündigen, nunmehr sei Gott vom Himmel zur Erbe herniedergestiegen und wandle da in Menschengestalt. Verkündigen mußte er ihnen, berselbe Gott wandle im sterblichen Fleische, welcher ein Herr der Himmel und der Engel sei, der Sonne und Mond und alle Sterne des Firmaments erschaffen. Der Alles regiere im ganzen Weltgebäude und weislichst anordne, der Nämliche lebe jetzt unter den Menschen; er wohne auf Erden und beherrsche gleichwohl die Himmel; er liege im armseligen Kripplein und donnere zugleich in den Wolken; er werde dereinst am Kreuze hangen, verunstaltet von Beulen und Wunden, und dennoch die himmlischen Geister beseligen mit dem Anblicke seiner unermeglichen Schönheit; er werbe gehalten werden für ben Sohn eines armen Zimmermannes und habe gleichwohl die ganze Welt mit Allem, was darinnen ist, mit einem einzigen "Werde" erschaffen. Solches nun fiel den menschlichen Gemüthern so schwer zu glauben, daß der Apostel Paulus im ersten Briefe an die Korinther schreibt, es sei den Juden ein Aergerniß und den Heiden eine Thorheit. Demnach war Johannes

<sup>\*) 30</sup>h. 1, 6—8.

von Gott abgeordnet, daß er den Menschen die ihrer Natur am schwersten eingehende Wahrheit verkünde und sie zum Glauben vermöge. In der That eine Gesandtsichaft, dergleichen die Welt vorher nie gesehen hat, noch je wieder sehen wird.

Freilich war der Heiland lange vorher schon ange= sagt durch den Mund der Erzväter und Propheten. Sogar der Ort und die Zeit seiner Ankunft waren genau bezeichnet. Allein dieses Alles genitgte nicht, um die Men= ihen so ohne Umstände zu überzeugen, Jesus sei wirklich dieser versprochene Heiland. Es war ein Lehrer erforderlich, welcher bem beschränften Volke die Erfüllung ber Prophezeiungen klar machen, der dem in Sinnlichkeit versunkenen Geschlechte die Einbildung benehmen mußte, der Messias werde in großer Majestät erscheinen und etwa mit sechs Rossen und von königlichem Gefolge be= gleitet in Jerusalem einfahren; er werbe das jüdische Volk augenblicklich dem römischen Joche entreißen und von allen seinen leiblichen Bedrängnissen befreien. Denn von den Bedrängnissen der Seele wußte der blinde haufen nichts und achtete berselben auch nicht. Deshalb ließ er sich auch nichts weniger träumen, als daß Chri= stus als ein Mensch ohne Reichthümer und Standeswürden in die Welt eintreten werde. Diese Vorurtheile nun, diese Einbildungen, die falschen Erwartungen den Menschen du benehmen, ihnen ben Glauben beizubringen, der arme, unscheinbare, demiithige Mann, welcher unter dem Namen Jesus im Lande herumwandle, sei der verheißene göttliche Messias — das war sicher keine kleine Aufgabe, und sie zu lösen gehörten ganz ungewöhnliche Gaben und Kräfte dazu.

Und Johannes hat sie gelöst. Er war der würdige Vorläuser und Verkündiger des Sohnes Gottes, der zu sagen nicht ermüdete: Sehet, dieser ist der lange versprochene Messias! Sehet, dieser ist das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt. Mit diesem seinem Amte läßt sich nichts vergleichen, was die Welt auch Hohes und Herrliches dieten möge, und der es zu verwalten berusen war, mußte mehr ein himmlisches als ein irdisches Wesen sein. Magnus coram domino. War demnach Iohannes groß vor dem Herrn wegen der hohen Verrichtung, die ihm aufgetragen war, so war er es auch durch die Art und Weise, womit er seiner Vestimmung nachsam, und hierüber kurz noch einige Worte.

Schon in der Vorbereitung zu seinem Amte war er groß. Um als Wegbereiter und Zeuge des göttlichen Lichtes dereinst würdig auftreten zu können, verließ er in früher Jugend schon seine Eltern und das väterliche Haus und begab sich in die Wüste, wo die wilden Thiere seine einzigen Lebensgefährten waren. Seine Kleidung war ein rauher Sack von Kameelhaaren, um die Lenden durch einen härenen Gürtel festgehalten, seine Nahrung wilder Honig und Heuschwecken, seine Lagerstätte der nackte Erdboren. Mit einem Worte, er züchtigte sein Fleisch, als hätte er die schwersten Sünden abzubüßen, während er doch die Heiligkeit aus dem Mutterleibe mit sich gebracht hatte. Ueber das Gesagte können wir keinen Zweisel hegen, da die Wahrheit mit dem Zeugnisse des Evangeliums erhärtet ist.

Die griechischen Schriftsteller wollen wissen, die heis lige Elisabeth habe sich zur Zeit, als Herotes die unschuls

digen Kinder ermorden ließ, auf die Flucht begeben und eine Höhle im Gebirge bewohnt, die nach der Angabe des ehrwürdigen Beda später in eine Kirche verwandelt wurde. Petrus, der heilige Bischof und Marthrer zu Mexandria, fügt bei, Zacharias, ber Bater, sei von den Kriegsknechten des Herodes getödtet worden, weil er die Zufluchtsstätte des Sohnes nicht verrathen wollte. Dem sei nun, wie immer — so viel ist unbestritten und von allen Lehrern anerkannt, daß Johannes als Jüngling schon in der Wildniß ein sehr strenges Leben führte und allen nachfolgenden Waldbrüdern den Weg zeigte, weßhalb der heilige Gregor von Nazianz ihn unbedenklich einen Einsiedler nennt und die heiligen Hieronymus, Chrysostomus und Bernardus in ihm den ursprünglichen Begründer tes Mönchthums finden wollen. Sein Aufenthalt in der Wüste bauerte so lange, bis ihm Gott befahl, hervor zu gehen, seine Stimme als Prediger vernehmen zu lassen und sein Amt als Vorläufer Christi anzutreten. Aus so ftrengem Bugleben mußte er auf die Weltbühne treten, damit Alle, die von den früher schon an ihm geschehenen Wunderzeichen wußten, um so eher auf den Gedanken gerathen müßten, dieser Mann sei nothwendig vom Geiste Gottes getrieben, dieser Mann könne nur die reine Wahr= heit predigen, diesem Manne könne man füglich unbeding= ten Glauben ichenken.

Und wie Johannes sein Leben begonnen hatte, so setzte er es auch fort; ja er stieg von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde merklich in der Heiligkeit. Gesbührend zu beschreiben die zahllosen Tugenden, die Menge der Berdienste, das Meer der Bollkommenheiten, so er

von dem ersten Augenblicke seines Daseins an, die diesesdurch das Schwert des Herodes gewaltsam geendet wurde, in sich aufgehäuft, hiezu würde die Zunge eines Engels nicht ausreichen. Wahrhaftig man würde in Verlegenheit kommen, wenn man sagen sollte, was größer bei ihm geswesen sei, — das Amt, zu dem er auserkoren, oder die Tugend und Heiligkeit, womit er es geschmückt. Und nachdem wir nun dargethan seine überschwengliche Hoheit, wollen wir jetzt betrachten seine demüthige Niedrigkeit.

\* \*

Nichts ist gewöhnlicher, als daß Menschen, die in hohen Ehren und Würden sitzen, gewaltig zur Hoffart angereizt werden und dieser Versuchung gar leicht unterliegen. Sie vermeinen, sie seien ihrer hohen Stellung in aller Weise würdig, der Vorrang gebühre ihnen ihrer Verdienste halber selbstverständlich. Gleichwie ber Sturm gerade die höchsten Bäume am heftigsten schüttelt und nicht selten sogar mit der Wurzel ausreißt, so werden auch diejenigen, welche auf der Höhe der Menschheit stehen, gar sehr vom Winde der Hoffart und des Ehr= geizes angefochten, so daß es viel ist, wenn sie sich auf= recht erhalten. Die Lehrer bes Geistes behaupten nicht mit Unrecht, daß die Demuth bei solchen Leuten überaus selten gefunden werde. Der heilige Bernhard nennt jenen einen irdischen Gott, der bei vollem Humpen und mit köstlichen Speisen besetzter Tafel die Mäßigkeit einhalte. Nicht weniger kann bieser Bezeichnung würdig befunden werden derjenige, welcher in hohen Standeswürden bemüthig bleibt und bei großen Ehren in seinen eigenen Augen

klein und niedrig erscheint. Deßhalb ermahnt Cassianus die Mönche, sie möchten die Weiber und die bischöflichen Infeln in gleicher Weise fliehen — die Weiber, weil bei viesen die Keuschheit bedroht sei, die bischöflichen Infeln wegen der Gefahr, die Demuth zu verlieren.

Allein sei es, daß Ehren und Würden vielfach zur Hoffart verleiten, Tugend und Heiligkeit thun es oft noch mehr. "D welche Stärke gehört dazu," ruft der heilige Augustin aus, "daß ein mit ungewöhnlichen Tugenden ausgestatteter Mensch, während er allen anderen Lastern widerstreitet, nicht dem Laster der Hoffart erliege." Je vortrefflicher die Tugend ist, besto mehr verleitet sie ben Unbehutsamen, sich zu erheben. D, wie Viele sind in dieser Versuchung gestrauchelt, ja sogar gefallen, gefallen bis in den Abgrund der Hölle hinab. Sie haben ihrer Tugend wegen sich eingebildet, besser zu sein, als die Menge. Die Ehrsucht hat sich in ihr Gemüth einge= schlichen und mit süßem Kitzel das Herz bewegt, daß sie, wo nicht mit Worten, boch in Gebanken zu sich sprachen: Ich habe bisher keiner Todsünde mich schuldig gemacht; ich liege alle Tage im Gebete vor dem Angesichte des herrn; ich empfinde zum öftern himmlische Entzückungen; ich kasteie meinen Leib mit Fasten und Bugübungen; ich theile mein Brod mit den Armen u. s. w. Mit diesen Bedanken kam unbemerkt ber Stolz, wuchs die Selbst= gefälligkeit. Sie überredete den Menschen, daß er im Guten täglich zunehme; sie spiegelten ihm vor, wie sehr er durch seine Tugenden über Andere erhaben sei. Und er gefiel sich darin — und fiel. Nun, wie wird es da mit dem heiligen Johannes sein, der mit den größten Tugenden überdieß das höchste Ehrenamt in sich vereinigte? Werden wir bei solchen ungewöhnlichen Bevorzugungen noch die Demuth antressen?.. D, ja wohl!
Und zwar die Demuth so tief, als hoch die Größe.

Chriftliche Zuhörer! Wir mögen Johannes aufsuchen, wo immer, wir mögen ihn betrachten, wie immer, wir mögen sehen auf seine äußere Erscheinung ober auf sein Thun und Lassen, wir mögen ihn belauschen bei seinen Reden oder in seinen innersten Gedanken und Anmuth= ungen . . . so finden wir allenthalben nichts anderes, als die tiefste Demuth. Wenn diese Tugend menschliche Gestalt annehmen und unter uns herumwandeln würde, so könnte sie sich unmöglich tiefer hinablassen, als Johan= nes sich hinabgelassen hat. Alle Güter der Natur und ver Gnade, mit denen er begabt war, schrieb er nicht sich selbst, sondern allein der Güte Gottes zu. Er glaubte nicht, etwas an sich zu haben, das ihm nicht gegeben worden sei. Obwohl er in ber Meinung seiner Nebenmenschen als ungewöhnliche Größe bastand . . . in sei= nen eigenen Augen war er klein, niedrig, gar nichts. Er verachtete vom Grunde des Herzens allen Ehrgeiz der Welt, alles menschliche Lob, alle Erhöhung. Ein alle anderen Heiligen weit übersteigender Berg der Vollkom= menheit, kam er sich selbst als das tiefste Thal der Nich= tigkeit vor. Er war ein mit großen Schritten auf der Tugendbahn einherwandelnder Riese; sich selbst aber er= schien er als ein winziger Zwerg ober als ein schwaches Kind. Kurz, tie Demuth hatte ihn bahin gebracht, die Selbsterniedrigung so tief herabgedrückt, daß er, eigenen Maßstabe gemessen, eher als ein ganz

werthloses Geschöpf, denn als der Vorläufer Christi hätte erscheinen müssen. Ich will das Evangelium hiefür wies der zur Zeugschaft aufrufen.

Wir lesen in der Schrift: Und dieß ist das Zeugniß bes Johannes, als bie Juden von Jerusalem Priester und Leviten senbeten, daß sie fragen sollten: Wer bist bu? Und er bekannte, und läugnete es nicht, und bekannte: Ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was benn? Bist du Elias? Und er sprach: 3ch bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein.\*) Non sum, non sum . . . ich bin nicht Elias, versetzte er, obwohl der Erzengel Gabriel seinem Vater Zacharias von ihm vorgesagt hatte: Praecedit ante illum in virtate et spiritu Eliae ... er wird vor ihm hergehen im Geiste und in der Kraft des Elias. \*\*) Non sum, non sum . . . ich bin kein Prophet, noch ein anderer großer Wundermann. Lege man ihm auch noch so gegründete Ehrentitel bei, er wird beständig erwiedern: Non sum, non sum . . . ich bin es nicht, ich bin es nicht. Saget ihm, ber heilige Petrus Chrhsologus nenne ihn in seinen Schriften: Eine Schule der Tugend, einen Lehrmeister des Lebens, ein Muster der Heiligkeit, eine Richtschnur der Gerechtigkeit, einen Spiegel der Jungfrauschaft, ein Beispiel der Keuschheit, einen Weg der Buße, einen Unterweiser des Glaubens, einen Inhalt des Gesetzes, einen Inbegriff des Evangeliums, eine Stimme der Apostel, eine Leuchte der Welt, eine Posaune des

<sup>\*) 30</sup>h. 1, 19-21. - \*\*) Luk. 1, 17.

Richtere, eine Wohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit ... und ihr werdet immer dieselbe Antwort hören: Non sum, non sum . . . ich bin es nicht, ich bin es nicht. Machet ihm zu wissen, der heilige Augustinus ehre und heiße ihn: Einen geheimen Rath des Vaters, einen Botschafter des Sohnes, einen Vertreter des höch= sten Königs, einen Verkündiger der Buße, eine Freude der Eltern, eine Ehre des Stammes, -ein Beispiel der Welt, einen Banner des Todes, eine Pforte des Lebens, eine Zierbe ber Menschheit, einen Glanz des Wandels, einen Anfang aller Gerechtigkeit, ben Vortrefflichsten bes Erdbodens, einen Blutsverwandten Christi . . . und ihr werdet nichts anderes entgegen bekommen als: Non sum, non sum . . . ich bin es nicht, ich bin es nicht. Meldet ihm weiter, der heilige Bernhard betitele ihn als den Größten ber Erzväter, den Anfang und bas Ende aller Patriarchen, einen Propheten der Propheten, einen Auserlesenen aus den Engeln, eine Jungfrau und einen Spiegel aller Reinigkeit, einen Marthrer und ein Licht aller Marthrer . . . so wird er auch das nicht sein wollen, sondern beharrlich erwiedern: Non sum, non sum . . . ich bin es nicht, ich bin es nicht.

Allein die Abgesandten der Juden ließen sich so leichter Dinge nicht abspeisen. Dixerunt ergo ei: Quis es, ut responsum demus his, qui miserunt nos. Sie sprachen demnach weiter: Wer bist du denn? damit wir Antowort geben Denen, die uns gesandt haben. Quid dieis de te ipso: Was sagst du von dir selbst?\*)

---

<sup>\*) 306. 1, 22.</sup> 

Run endlich, sollte man benken, werbe Johannes mit ber Sprache herausriicken und seine Vorzüge eingestehen. Er werbe sagen: So wisset benn, ich bin ber Zweig eines hochedlen, im ganzen Lande bekannten und gerühmten Stammes. Mein Vater nennt sich Zacharias und war Priester des Herrn, der im Tempel für das ganze Volk opferte. Ihm ward ich von einem Engel verkündet, als er eben am Altare stand. Meine Mutter Elisabeth war eine von ben Töchtern Aarons,\*) bas ist, eine von den weiblichen Nachkommen des Hohenpriesters Aaron. Meine Person betreffend, so bin ich das Wunderkind, bei dessen Geburt so seltsame Dinge sich zugetragen, daß der Ruf hievon im ganzen jüdischen Gebirge ausging und man von Mund zu Mand fragte: Was meinst du, daß aus diesem Kinde werde? Wollet ihr auch von mei= nem Berufe Kunde haben, so findet ihr benselben bei dem Propheten Malachias mit den Worten angebeutet: Ecce ego mitto Angelum meum; et praeparabit viam ante faciem meam . . . siehe, ich sende meinen Engel, daß er den Weg bereite vor mir her. \*\*) Und hiemit habt ihr die verlangte Antwort. Ihr kennet nun mein Geschlecht, mein ebles Herkommen, das Wunderbare meiner Person, die Erhabenheit meines Amtes. Gehet also hin und berichtet es denen, die euch zu mir gesendet haben. In dieser Weise, sage ich, hätte nach menschlichem Ermessen Johannes auf so vieles Andringen endlich sich herauslassen können, und er würde damit den Juden nur mit voller Wahrheit geantwortet haben.

<sup>\*)</sup> Luf. 1, 5. — \*\*) Malach. 3, 1. Rapuzinerpredigten. III.

Aber nichts von allem dem! Die Demuth hat ihm weit andere Worte auf die Zunge gelegt, die wenisgen und einfachen Worte, welche er den Drängern endslich zur Antwort gab: Ego vox clamantis in deserto... ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wiste. Eine Stimme nennt er sich, eine wesenlose Lusibewegung, die im Augenblicke vergeht, beim ersten Vernehmen schon verschwindet und nichts hinter sich läßt, nicht die geringste Spur. Christliche Herzen, kann wohl die Demuth sich tieser herablassen?

Wollte Gott, muß ich da mit dem Abte Guericus seufzen, wollte Gott, wir wären Alle so demüthig bei unseren Sünden, wie es die Heiligen waren bei ihren Tugenden. Wir sind in Sünden empfangen, in Sünden geboren, in Sünden erzogen, in Sünden veraltet und doch wollen wir groß, angesehen, geehrt, gepriesen und mit Ruhm überhäuft sein. Welche Ungereimtheit! Da wir sündigten, begingen wir eine schmachvolle That, welche aller Schicklichkeit, aller Vernunft, allem Gesetze zuwider ist, eine That, beren wir uns in's Herz hinein schämen, für die wir uns auf alle erdenkliche Weise bemüthigen, ja, wenn es möglich wäre, in das Nichts verkriechen sollten. Aber solche Gedanken haben in unserm Hirne nicht Platz. Hoffart, Stolz und Eigen= bünkel haben uns also eingenommen und erfüllt, daß die dristliche Demuth in uns nirgends mehr einen Schlupswinkel findet. Ich bin edel von Geburt, reich an Mitteln, begabt mit glänzenden Talenten, Meister in den Wissenschaften, — ich bin die Ehre meiner Angehörigen, die Stilte meines Hauses, die Zierbe meines

Baterlandes. — Das sind unsere Gedanken, das unsere Reden, da wir doch im Rücklicke auf unser Sündenleben nicht wagen sollten, die Augen aufzuschlagen, geschweige denn solche Prahlereien in den Mund zu nehmen. Noch einmal also... wollte doch Gott, wir wären so demüsthig bei unseren Sünden, als es die Heiligen bei ihren Tugenden waren!

Und bei dem Getreibe und Gespreize des Hochmuthes, welches sich jetzt in der Welt so breit macht wo bleibt da die Demuth? Die Demuth, welche boch eine ber ersten und unerlässigften Tugenden eines Christen ist? Jesus selbst, die göttliche Weisheit, hat die Demuth vom Himmel auf die Erbe herab gebracht. Er hat sie Zeit seines heiligsten Lebens mit Wort und Beispiel immerdar gelehrt. All sein Thun und Lassen verwies auf die von ihm felbst gesprochenen Worte: Ich bin sanftmüthig und bemüthig von Herzen. Und wie nun die Demuth recht eigentlich eine Tugend Christi ist, auf gleiche Weise soll sie es auch eines jeden Christen sein. Aber leider Gottes ist's nicht so, leider Gottes sind die Meisten von uns von Dünkel und Hoffart geschwellt. Tange montes et sumigabunt.\*) Rührt man uns nur ein wenig an, so geht gleich Feuer und Rauch auf. Wir können nichts leiben, nichts dulben, nichts ertragen, weil wir von übermäßiger Selbstliebe aufgebläht sind.

Und wenn sich also die Demuth bei uns so spär=

<sup>\*)</sup> Pf. 143, 5.

Seligfeit? Wir wissen, daß Christus auf die Welt gekommen, um die Plätze der aus dem Himmel verstosses nen Engel mit seinen Auserwählten zu ergänzen. Und wie nun diese Plätze durch die Hoffart geleert worden sind, so müssen sie durch die Demuth wieder erfüllt werden. "Illuc humiles ascendunt, unde superdi ceciderunt... dorthin steigen die Demüthigen empor, von wo die Hochmüthigen herabgestürzt sind," sagt der heilige Augustinus. Wenn nun unser Herr und Heiland von der Demuth, seiner zweiten Natur, nichts in uns sinden wird, wohl aber eine große Portion von der dem Wesen des Teusels angemessenen Hoffart — was wird dann geschehen? Darüber kann wohl fein Zweisel sein!

Erit enim magnus coram Domino . . . benn er wird groß sein vor dem Herrn. Ja, Johannes war groß, groß und übermäßig groß, mögen wir sein Amt oder aber seinen Wandel in's Auge fassen. Und so groß er war vor Gott, so klein war er vor sich felbst ob seiner Demuth. So konnte ich denn mit Recht die Vereinigung von Hoheit und Niedrigkeit in der Person des heiligen Johannes als ein schönes Schauspiel euch vorstellen. Wohlan denn, Geliebteste! wenn diese Vereinigung euch an Johannes so wohl gefällt, so gefalle sie euch auch an eurer eigenen Person. Strebet auch ihr um diese auserlesene Seelenzierde. Schmücket auch euch und euer Gemüth aus erstlich mit ausbündiger Tugend und dann mit der echten driftlichen Demuth. Seid gerecht, gefallet aber nicht euch selbst in dieser Gerechtigkeit. Seid vollkommen, vor euren Augen aber

---

unvollsommen. Unterstellet euch der Demuth und um Gottes willen Jedermann. Ziehet euch keinem Einzigen vor. Haltet diejenigen für wohlmeinend, die euch tadeln und hintansetzen, jene aber, die euch rühmen und erhesben, für übelgesinnt. Mit einem Worte: seid bei allen euren großen Tugenden und Thaten vor euch selbst klein, recht von Herzen klein. Das ist das Mittel, das der Weg, auf welchem ihr dereinst vor Gott und seinen Ausserwählten groß werden und ewig groß verbleiben möget. Amen.

## Am Feste der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus.

Vorspruch.

Selig bist du Simon, Sohn bes Jonas. Matth. 16,17.

## Inhalt.

Die heiligen Apostelfürsten waren ehevor Sünder wie wir; — ein Trost für die Sünder.

Dieser einzige Tag, geliebteste Brüder, sagt der heilige Papst Leo in seiner Predigt auf das heutige Fest, dieser einzige Tag gibt Ursache zu einer zweisachen Freude; sintemal er nicht bloß einen Apostel, sondern zwei uns seierlich vorstellet. Des heiligen Petrus gedensten wir heute, wir gedenken ingleichen des heiligen Paulus. Darum sollen wir heute unsere Andachtsübungen versdoppeln, unsere Herzen erweitern, unsere Freudenbezeigsungen aus's Höchste spannen. Wir sollen uns so sehr erfreuen, weil unsere Mutter, die Kirche, uns heute zwei ihrer Glieder und Kinder vorsühret, die unter allen Jüngern Jesu die höchste Stuse erreicht haben.

Indeß nun der heilige Papst mit seiner Rede meine Zuhörer insgesammt zu allgemeinem Jubel aufmuntert,

will ich mich begnügen, an eine gewisse Klasse berselben insbesondere meinen Mahnruf ertönen zu lassen — an diesenigen, welche dieser Ermunterung am allermeisten bedürsen. Und diese wären? — Wer sonst, als die kleinsmithigen Sünder und Sünderinnen. Ach, die Unglücklichen sind alles-Trostes bar und gehen herum, wie der Schatten an der Wand. Sie sinden nirgends weder Rast noch Kuhe, und ihr Herz kämpst beständig mit der Verzweislung. Diese, diese will ich, gefällt's Gott, heute ermuntern und aufrichten, diesen will ich Muth zusprechen und bei ihnen es dahin bringen, daß sie hergegangen sind.

Wir sollen Alle, haben wir den heiligen Leo reden hören, wir sollen Alle uns am heutigen Tage erfreuen, weil unsere Mutter, die Kirche, da zwei ihrer Glieder und Kinder vorführet, die unter allen Jüngern Jesu die höchste Stufe erreicht haben. Also die Höchsten sind sie geworden, und aus was sind sie es geworden? Aus armen und großen Sündern! Und dieß sei dem zaghaften Sünder eine fröhliche Botschaft; sie soll das trübe Gemüth ihm erhellen und seiner Seele den tröstlichen Gedanken einflößen, daß, so übel dermalen auch seine Gewissensangelegenheiten stehen, er dennoch auf bessere Zeiten hoffen dürfe.

Beatus es Simon Bar-Jona, sprach Christus zu Betrus: Selig bist du Simon, Sohn des Jonas. Nun aber ist, wie die heiligen Bäter und Schristausleger bemerken, die Seligkeit zweierlei. Die eine heißt: Beatitudo viae, Seligkeit des Weges ober der Wanderschaft; — die andere: Beatitudo patriae, Seligkeit des Bater=

landes oder der Ruhe. Letztere dauert ewig, im Himmel, denn dort ist unser eigentliches Vaterland; erstere hingegen ist zeitlich, hier auf Erden, wo wir auf der Wanderschaft befindliche Fremdlinge sind. Wenn also Christus
den Petrus selig preist, so meint er damit nicht, als sei
sein Jünger schon am letzten Ziele angelangt, sondern er
will ihm nur andeuten, daß er sich auf dem rechten Wege
dahin besinde. Selig ist, wer das Gesetz beobachtet, läßt sich Salomon vernehmen,\*) und in den Psalmen David's heißt es: Glückselig, die in Unschuld
dahin gehen, die da wandeln im Gesetze des
Herrn.\*\*)

Um der Seligkeit des Weges willen hat der Heiland seinen Apostel gepriesen, der doch auf demselben Wege später noch einmal so schmählich gefallen ist. Aber er hat sich wieder erhoben, hat sich wieder auf die Füsse gemacht, ist glorreich vom Falle erstanden. Und was haben nun wir zu thun, wenn wir einen unglücklichen Sünder elend zu Boden liegen sehen? Sollen wir ihm sagen, er müsse da unrettbar im Kothe stecken bleiben und lebendigen Leibes verfaulen? Sollen wir ihm fagen, seine Sache sei verspielt und er möge immerhin seine Rechnung mit dem Teufel machen? Sollen wir ihm die Seligkeit bes Weges vermessentlich ganz und gar absprechen und ihn ein für allemal der Verdammniß überweisen? Nein, bas sei ferne von uns! Das wäre ein blinder, sündhafter Eifer. Im Gegentheile wollen wir ihm Muth machen, ihm Trost einflößen, ihm vorhalten

<sup>\*)</sup> Sprüchw. 29, 18. — \*\*) Pf. 118, 1.

das Leben dersenigen, welche Sünder waren, wie er, nachmals aber Büßer, ja sogar große Heilige geworden sind. Heute insbesonders wollen wir ihn aufrichten an dem Beispiele der beiden großen Apostelfürsten und ihm sagen erstens: daß sie ehevor Sünder gewesen sind, wie er jetzt ist — und zweitens: daß es in seiner Macht stehe, einstens zu werden, was sie jetzt sind.

So bist bu benn, bedauernswerther Sünder! verlassen von Trost und Zufriedenheit. Alle Freude ist aus beinem Herzen gewichen, aller Frohsinn von beinem Ant= lite verschwunden. Du bist versenkt in ein Meer von Bitterkeit und möchtest mit dem gottlosen Achan aus= rufen: Peccavi Domino Deo Israel . . . wahrlich, ich habe gegen ben Herrn, ben Gott Ifraele, gefündiget, und so und so hab' ich gethan.\*) Ich habe Ungerechtigkeit geübt und fremdes Gut mir zuge= eignet. Ich bin voll des Hasses und Grolles und ge= benke keiner Zeit, wo ich meinen Feind mit einem guten Auge angesehen hätte. Ich bin verstrickt in die Bande unlauterer Liebe, in das Garn einer verführerischen Buhlerin, von der ich mich nicht mehr losmachen kann. Peccavi Domino! Und darum bin ich so gedrückt, bin ich so voll der Angst und des Kummers, daß ich nicht weiß, wo aus und wo an.

Lieber Bruder, du hast in der That Ursache zu trauern; denn da du gesündiget, wie du selbst bekennst,

43000

<sup>\*) 3</sup>of. 7, 20.

hast du eine überaus schändliche That begangen. Du haft wider ben Herrn gefündiget, du hast Gott beleidiget und haft hiemit eine Bosheit geübt, wie sie nur je ein Mensch ober ein Teufel üben kann. Wie sehr würdest bu gefehlt haben, wenn du einen vornehmen Herrn oder beinen Landesfürsten, ja wohl gar den heiligen Vater in Rom beleidiget hättest. Und welch unerhörten Frevel hast bu erst geübt, als du Gott beleidigtest? — Gott, gegen ben alle große Herren hier auf Erden, König, Kaiser und Papst, armselig klein, ja gar nichts sind. Besser wäre es, sagt ein alter katholischer Glaubenslehrer, besser wäre es, es ginge die ganze Welt zu Grunde, besser, es versänken alle Kreaturen im Abgrunde, besser, es würde die ganze Natur unter und über sich gefehrt, besser sogar, es würden vernichtet alle Heiligen, alle Auserwählten, alle Engel, ja die Königin ber Engel selbst, besser — als daß Gott auch nur durch eine einzige Sünde angegriffen werde. Jett, mein Bruder, mache bir selbst die Rechnung, was du gethan, da du Gott nicht mit einer, sondern mit vielen Todsünden beleidiget hast. D der unaussprechlichen Bosheit! o der unergründlichen Bermeffenheit!

Wenn nun so schwere Schuld auf dir ruht, Unglückseliger! was sollst du thun? Sollst du unablässig zittern und zagen? Sollst du allen Muth, alle Hoffnung sinken lassen? Sollst du etwa gar nach Strick und Baum sehen, um dich zu hängen? Ei, beileibe nicht! Du sollst, rathe ich dir, deine Augen auf unsere zwei Apostelsürsten werfen und der tröstlichen Wahrheit versichert sein, daß auch sie ehevor waren, was du jetzt bist, nämlich arme

Sünder. Wollen wir einen nach dem andern vernehmen und mit Petrus den Anfang machen.

Als Jesus gesangen genommen und den Hohenpriesstern vorgeführt worden war, folgte ihm Petrus von Weitem nach bis in das Haus des Annas und Kaiphas. Im Vorhose angelangt, machte er sich an das Feuer hin, welches ein ganzer Schwarm von Leuten aus der Dienerschaft sich wärmend und mit einander schwäßend umstand. Eine aus den Mägden sah den Fremdling scharf an und sagte: Gehörst du nicht zu den Jüngern dieses Menschen? Petrus läugnete und sügte bei, daß er ihn nicht einmal kenne. Und so that er auf wiedersholte Fragen zum andern und zum dritten Male und bekräftigte endlich seine Lüge sogar mit einem Schwure.

Aber wie, Betrus, bu kennst biefen Menschen nicht, welchen du im heutigen Evangelium als den Sohn Gottes bekennest und anrufest? Du kennst diesen Menschen nicht, der dich wunderbar über dem Wasser hielt, daß du fest und sicher darauf gingst, wie auf gepflastertem Boben? Du kennst diesen Menschen nicht, welcher in beiner Gegenwart mit einem einzigen Worte bas ungestüme Meer gestillt und ben Winden und Wellen Ruhe geboten hat? Du kennst diesen Menschen nicht, dem du nach dem reichen Fischfange ganz bestürzt von der Größe des Wunders zu Filsen fielest mit dem Ausrufe: Herr, geh' weg von mir, denn ich bin ein sündhafter Mann? Du kennst diesen Menschen nicht mehr, der kurz zuvor, ehe bu ihn verläugnetest, dem Malchus das von dir abgehauene Ohr anheilte, denfelben, welchem du hoch und theuer versichert hast: Herr, ich bin bereit, mit dir in

den Kerker und in den Tod zu gehen? Du kennst diesen Menschen nicht mehr, ber zu dir die gewichtigen Worte gesprochen: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam . . . bu bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche erbauen? Du kennst diesen Menschen nicht mehr, mit dem du brei ganze Jahre lang herumgewandelt bist und in dieser Zeit seine göttlichen Lehren hörtest, seine erstaunlichen Wunder sahest? Denjenigen nicht mehr, mit welchem du eben erst das Osterlamm gegessen? Non novi hominem, erwiederst du auf alle an dich gestellten Fragen: Lasset mich in Ruhe, ich hab' euch's schon gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich aber rufe dir mit Daniel zu: Recte mentitus es in caput tuum . . . du hast gelogen, bu hast vermessentlich in beinen Hals hinein gelogen.\*)

Und mit dieser Lüge, Petrus, hast du dich schwer versündiget. Der heilige Chrhsostomus sagt, der Apostel habe vielleicht eine der allerschwersten Sünden begangen. Er stand vor keinem rechtmäßigen Gerichte, Niemand bedrohte ihn in irgend einer Weise, nur ein schwaches, vorwiziges Weib wagt sich mit einer Frage an ihn, und siehe! — da liegt auch schon der starke Felsen zu Boden. Er läugnet, er lästert, er schwört — o Sünde, o grensliche Sünde!

O Nacht, o schauerliche Nacht, o unglückselige Nacht, da Christus, der Richter aller Menschen, von einem ungerechten Richter zum andern geschleppt, da er fälsch-

1500

<sup>\*)</sup> Dan. 13, 55.

lich angeklagt und verdammt wurde, da sein göttliches Antlit der niederträchtige Backenstreich traf und diesen Spiegel der Herrlichkeit der Speichel gemeiner Schergen verunreinigte, — ba sie der ewigen Weisheit die Augen verhüllten und muthwilliges Blindekuhspiel mit ihr trie= ben, — da Alle, die den Herrn bisher als Jünger und Freunde begleitet hatten, sich in sicherer Entfernung hielten und nicht Einer von ihnen einen Finger zu seiner Rettung bewegte! Wahrhaftig, das war eine Nacht, welche aus der Reihe der Nächte gestrichen werden sollte, eine Nacht, von welcher Wunder zu nehmen ist, daß die Sterne, diese Augen des Himmels, nicht Blut geweint haben. Nichts desto weniger sind die Kirchenlehrer der Meinung, nicht seine äußerste Mighandlung und Verunehrung sei da dem Heilande am schmerzlichsten gefallen, sondern der Verrath des Petrus, die dreifache Verläugnung seines Meisters, welche sich berselbe zu Schulden kommen ließ. Das verwundete das Herz des Osterlammes am tiessten und that ihm weher, als alle übrige Marter zu= sammen genommen. D Petrus, unglückseliger Petrus, wie tief war doch bein Fall! wie groß, wie übergroß beine Sünde!

Und nicht kleiner, nicht um ein Härlein kleiner war die Sünde, welche Paulus, ehevor Saulus geheißen, auf sich lud. Christus war vom Himmel auf die Erde herniedergestiegen, um die rechtgläubige, allein seligmachende Kirche zu gründen. Er hatte sie mit dem Samen seiner göttlichen Lehre befruchtet und mit seinem kostbaren Blute reichlich begossen, und sie fing eben an, freudig aufzukeimen, — da griff Saulus mit rauher Hand zu, sie in



Caligula, der blutgierige Würger, wünschte, daß das ganze Christenvolk zusammen ein einziges Haupt haben möchte, um es mit einem einzigen Streiche abschlagen zu können. Und in gleicher Weise war des fanatischen Saulus indrünstiges Verlangen, die Christen alle miteinsander aufzuwürgen und ihren Namen und ihr Andenken in ewiger Vergessenheit zu begraben. Und so raste und tobte er fort, dis ihm die Stimme des Heilandes aus den Wolken zuries: Saulus, Saulus! warum verssolgst du mich.\*) Vis dahin war er der geschworne zeind der Jünger Jesu, ihr Scherge und Henker — fürswahr eine so große, so abscheuliche Vosheit, daß ihr nicht leicht eine andere an die Seite gestellt werden kann.

So haben also die beiden Apostelfürsten gesündigt, einer schwerer als der andere; aber verzweiselt sind sie nicht. Sie haben gehofft, sie haben vertraut und ihre Zuslucht zu Gottes Gnade und Barmherzigkeit genommen, und nicht vergebens. Keiner wurde verstoßen; beiden wurden ihre Sünden vergeben, und keinem sind sie vorsbehalten worden. Ein Jeder hat erlangt, was er wünschte — Nachlassung der Strafe, Huld, Gnade, vollkommene Erbarmung.

Und was soll es nun Trostreicheres sür dich geben, kleinmüthiger Sünder? Sieh an den Petrus, diesen Fels der Kirche — o wie tief ist er gefallen! Aber er hat sich wieder erhoben, und zwar zu einer weit größeren Höhe, als je vordem. Sieh an den Paulus, diesen gesichwornen Todseind der Kirche. Welchen Grimm, welche

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 9, 4.

Verfolgungswuth legte er gegen die junge driftliche Ge= meinde an ben Tag! Er ist aber von dieser bosen Ge= sinnung abgestanden und hat später die Kirche eben so tapfer verfochten, als heftig er sie vordem verfolgte. Ei, so ahme benn diesen erhabenen Apostelfürsten getreulich nach, in ber Buffertigkeit für beine Günden und im Bertrauen auf Gottes Barmberzigkeit. Wenn du mit Petrus, mit Paulus, ja selbst mit Judas gefündiget, warum willst bu mit den beiden Ersteren nicht zuversichtlich hoffen, sondern mit Judas verzweifeln? Gesündiget, schwer gefündiget haben alle drei, gehofft aber nur zwei, und barum ist auch nur zweien die Gnade zu Theil geworden. Hätte auch ber britte gehofft, so wäre er eben so nicht zu Schanden geworden. "Bist du von Gott burch was immer für eine Sünde abgefallen, so ist doch Gott von dir nicht abgefallen," sagt der heilige Augustin. Klammere bich fest an seine Barmherzigkeit; unter den Fittigen derselben ist noch Reiner verloren gegangen, er habe sie denn selbst von sich gestoßen. "Was zweifelst du noch von beinem Jesus geliebt und in Gnaden angesehen zu werden?" fragt ber geistreiche Spanier Avila. "Er hat bich geliebt, ehe du ihn liebtest; wie soll er bich nun verschmähen, da du reumüthig zu ihm zurückfehren und ihn mit neuer Liebe umfassen willst?" Sei daher wohlgemuth, Sünder! sei wohlgemuth und verzage nicht. Gib dich nicht felbst verloren. Du bist freilich ein Sünder, aber nicht ber erste Sünder. Es hat deren gegeben vom Anfange der Welt her und wird deren geben bis zum letzten Tage. Ja es waren sogar bie

jett im Himmel so hoch stehenden Apostelfürsten Süns der, und dieß sei und bleibe dem zaghaften Sünder ein herzermunternder Trost.

Kommet, ruft ber König David aus, und schauet die Werke des Herrn, welche Wunder er auf Erden gewirkt hat.\*) Ueber biese Worte läßt sich Cassianus vernehmen: "Was kann bech ein größeres Bunber sein, als bas, aus einem habgierigen Publikaner mit einem Male ein Apostel, aus einem graufamen Berfolger des Glaubens plötzlich ein eifriger Verkündiger eben biefes Glaubens zu werden. Diefes sind die Werke, bie erstaunlichen Werke, welche ber göttliche Sohn mit Zuthun des Baters fortwährend auf Erden wirket." Dieses sind die unaufhörlichen Wunder, jene übernatür= liche Stärke nämlich, jene wundersame Gnabe, die Gott allen Jenen angebeihen läßt, die sich ihrer würdig machen. Sobald diese Gnade in die Seele des Menschen einzieht, eben sobald verwandelt sie bieselbe in eine ganz andere. Sie ertheilt ihr alsogleich solches Vermögen, daß sie kann, und zwar ganz leicht kann, was ihr ehevor als eine pure Unmöglichkeit erschienen ist. Wo man im Stande der Sünde das Fleisch gehätschelt hat, da hält man es im Stande ber Buge und Gnabe hart und ftreng. Wo man zuvor hochmüthig sich erhoben, bort demüthiget man sich jett und überläßt dem Geringsten unserer Mitmenschen den Vorrang. Wo man früher den zeitlichen Reichthümern

<sup>\*)</sup> Pf. 45, 9. Lapuzinerpredigten, III.

nachgejagt, ba läßt man nun Gelb und Gut fahren ober theilt es unter die Armen aus. Wo man vor Kurzem noch wie eine wilde Bestie getobt, da wandelt man jetzt als ein sanstmüthiges Lamm einher. Wo man zur Zeit der Sünde in den Augen Gottes der Allerletzte gewesen, da ist man im Ansange der Buße schon nun der Liebste und Angenehmste und vermag Dinge auszurichten, welche die ganze Natur in Verwunderung setzen. Dieß wollen wir im Vorbeigehen an unsern beiden Apostelsürsten sehen.

Sobald Petrus anfing, seine Sünden zu bereuen und bem zufolge von ber göttlichen Gnabe gestärkt zu werden, trat er nach dem Zeugnisse der Apostelgeschichte unter allen Jüngern der Erste öffentlich auf und legte ben Juben das Geheimniß des heiligen Kreuzes aus und zwar mit solchem Erfolge, daß gleich nach seiner ersten Predigt breitausend, nach seiner zweiten aber fünftausend nach dem Taufsakramente verlangten. Er war auch der Allererste, welcher die von ihm vorgetragene Lehre mit staunenswerthen Wundern befräftigte. Er machte ben Anfang mit jenem sahmen Bettler an ber Pforte des Tempels, dem er den freien Gebrauch seiner Glieber wiedergab. Darauf folgten Wunder über Wunber, und was das Unerhörteste, — sogar sein bloßer Schatten befreite die Leidenden von ihren Gebrechen, wie weder von Christus selbst noch von irgend einem andern Heiligen gelesen wird. Was für ein außerordentliches war es nicht, als Ananias und bessen Weib Saphira, weil sie den Apostel mit falschen Angaben getäuscht, todt vor seinen Füssen hinsanken. Hatte nun auch Petrus gefündiget, seine Rene machte den Fehler

wieder gut und bewirkte, daß die göttliche Gnade in Ueberfülle sich auf ihn ergoß.

Seinen Amtsbruder Paulus belangend, so hatte biefer sein unmenschliches Verfahren kaum bereut und mit aufrichtigem Herzen verflucht, als auch er vor den Augen Gottes fogleich Wohlgefallen fand, so daß der Herr zu bem in Damascus lebenben Jünger Ananias von ihm iprach: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen vor Heiden und Könige und Rinder Ifraels zu bringen.\*) Und biefen seinen Beruf hat der Apostel auch in vollstem Maaße erfüllt und wurde ein Prediger des Evangeliums des Heiles, ein Verherrlicher des Namens Gottes, wie bis dahin Keiner seines Gleichen war, noch bis an's Ende ber Welt je einer sein wird. Sobald er von der Blindheit geheilt war, mit welcher ihn der Herr auf dem Wege nach Damascus mitten in seiner Verfolgungswuth geschlagen hatte, machte er sich auf und verkündete Christus Jesus als ben Sohn Gottes und den rechtmäßigen Messias, der den alten Berheißungen nach nunmehr zu ben Menschen herab gekommen sei. Und dieß that er in den öffentlichen Schulen ber Juden mit solchem Eifer, daß Männiglich im höchsten Grade darüber erstaunt war, und Niemand die plötzliche Beränderung in den Gesinnungen des Mannes begreifen konnte. Er bewies aus der Schrift mit klaren Worten, daß derfelbe Christus, den er bislang in seinen Gläubigen so grimmig verfolgt hatte, der wahrhafte Heiland der Welt sei. Seine feurigen Reben erwirkten, daß von ber

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 9, 15.

Judenschaft viele das Christenthum annahmen; aber der bei weitem größte Theil blieb verstockt und beharrte in seiner Bosheit. Und diese Fanatiker faßten einen so glühenden Haß gegen den Apostel, daß sie darauf ausgingen, ihn zu tödten. Zu dem Ende sperrten sie die Thore der Stadt, um ihm jede Gelegenheit zur Flucht zu benehmen. Aber die Borsehung hatte Paulus zu höheren Dingen auserkoren und sügte wundersam, daß er durch seine Glaubensgenossen in einem Korbe heimlich über die Ningmaner der Stadt hinabgelassen wurde und somit den mörderischen Händen seiner Teinde entrann.

Jetzt nahm er den Weg nach Ferusalem und suchte dort bei den Jüngern Jesu Zutritt zu finden. Aber diese flohen ihn wie das höllische Fener, in der Meinung, er sei noch der alte Gegner des Christenthums und suche nur mit ihnen anzuknüpfen, um sie besto sicherer in's Verberben stürzen zu können. Zum Glücke traf er ends lich ben Jünger Barnabas, der sein Mitschüler im Hörfaale des Gamaliel gewesen war. Diesem nun theilte er das Wunder ber Gnade mit, welches Gott an ihm gewirft hatte, und Barnabas führte ihn beruhiget und erfreut den Aposteln vor. In der Versammlung verselben erzählte nun Paulus wiederholt den Hergang seiner Bekehrung, und Alle sielen sodann auf die Kniee nieder, um dem Herrn laut und inbrünstig Dank zu sagen, baß er aus diesem harten Felsen einen Brunnen des Heiles erweckt, ein helles Licht aus dieser Finsterniß hervorgerufen und diesen ingrimmigsten Feind in einen Lehrer bes Glaubens und gewaltigen Vorfechter ber Kirche ums gewandelt.

Mit welch raftlosem Eifer der Neubekehrte im Wein= berge bes Herrn arbeitete, vermag keine Feber genugsam zu beschreiben. Mit ber glühendsten Liebe, mit unüber= windlicher Geduld, die durch keine Widerwärtigkeit erschüttert werden konnte, mit der hinreißendsten Beredsamkeit unterrichtete er seine Zuhörer in den Geheimnissen Gottes. "Kein Schmettern bes Donners," fagt ber heilige Chrhsostomus, "kann uns so erschrecklich sein, als die Stimme des Apostels Paulus den bosen Geistern. Diese Stimme hat den Teufel in Fessel geschlagen, diese Stimme hat die Welt bezwungen, diese Stimme hat die Laster getilgt, die Lüge zu Nichte gemacht, die Wahrheit zur Geltung ge= bracht. Christus selbst saß seinem Apostel auf der Zunge und leitete seine Rebe. Er war sein beständiger Reise= gefährte und bediente sich jetzt ber Stimme des Paulus wie einstens der Stimme der Cherubim. Auf diesen gewaltigen Himmelsgeistern thronte ehedem Gott; jetzt aber hatte er seinen Thron auf ber Zunge des Paulus aufge= schlagen. Und diese Zunge machte sich auch solcher Auszeichnung würdig, indem sie nie etwas Anderes vorbrachte, als was dem Heilande genehm war."

Venite et videte opera Domini, quae posuit prodigia super terram . . . Rommet und schauet die Werke des Herrn, welche Wunder er auf Erden gewirkt hat. Schauet, ihr verzagten Sünder, wie groß und übergroß Petrus geworden ist gleich nach seiner Bekehrung und Buße, wie groß Paulus. Der Gnade Gottes ist nämlich nichts unmöglich. Sie kann und vermag Alles. Wo sie in die büssende Seele einzieht, dort muß nicht bloß die Sünde weichen, sondern es kommen wunderbare Erscheinungen zu Tage, die Niemand fassen kann. Ja man möchte glauben, daß der bekehrte Sünder vor Gott angenehmer sei, als ber ben Geboten beständig treu gebliebene Gerechte. Johannes ber Evangelist, ber Busen= freund Jesu, hat gewiß niemals ben Pfad ber Unschuld und Tugend verlassen; gleichwohl wurden ihm und allen übrigen Heiligen vorgesetzt Petrus ber Meineidige und Paulus der Blutgierige. Der Erste ward bas Haupt ber gesammten christlichen Kirche, der Andere der Lehrer aller Bölker, der Prediger ber ganzen Welt. Beibe mußten bem erstaunlichen Werke, wegen bessen der Sohn Gottes vom Himmel gekommen, die das Ganze tragenden Grundfäulen sein. Darum begrüßt sie heute ber heilige Chrhsostomus mit ben Worten: "Ihr seid das Licht der Welt; ihr übertreffet an Gewalt die Könige, an Stärke die Kriegshelben, an Reichthum alle Reiche, an Weisheit alle Weltweisen, an Wohlrebenheit alle Redner. Ihr habt nichts und besitzet Alles. Ihr seid die Standhaftigkeit der Martyrer, die Rechtgläubigkeit der Patriarchen, die Buggürtel der Mönche, die Kronen der Jungfrauen, der Zaum der Barbaren, der Hammer der Reger, die sichere Mauer der ganzen Christenheit."

Venite et videte opera Dei . . . so kommet und schauet benn ihr verzagten Sünder, was Gott für Wunder gewirkt auf Erden an Petrus und Paulus. Schauet, wie er sie erhoben und vorgezogen und an die Spiße seiner Auserwählten gestellt hat. Schauet, wie sie jett sind und zu ewigen Zeiten verbleiben werden, seines eingebornen Sohnes liebsten Freunde, seine Reisegefährten, seine Tischsgenossen, seine Gehilsen, seine Rathgeber, sein Alles.

Wenn ihr die Apostelfürsten nun erft feben folltet in

ihrer Glorie und Herrlichkeit; wenn ihr sehen folltet jenes glückfelige und freudenreiche Land ber Lebendigen, in dessen Mitte sie wohnen; wenn ihr sehen und ermessen solltet die ewige Dauer ihres Daseins, die schwindelhafte Höhe ihrer Throne, die Herrlichkeit ihrer Schätze, die Fülle ihrer Wonnen, den Glanz ihrer Ehren . . . was würdet ihr wohl denken, was sagen? wie würde euch zu Muthe Mein Gott und Alles! würdet ihr im Anblicke aller dieser Glorien ausrufen: Ist es denn möglich? mög= lich, daß jene jetzt so hoch stehen im Reiche ber Gerechten, die einst fo tief im Pfuhle ber Sünden lagen? möglich, daß jene schwarzen Kohlen jetzt so hellstrahlende Sonnen geworden? möglich, daß jene jett in der nächsten Nähe Gottes wohnen, die vormals so unendlich weit von ihm entfernt waren? O Glorie, o Herrlichkeit! o Wunder der Buße und Gnade, wie gewaltig habt ihr diese beiben armen Sünder erhoben!

Und so ruse ich benn noch einmal und zum letzten Male: Venite et videte opera Dei . . . fommet, ihr zaghaften und muthlosen Sünder, und schauet, welche Bunder der Herr auf Erden gewirkt hat. Schauet und betrachtet, wie mächtig seine Gnade die Sünder Petrus und Paulus nach ihrer Bekehrung im Himmel und auf Erden erhöht hat. Schauet und erwäget, daß eine aufzichtige Buße euch den beiden Apostelsürsten gleich machen kann, daß ihr einstens werden könnet, was sie jetzt sind. Die Hand Gottes ist nicht verkürzt; der göttlichen Gnade ist nichts unmöglich. "Was dem natürlichen Lause der Dinge nach unmöglich scheint, das wird durch die Gnade Gottes nicht nur möglich, sondern auch leicht," sagt der

heilige Bernhard. Ihr habet nichts anderes zu thun, als daß ihr erstens durch mahre, aufrichtige Buße und zweitens burch inständiges Bitten und Flehen euch berfelben würdig machet. Dann wird sie sich über euch ergießen, in Strömen ergießen, je mehr ihr mitwirkt, und euch end. lich in einen Stand der Heiligkeit versetzen, von dem ihr jetzt noch keinen Begriff habt. Tausende und Tausende haben das erfahren, die es sich eben so wenig eingebildet, als ihr. Maria Magdalena, die ber ganzen Stadt Jerufalem ein Aergerniß war, jene andere Maria, eine Enkelin des heiligen Einsiedlers Abraham, eine Thais, eine Pelagia von Antiochien, eine Maria aus Egypten, eine Afra und viele andere der Unzucht fröhnende Weiber hätten sich zur Zeit ihrer Leichtfertigkeit auch niemals träumen lassen, daß sie einstens im Himmel so große Heilige werden sollten. Und boch sind sie es geworden, weil der götts lichen Gnade Alles möglich ist. Bewerbet euch um diese Gnabe, so wird sie euch erheben, wie sie die Andern erhoben hat.

Der heilige Gregor erzählt in seinem Buche von der Glorie der Marthrer, daß ein vom Unglücke hart bedrängter Mensch in der Verzweislung nahe daran war, sich an einem Stricke zu erhängen. Schon war die Schlinge gefnüpft, da rief er jählings auf: Heiliger Paulus, steh mir bei! Und siehe, die Versuchung ward augenblicklich von ihm hinweggenommen; sein guter Geist kehrte zurück, er schleuderte den Strick hintan, schlug das Kreuzzeichen über sich und ging hinweg, um sein böses Vorhaben als reumüthiger Büßer zu beweinen. Es war mir heute, als sähe ich eben auch einen solchen verzweiselten Menschen

vor mir, ber wegen seiner vielen und großen Sünden allen Muth verloren und des Schlusses geworden, für ihn sei kein Erbarmen mehr zu hoffen. So habe ich denn sein guter Geist werden und ihn vom zeitlichen und ewigen Untergange erretten wollen — und dieß, indem ich ihm den tröstlichen Gegensatz zu Gemüth führte: Petrus und Baulus waren anfänglich große Sünder wie du, und sind setzt die Ersten in der Herrlichkeit Gottes, die Fürsten der Apostel. Daran wollte ich ihn erbauen und aufrichten.

Ja, Sünder, weß Namens und Standes ihr auch sein möget, und wie verwurzelt und veraltet in der Bossheit, öffnet eure Augen und sehet auf die Patrone des heutigen Festtages, auf Petrus und Paulus. Wer waren diese einst, und wer sind sie jetzt! Sehet sie an und glaubet festiglich: Sie waren, was wir jetzt sind. Sehet sie an und glaubet festiglich: Wir können werden, was sie jetzt sind — wir dürsen nur wollen. Entrasset euch der Berzweissung, fasset Muth und Vertrauen, ruset zu den heiligen Apostelsürsten mit Mund und Herz, und es tann nicht fehlen, daß sie euch zu Reue, Buse und Besserung behilslich sind, auf daß ihr bereinst eingehen möget zu ihnen in die Fülle der Glorie und Herrlichseit. Amen.

## Am Feste der Heimsuchung Maria's.

Vorspruch.

Maria aber machte sich in jenen Tagen auf und ging eilends auf bas Gebirg. Luk. 1, 39.

Inhalt.

Vom verbienstlichen Wallfahrten.

Wenn ihr, meine lieben Freunde! von anständigen Personen Besuch erhaltet, so werdet ihr nicht ermangeln diese Hösslichkeit durch einen Gegenbesuch zu vergelten; so will es die gute Sitte, die ihr als wohlerzogene Leute nicht außer Acht lassen dürfet. Ihr werdet sagen, diese oder jene sind bei mir gewesen, so ist es denn jetzt an mir, zu ihnen zu gehen. Dergleichen Gegenbesuche sinden freilich nur statt bei Personen, die gleichen Standes und gleicher Würde sind; denn ein Fürst legt sie nicht ab einem simplen Edelmanne gegenüber und eine stolze Hospame nicht einem Bauernweibe. Die Höheren und Bornehmeren halten es für Schuldigkeit, daß die Minderen ihnen ihre gehorsamste Auswartung machen, ohne im Entsferntesten an eine Wiedervergeltung zu denken.

Ganz anders jedoch wird es von den hohen Himmels.

fürsten und den heiligen Frauen der überirdischen Regionen gehalten. Machest bu bich auf, um diese bei ihren Grä= bern und in ihren Tempeln zu besuchen, so barfst bu versichert sein, daß sie entgegen auch zu dit kommen geistiger Weise, versteht sich. Sie werden dich in deinem Kämmerlein aufsuchen, beine Klagen und Bitten anhören und sie sodann vor den Thron Gottes bringen, von woher alle Hilfe in der Noth kommt. Ja, vorzüglich be= gnadigten Personen sind solche himmlische Besuche sogar sichtbar erschienen, wie wir aus hundert beglaubigten Ge= schichten wissen, und selbst die Königin der Engel hat sich öfters schon gewürdiget, von ihren lichten Höhen herabzusteigen in die düsteren Krankenzimmer, in die bumpfen Kerker, in die elendesten und verfallensten Büt= ten, um dort Troft und Hilfe angebeihen zu lassen den Gläubigen, durch welche sie zuvor in ihren Tempeln und bei ihren Altären heimgesucht und geehrt worden war. Raum wird man ein dristliches Erbauungsbuch öffnen, in welchem nicht Erinnerungen an folche heilbringende Besuche zu finden wären.

Wie ich sehe, Geliebteste! lacht euch hierüber das Herz im Leibe und geben eure Mienen deutlich den Wunsch zu verstehen, daß auch ihr eines so großen Glückes theilhaftig werden möchtet. Wohlan denn! bessuchet die Heiligen, so werdet ihr zu gelegener Zeit auch von ihnen besucht werden. Besuchet sie an ihren Gnadensorten, und sie werden zu euch kommen an den Orten, wo ihr ihrer Hilfe am meisten bedürfet. Geschieht das nicht sichtbar, so geschieht es doch ganz gewiß unsichtbar und so nachdrücklich, daß ihr ihre Hilfe mit Händen

greisen und den Schutz von allen Seiten verspüren werbet. So wollen wir denn dieses Besuchen der Heiligen heute, am Tage der Heimsuchung Maria's, in Erwägung nehmen, wir wollen, mit andern Worten zu reden, über das Wallsahrten Betrachtungen anstellen und sehen, daß und wie man es anstellen müsse. Einige sind abgesagte Feinde des Wallsahrtens und blasen das Besuchen der Inadenorte kurzweg über das Dach hinaus. Diese will ich im ersten Theile meines Vortrages von ihrem Irrsthume überzeugen. Andere hinwieder sind gar zu verssessen auf das müßige Herumpilgern von Land zu Land, und diese sollen im zweiten Theile belehrt werden, wie das Wallsahrten beschaffen sein müsse, auf daß es diesen Namen verdiene.

Wallfahrten heißt nichts anderes, als Orte besuchen, welche sich große religiöse Erinnerungen knüpfen. an Gotteshäuser, zu welchen gewallfahrtet wird, gewöhnlich weil baselbst ein wunderthätiges Marien= oder Heiligen= bild ist, heißen Wallfahrtskirchen oder Gnadenorte. Das Wallfahrten stammt ursprünglich aus bem Judenthume, wo das Volk jährlich nach Jerusalem zum Passah ging, eine auf bie ausbrücklichen Gebote Gottes sich stützende Uebung, welcher Jesus selbst, ber Stifter unserer Religion, und die heiligen Apostel sich nicht entschlugen. Unter den Chriften ist das Wallfahrten seit Anbeginn ihrer Religion üblich, besonders aber mit dem vierten Jahrhunderte allgemein geworden, wo man zumeist nach bem heiligen Lande pilgerte. Wallfahrten dahin, wo Christus geboren, erzogen und gekrenziget ward, oder nach Rom,

and the state of

dem Kampf= und Marterplate so vieler tausend Blut= zeugen, der Grabstätte der Apostelfürsten, heißen Haupt= wallfahrten — Perigrinationes primariae; geringeren Ranges werden sie Perigrinationes secundariae genannt. Es gibt kein Land in der Christenheit, wo nicht Orte sich fänden, die Gott vor andern durch besondere Wunder= wirkungen ausgezeichnet hätte. Um nur Deutschland in's Auge zu faffen, so haben wir in Babern Altenötting, in Desterreich Maria-Zell, in Bohmen den Heiligen Berg, in der deutschen Schweiz Einsiedeln und viele andere mehr, und ist kaum eine namhafte katholische Stadt, die in ihrer Nähe nicht eine mehr oder minder berühmte Wallfahrtstirche befäße. Auf dem Lande sind die Gnaden= firchlein und Gnabenkapellen in Bezirken von fünf bis sechs Stunden Umfreis zerstreut. Diese Orte, benen ber Glaube etwas Heiliges beilegt, stufen sich unter einander ab, wie das Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne, und man foll auch bie geringeren nicht verachten, sondern hochschätzen und nach Gelegenheit der Zeit, des Ortes, ber Kräfte und Geschäfte allewege besuchen.

Der Herr selbst — und was brauchen wir weiteres Zeugniß — hat sowohl im alten als im neuen Testamente sich vernehmen lassen, daß ihm das Wallsahrten
lieb und angenehm sei; ja er hat dasselbe sogar andesohlen. Man lese nur das 16. Kapitel des Buches
Denteron, wo den Juden geboten wird, dreimal des Jahres an dem Orte sich einzusinden, wo die Bundeslade
ausbewahrt wurde. Diesem sind die Israeliten auch
sleißig nachgekommen, und es hat sich Keiner von ihnen,
wie es heut zu Tage geschieht, beigehen lassen, das Wall-

fahrten so mir nichts dir nichts zu verwerfen. Im Evangelium preiset unser Herr und Heiland Jesus Christus die Königin von Saba darum, weil sie vom sernen Morgenlande dis nach Jerusalem gekommen, um die Weisheit Salomons anzuhören. Darum möge man sich hüten, voreilig über das Wallsahrten abzusprechen und dem Troße unser Aufklärlinge nachzubeten, die freilich nichts von besonders begnadigten Orten und Wundern überhaupt hören wollen. Haltet euch vielmehr an das Zeugniß der Kirchengeschichte, welches vorweist, daß von den ältesten Zeiten her die Christenheit das Wallsahrten als ein frommes und Gott wohlgefälliges Werk unternommen und solches auch von den heiligen Vätern und den allgemeinen Kirchenversammlungen stets gutgeheißen und angerühmt worden ist.

Nehmen wir einmal einzelne Beispiele näher vor. Da sehen wir im vierten Jahrhunderte die Kaiserin Helena von Rom nach Jerusalem wallen, im fünften Jahrhunderte sodann den edlen römischen Jüngling Alexius, den Kaiser Theodosius und viele andere Hohe und Höchstzgestellte. Amandus, der Bischof von Mastricht, Ceadvalla, der Sachsentönig, Magdalveus, Bischof von Berdun, Karl der Große, der gewaltige Herr und Kaiser, Canutus, König in Dänemark, Boleslaus, König in Polen, Ludovoicus, König in Frankreich — alle diese waren Ballssahrer; Wallsahrer waren auch Columbanus, Willibrordus, Bonisacius, Gallus, Magnus, unsere deutschen Aposstel, des Glaubens erste Verkündiger, und es ist zu ihrer Zeit Niemanden eingefallen, sie deßhalb zu verspotten und lächerlich zu machen.

minutes Copple

Zu lange würde es dauern, wenn ich alle Perioden driftlichen Kirche burchgeben und erzählen wollte, wie viele heilige Männer und Frauen aus Antrieb der Gottseligkeit von Zeit zu Zeit nach ben bevorzugten Gnabenorten pilgerten, oft nach den entlegensten. Sie meinten, den Gipfel der Vollkommenheit nicht erreichen ju können, wenn sie nicht Christus ben Herrn und seine heiligen an den Plätzen verehrt hätten, wo sie gewirkt und mit Wundern geleuchtet. Nach Bethlehem, zur Krippe des Heilandes, war ehedem der Zulauf so groß, daß es das Ansehen gewann, die ganze Welt habe sich dahin auf den Weg gemacht. Dieß befräftiget der heilige hieronhmus, welcher bort gelebt hat und gestorben ist, da er in einem Sendschreiben an Paulinus sagt: "Aus allen Enden der Welt sieht man hier Leute, und Leute in großer Anzahl. Die Stadt ist von Fremden angefüllt, und ein Gedräng von Menschen beiberlei Geschlechtes macht die Gassen nahezu ungangbar. Zu Bethlehem trifft man gewiß benjenigen, welchen man anderwärtig geflohen hat." Und an der Stelle seiner Schriften, wo er den Propheten Ezechiel auslegt, bemerkt der nämliche heilige Lehrer: "Ich kann meine Auslegung über den Ezechiel nicht zu Ende bringen, weil aus der ganzen Welt bei uns Leute anlangen, die mir viel zu schaffen geben. Keine Stunde, ja kein Augenblick ist, wo die Pilger nicht haufen= weise hier ankommen, so daß die liebe Einsamkeit durch die vielen Fremdlinge ganz aus unserem Kloster verscheucht ist. Es würde zu viele Zeit kosten," setzt er noch bei, und Arten ber "wenn ich anführen wollte alle Alter Menschen, welche ron ber Himmelfahrt des Herrn an

bis zum heutigen Tage nach Jerusalem gekommen sind alle die großen Bischöfe, die starkmüthigen Marthrer, die ansehnlichen Lehrer, die beredten Bäter der Kirche. Diese halten insgesammt bafür, sie hätten zu wenig Gottesfurcht, zu wenig Wissenschaft, stünden noch zu tief auf ber Tugendleiter, wenn sie Christus nicht an benjenigen Orten angebetet, wo das Evangelium zuerst vom Kreuze herab geleuchtet. Die Armenier müßte ich nennen, die Perfer, die Indier, die Bölker des Mohrenlandes, ferner Egypten, welches voll der Einsiedler ist, Pontus, Cappadocien, Sprien, Mesopotamien, alle Landschaften des Drients, wollte ich ein getreucs Bild bieses Menschenschwarmes entwerfen; benn aus allen Weltgegenden kommen sie zusammen. Ihre Sprachen stimmen zwar nicht überein, sondern sind je nach Landesart verschieden; die Religion jedoch und bas Glaubensbekenntniß sind durchaus gleich förmig. Alle loben, preisen und benedeien ba Gott ben Herrn Tag und Nacht."

Sehen wir von den heiligen Personen zu den heisligsten auf. Zuerst der Apostel Paulus. Bon diesem lesen wir in der Schrift: Paulus hatte beschlossen, Sphesus vorbeizusahren, damit er in Asien nicht aufgehalten würde; denn er eilte, um, wosern es ihm möglich wäre, das Pfingstsest in Ferusalem zu feiern.\*) Dann die allerseligste Jungsrau Maria, sehen wir sie nicht auch nach Ferusalem pilgern, obwohl sie als Weib dazu nicht verbunden war; denn das Gebot, dreimal des Jahres zum Tempel zu kommen,

- march

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 20, 16.

galt nur ben Männern. Thaten es auch Frauen, fo rechnete man es ihrer Frömmigkeit zu. Maria aber war nicht die Lette, Andern in der Gottesfurcht vorzugehen. Sie verrichtete demnach auch diese Pilgerschaft mit der größten Andacht. Nachdem ihr göttlicher Sohn wieder in den Himmel zurückgekehrt war, besuchte sie fortwährend jene Orte, die er mit seinen Predigten, Wundern und Leiden verherrlichet hatte. Sie ging nach Bethlehem, wo Jesus geboren, nach Nazareth, wo er empfangen, nach Jerusalem, wo er gefreuziget worden war. Unter welchen Gedanken und Anmuthungen mag das wohl geschehen sein? Reine menschliche Zunge kann bas sagen. Ber hat nun Maria je beschuldiget, daß sie hiemit Un= recht gethan habe, wer tie übrigen Wallfahrer alle. Wohldenkende Menschen gewiß nicht, und nur unserm glaubenslosen Jahrhunderte ist es vorbehalten gewesen, derlei fromme Uebungen in Wort und Schrift zu bemän= geln und zu verhöhnen.

Ach, die unseligen Spötter, — sehen sie denn nicht, daß Gott selbst das Wallsahrten mit Ertheilung außersordentlicher Gnaden und Wohlthaten segnet? Wo haben sie ihre Augen, oder verschließen sie selbe absichtlich vor den Zeugnissen so vieler beglaubigter und unwidersprechtlicher Wunderwirfungen? Wehe ihnen! sie verschließen sich selbst den Zugang zu jenen gebenedeiten Orten, wo Gott niemals aufhört seine Gnadenschätze freigebig auszuspenden, wo man hingehen kann, um alle Bedürfnisse des Leibes und der Seele gleichsam nur abzuholen. Klar nud deutlich hat der Herr sein Wohlgefallen am Wallspapuzinerpredigten. 111.

fahrten schon in ben ältesten Zeiten ausgesprochen. Im Buche Exotus sagte er: Dann soll Reiner beinem Lande nachstellen, wenn bu hinaufsteigest, bor ben Augen bes Herrn, beines Gottes, zu erscheinen, dreimal im Jahre.\*) Und im zweiten Buche Paralipomenon versichert er den Juden, die zum Tempel nach Jerusalem wallen: Auch sollen meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerksam auf bas Gebet besjenigen, ber ba betet an biesem Orte.\*\*) Als Anna, die Mutter Samuels, hinaufging nach Silo zur Bundeslade und dort ihr Herz vor Gott ausschüttete, ward sie, die bisher unfruchtbar gewesen, mit einem Sohne gesegnet. Salomon, nachbem er nach Gabaon gegangen, wo der mosaische Altar und das alte Zelt war, und dort bem Herrn tausend Brandopfer bargebracht, empfing zum Lohne die Gabe der Weisheit. In gleicher Weise ertheilt Gott auch heut zu Tage noch denjenigen, welche glaubensund andachtsvoll zu den heiligen Gnadenorten pilgern, gar häufig Dasjenige, was zu erbitten sie gekommen. tragen geistliche Güter mit sich heim, die Die Einen Sammlung im Gebete, die Geduld in Trübsalen, die wahre Liebe Gottes und bes Nächsten, die Mäßigkeit, die christliche Zucht, ein ruhiges Gewissen und eine von Sunden gereinigte Seele; die Anderen erlangen leibliche Gaben, der Kranke seine vorige Gesundheit, der Lahme den Wiedergebrauch seiner Glieder, der Blinde bas Gesicht, der Taube das Gehör, der Stumme die Sprache und was dergleichen Wehlthaten mehr sein mögen. Und folche

<sup>\*)</sup> Exod. 34, 24. — \*\*) 2 Paral. 7, 15.

Fälle stehen nicht vereinzelt da, sondern haben sich schon nach hunderten und tausenden an den verschiedenen Gnadenorten ereignet, so daß man daraus leicht abnehmen kann, wie das Wallfahrten eine verdienstliche, Gott wohlgefällige Sache sei.

Ja, das Wallsahrten ist eine verdienstliche Sache; verdienstlich, weil von Gott selbst angerathen und geboten; verdienstlich, weil von Gott mit unzähligen Wundersthaten belohnt; verdienstlich, weil von Jesus selbst, von Maria, von den Aposteln, von den größten Heilisgen in Uedung gesetzt; verdienstlich, weil es mit dem Chrisstenthume angesangen hat und nicht eher als dieses aufstern wird.

D ihr lauen Chriftenmenschen biefer Zeit, wie feib ihr boch so ganz anderen Sinnes! Wie weit seid ihr von bem Eifer der ersten Christen abgewichen! Diese waren des Glaubens, sie würden eine ihrer Hauptpflich= ten verfäumt haben, wenn sie die heiligen Orte nicht besucht hätten. Ihr hingegen meinet, um bas Wallfahrten sei es eine gleichgiltige, geringfügige, leicht zu unterlassende Sache. Wie kommt bas? Wer irrt ba, und wer hat recht? Das ist bald entschieden! Ihr dürfet nur erwägen, was ihr in dieser meiner Predigt bisher gehört habt, um zu finden, wer vom wahren und wer hinwieder vom falschen Geifte regiert werde. Um's Himmelswillen! laßt euch boch nicht gar so sehr von dem bosen Sinne dieser Zeit berücken, sei er auch noch so rastlos bemüht, euch die verkehrten Grundsätze der soge= nannten Aufklärung von allen Kathedern und durch hunberte von Schmähschriften einzutrichtern. Leiber Gottes,

baß er schon so Viele von euch in's Garn gebracht hat! Man sieht es ja vor Augen. Wenn es sich um ein Festschießen, um ein Pferberennen, um eine Turner= ober Sängerversammlung und andere bergleichen Gelegenheiten handelt, da seid ihr gleich bei der Hand, da lebt und rührt sich Alles in euch, da rennet ihr und fahrt ihr wer weiß wie viele Meilen, da ist euch kein Weg zu weit und kein Opfer zu groß. Sollet ihr euch aber erheben, Gott und seinen Heiligen zu Ehren ein paar kleine Tagfahrten zu machen, um zu eurer Erbauung die Wunder an den Gnadenorten zu betrachten und euch dort unschätzbare Güter für Leib und Seele zu holen, ba ist's gerade, als wenn euch die Beine abgeschlagen wären, ba kommt ihr nicht vom Platze, da bleibt ihr daheim wie angenagelt sitzen. Und nicht allein dieß, nicht allein daß ihr zu feiner größern Wallfahrt euch entschließen möget, seid ihr fogar zu faul, vor bas Thor eures Wohnortes hinauszugehen und das dort zu allernächst liegende Kirchlein oder Kapelichen zu besuchen. Ja, Gott zu Liebe einen Bittgang mitzumachen, was ist bas für eine schwierige und bedenkliche Sache für euch. Weht ein rauhes Lüftchen, so bleibt ihr baheim; regnet ober schneit es gar, so bleibt ihr baheim; ist der Weg etwas kothig, so bleibt ihr daheim; habt ihr einen kleinen Huften und ein weniges Schnupfen, so bleibt ihr babeim. Rein Mensch vermöchte euch über die Schwelle zu bringen; denn ihr würdet ja eure Gesundheit oder gar euer Leben auf's Spiel setzen, wenn ihr euch auf die Gasse wagen und vom Winde anblasen lassen solltet. D Christen, Christen, wie sehr ist in euch erloschen ber Eifer eurer Bäter; wie

wenig, wie blutwenig wollet ihr noch thun und opfern zur Ehre Gottes und eurer Seelen Wohlfahrt!

Der gottselige Thomas von Kempis hat in seinem Buche von der Nachahmung Christi bekanntlich den Auspruch gethan: Qui saepe perigrinantur, raro sanctisicantur, zu beutsch: Welche oft wallfahrten gehen, wer= den selten heilig. Diese Worte sind aber mit Nichten so zu verstehen, als wollte der Geistesmann das Wallfahrten ganz und gar mißrathen, sondern er will nur sagen, daß man nicht frömmer, nicht besser werde durch die Art und Beise, wie der große Haufen zu wallfahrten pflegt, dem es dabei meist nur um ein müßiges, zügelloses Herum= ichweisen zu thun ist. Dieses Wallfahrten ist freilich den Christen nicht anzuempfehlen, dieses Wallfahrten heiliget die Seele freilich nicht, sondern haftet ihr nur allzu oft noch mehr Flecken an, als sie baheim schon gehabt. Nein, das Wallfahrten, welches ich euch heute anrathe, ist ganz anderer Natur, wie ich jetzt, um eure gesteigerte Aufmerksamkeit bittend, zeigen will.

Bei dem Wallfahrten, wie ich es meine, müssen hauptsächlich drei Punkte streng beachtet werden. Erstlich muß sich der Wallfahrter ein heiliges Ziel und Ende vorsetzen. Nicht die Leichtsertigkeit, nicht der Vorwitz, nicht die Heuchelei, nicht das eitle Streben nach der Menschen Lob darf ihn zur Pilgerschaft bewegen, sondern seine Triebseder muß die reinste und aufrichtigste Meinzung sein, Gott zu preisen, Gott zu danken, Gott zu bitten, mit einem Worte — er muß um Gottes willen sich auf

ben Weg machen. Ein gewisser Orbensmann pflegte vor jeder zeitlichen Berrichtung, bie er zu beginnen im Begriffe war, eine kleine Weile still zu stehen und zu sich selbst zu sagen: Was du jetzt thun willst, ist an und für sich nichts, ist eine tobte Arbeit; du mußt sie erst durch eine gute Meinung lebendig machen. Wohlan! so mache sie lebendig, besecle sie burch das inbrünstige Verlangen, Gott dadurch zu ehren. So thue denn auch du, christlicher Pilgersmann! Halte Rath mit dir beim Beginne der Wallfahrt, erwäge, daß selbe nur ein todtes Unternehmen wäre ohne bie gute Meinung und stecke bir barum vor Allem ein heiliges Ziel und Ende ab. Sorge, daß deine Absicht dabei die beste und reinste sei. Bon ber großen Pilgerin Maria, die wir heute verehren, sagt der heilige Ambrosius, sie habe Acht gegeben, daß sie, so viele sie Schritte auf ihrem Wege machte, eben so viele Stufen auf der Tugendleiter höher steige. Ein jeder Tritt und Schritt sollte geschehen zur größeren Ehre und Glorie Gottes, und eben barum war jeder Tritt und Schritt ihr behilflich zur Erlangung höherer Berdienste.

Auf dem Wege sodann während der ganzen Wallschrt muß der christliche Pilger sich lebhaft vorstellen, er sei in diesem Leben nichts weiter, als eben ein Pilger, ein Wandersmann. Es sollen seinem Geiste stets vorsschweben die Worte des Apostels Paulus: Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen eine andere.\*) Oder jene des Apostels Petrus: Geliebeteste, ich bitte euch, als Fremdlinge und Pilger

431 1/4

<sup>\*)</sup> Hebr. 13, 14.

enthaltet euch ber fleischlichen Lüfte, welche wiber bie Seele streiten.\*) Ober endlich ber Ausruf bes gefrönten Propheten: Webe mir, bag meine Bilgerfahrt so lange banert! \*\*) Diese und ähnliche Denksprüche sollen in seinem Herzen eine flammende Begierbe nach bem himmlischen Vaterlande erregen, ihn zur Gedulb und Ansdauer auf der Reise ermuntern, ihm zur Ueberwindung aller Beschwerlichkeiten Muth machen. Nehme er sich den heiligen Ignatius zum Vorbilde, den Stifter bes hochverdienstlichen, aber von unsern Welt= menschen so fehr verkannten Ordens der Jesuiten, welcher burch eine in ber rechten Weise verrichtete Wallfahrt ben Grund zu feiner nachfolgenden Heiligkeit gelegt hat. Diefer Gottesmann war kaum von den Wunden genesen, die er bei der Vertheidigung von Pampelona gegen die Franzosen davongetragen, so machte er sich unverziiglich auf, um nach Monserrat zum Schreine Unserer Lieben Frau zu wallen. Dort hängte er neben dem Altare ber Mutter ber Barmherzigkeit Wehr und Waffen auf, entfagte bem Kriegswesen und bem ganzen vorigen Weltleben, reinigte sein Inneres durch das Saframent der Buße und berei= sich mit glühendem Eiser und inbrünstiger Andacht zum geistlichen Kampfe wider die Hölle und ihre Anhänger Hierauf zog er, äußerlich und innerlich mit allen Eigenschaften eines driftlichen Pilgers angethan, in bas heilige Land, um den Boden zu verehren, welchen der Beiland durch seine Geburt, seinen Wandel, feine Wunder und seinen Kreuzestod geadelt hat — baarhaupt

<sup>\*)</sup> I. Petr. 2, 11. — \*\*) Pf. 119, 5.

äußerlich, in schlichtem Rocke, ohne Schuhe an den Füssen, innerlich voll der reinsten Meinung, der Demuth und des Bertrauens. Er zog dahin, ärmer als ein Bettler, von allen Mitteln entblößt, seine Zuversicht ganz allein auf Gott setzend. Er stellte sich auf dem ganzen Wege ledhaft vor die Aehnlichseit des menschlichen Ledens mit einer Wanderschaft, und wie wir nacht und bloß, alle irdischen Güter hintenlassend dereinst in die Ewigkeit einzgehen werden. Und gerade darum ist er mit so großen Gütern des Geistes und des Herzens beschenkt von seiner Pilgerfahrt heimgekehrt.

Am Gnavenorte selbst endlich muß der christliche Pilger den süßesten Anmuthungen sich ganz hingeben. Jetzt muß er lieben, jetzt verlangen, jetzt hoffen. Sehet doch, Geliebteste! auf das Beispiel der Heiligen, wie ihr es in der Legende hundertmal verzeichnet findet. Betrachtet die Diener und Dienerinen Gottes zunächst auf ihren Wallfahrten im gelobten Lande und thut es ihnen in der Andacht und Erbauung nach. Sie gingen nach Nazareth, wo das ewige Wort im Schoose Maria's empfangen ward und schwammen da in Erwägung der Barmherzigkeit Gottes in einem Meere von Trost und Hoffnung. Sie gingen nach Bethlehem, wo im armseligen Stalle die Krippe bes Königes der Himmel gestanben, und verloren sich in Staunen über die tiefe Selbst= erniedrigung des Sohnes Gottes. Sie gingen auf ben Delberg, wo das blutige Trauerspiel seinen Anfang genommen, und küßten glühenden Dankes voll den harten Felsen, den Christus in der Todesangst für uns mit seinem Schweiße und Blute benetzt. Sie gingen auf den

Kalvarienberg und vermengten da an der Stelle, wo der Herr für unsere Sünden sich aufgeopfert, ihr Gebet mit Seufzern und Thränen. Lebhaft stellten sie sich die Marterscenen vor Augen. Es war ihnen nicht anders, als sähen sie den Heiland mit Blut überronnen vor sich am Kreuzesstamme hängen und hörten die letten Worte, die er sterbend gesprochen. Weiter gingen sie zur Grabesstätte, die der Herr durch seine glorreiche Auferstehung verherrlichet, und freuten sich da jubelnden Herzens bes großen Sieges über Tod und Hölle. Letlich besuchten sie abermals den Delberg, um die Fußstapfen zu ver= ehren, die Jesus dort zum Zeichen seiner Himmelfahrt hinterlassen, und warfen sich ganz aufgelöst in Wonne und Entzücken an diesen heiligen Denkmalen anbetend nieder. Auf diese Weise begleiteten sie mit Herz und Sinn ben Erlöser von seiner Wiege bis zu seinem Grabe und darüber hinaus in die ewigen Regionen des himmels.

Das war gewallfahrtet nach dem Sinne und Herzen Gottes, da war die reine, goldlautere Meinung, da war die eingehende, alles Seelenvermögen hinreißende Bestrachtung, da war das der Heiligkeit des Ortes angemeffene würdevolle Benehmen. Ist deine Wallfahrt, o Christ! also beschaffen, dann ist sie in Wahrheit eine verdienstliche Wallfahrt, von der du Früchte der Gnade erwarten kannst. Zielt aber deine Meinung nicht ganz und gar nach dem heiligen Zwecke, hast du Nebenabsichsten oder gar unlautere Beweggründe, benimmst du dich auf dem Wege, als ginge es zum Jahrmarkte oder in die Komödie, hältst du am Gnadenorte selbst deine Gedanken

nicht zusammen, sondern lässest sie ungezügelt nach allen vier Winden schweisen, richtest du Augen und Herz wenisger auf das Heiligthum, als auf die dich umgebende bunte Menge, — o dann getröste dich ja nicht, die erswarteten Güter zu erlangen, vielmehr hast du Uebel und Unheil zu besorgen, wie ich ein abschreckendes Beispiel in einem alten italienischen Buche gelesen habe.

Zwischen ben Städten Nola und Benevent im Neapolitanischen erhebt sich ein Berg, ber Jungfrauenberg genannt, weil auf dem Gipfel desselben eine der Königin der Jungfrauen geweihte Kirche steht. An diesem heiligen Orte versammelte sich einige Male im Jahre eine solche Menge Volkes, daß man für nöthig fand, ein weitläufiges Hospital zur Beherbergung der zahlreichen Pilger zu errichten. Im Jahre 1611, am Vorabende des Pfingstfestes, war der Zulauf besonders groß. Tausende von Fremdlingen beiderlei Geschlechtes hatten sich eingefunden. Aber leiber mußte man mit bem Propheten Isaias sagen: Du mehrtest bas Bolk, aber vergrößertest nicht die Freude.\*) Denn an dem Benehmen dieses Haufens konnten weber Gott noch rechtschaffene Menschen eine Freude haben. Man sah da weit mehr Leichtfertigund Ausgelassenheit, als dristliche Eingezogenheit. Die Leute gestatteten ihren Angen und Zungen ungescheut freien Spielraum, gafften und schwätzten, als wären sie bes Vergnügens halber gekommen, und ließen von wahrer Andacht und Zerknirschung keine Spur an sich wahrnehmen. Im Vorhofe der Kirche noch ließ sich unehr

Tanah

<sup>\*)</sup> Isaias 9, 3.

erbietiger Lärm und ärgerliches Gelächter hören. Ja, Einige vermassen sich sogar, hier, so zu sagen vor den Füssen Maria's, beim Klange des Saitenspieles zu tanzen und zu springen. Alle Laster schienen mit diesem frechen Bolke herangezogen zu sein, Fraß und Völlerei, Ueppigkeit und Unzucht, und man hätte meinen sollen, eher auf dem Blocksberge unter des Teusels Sippschaft sich zu befinden, denn an einem so geheiligten Orte. In dieser Weise also bereitete sich das unselige Volk vor, am nächsten Morgen die heiligen Sakramente zu empfangen und von der Mutter der Gnaden sich Trost und Hilfe zu erbitten!

Aber was geschah? Beim Anbruche ber Nacht hatten sich die sauberen Wallfahrter zur Ruhe begeben und lagen bereits im tiefsten Schlafe, als im Spitale plötzlich Feuer ausbrach. Da das Gebäude größtentheils aus vom Alter ausgetrockneten Balken und Täfelwerk bestand, griffen die Flammen mit so rasender Eile um sich, daß es in Zeit von anderthalb Stunden bis auf den Erbboden nieder= gebrannt war. Von den Gästen, welche es beherbergte, kamen die wenigsten mit dem Leben davon. Es entstand nämlich in dem überfüllten Hause beim Allarmrufe an den Thuren und Fenstern ein solches Gebränge, daß die Masse sich selbst die Auswege versperrte und dann großentheils von den Flammen verzehrt oder vom Rauche erstickt oder endlich von den herabstürzenden Balken erschlagen wurde. Bei fünfzehnhundert Personen famen auf diese Weise um, und augenscheinlich war hier die Strafe Gottes den leichtfertigen Sündern auf dem Fuße gefolgt. Ich sage die Strafe Gottes, unbekümmert um das Hohngelächter unserer Aufklärlinge, welche virgends mehr eine waltende

Hand der Vorsehung erkennen wollen, sondern alle Ereignisse der Art dem Wirken blinder Naturkräfte oder dem Zufalle auf die Rechnung setzen. Wie sehr sie sich aber hierin irren, werden sie in der andern Welt inne werden, aber freilich zu spät dann für ihr Seelenheil.

Doch es ist Zeit, daß ich schließe. Chevor aber will ich noch furz einige Fragen beantworten, die ihr in der besprochenen Sache etwa an mich stellen möchtet. Zum Ersten könntet ihr um Rath bitten wollen, wohin ihr benn wallfahrten sollet? Ich entgegne: Meidet so viel möglich, auf den Wegen des großen Trosses zu gehen, benn unter dem lärmenden Haufen werdet ihr schwerlich rie zu eurer Erbauung nöthige Ruhe und Ungestörtheit finden. Suchet lieber die verlassensten Orte auf, gehet nach dem nächsten beften Dorffirchlein. Dort findet ihr die Wallfahrt aller Wallfahrten, das allerheiligste Sakrament des Altares, Christus Jesus in der Gestalt bes Brodes persönlich gegenwärtig. Was wollet ihr mehr? was suchet ihr Höheres? Hier fließt der lebendige Quell alles Guten, bessen Wasser euch vollkommen erquicken, reinigen und stärken wirb.

Zum Zweiten höre ich die Frage: Wann sollen wir wallsahrten? Ich antworte: Vornehmlich dann, ehe ihr ein wichtiges oder schwieriges Geschäft angreiset, damit ihr zur glücklichen Ausssührung desselben die göttliche Gnade und die vielvermögende Fürbitte der Heiligen gewinnen möget. So hat auch der heilige Ignatius von Lohola, wie ihr kurz vorhin erst vernommen habt, sein großes Unternehmen, die Stiftung der Gesellschaft Jesu, mit einer Wallsahrt zu Unserer Lieben Frau in Montserrat

begonnen, welcher er sodann die Pilgerreise in das heilige Land folgen ließ. Weiter, wallfahrtet an folchen Tagen, wo ihr zu Hause in eurer Pfarr= und Mutterkirche den öffentlichen Gottesdienst, besonders Predigt und Christen= lehre nicht verabsäumet. Diesen beizuwohnen seid ihr vermöge bes kirchlichen Gehorsames verpflichtet, und ihr könnet euch leicht benken, daß Gott mit eurer Wallfahrt fein Gefallen geschieht, wenn ihr deßhalb den Hauptdienst hintan setzet. Voluntarie sacrificabo tibi, muß es ba beißen . . . ich will dir ein freiwilliges Opfer bringen, ein freiwilliges Opfer, welches ich dir nicht schuldig bin in Kraft des Gehorsams. Kleine Wallfahrten könnet ihr an jedem beliebigen Tage unter der Woche vornehmen. Am besten geschehen sie in der Frühe, vor Beginn ber Arbeit. Wenn ihr in den ersten Morgenstunden der nächstgelegenen Kirche zuwallet und Gott unter der Fürbitte der aller= seligsten Jungfrau ober des dort verehrten Heiligen eure Geschäfte aufopfert und anempfehlet, o, wie werden sie selbigen Tages wunderbarlich anschlagen und gedeihen! Also hat gethan der heilige Bernardinus, welcher, als er noch Jüngling war, ehe er zur Schule ging, in ein außer= halb der Mauern seiner Vaterstadt Siena gelegenes Kirch= lein sich begab, um bort die allerseligste Gottesmutter zu begrüßen; also hat gethan der heilige Kaiser Heinrich, der allemal, so oft er in eine ber Städte seines Reiches kam, leine ersten Schritte nach einer der Jungfrau Maria ge= weihten Kirche richtete; also hat gethan der gottselige Thomas Sanchez, ein eben so frommer als gelehrter Mann, der jederzeit, wenn er in was immer für einem Geschäfte aus dem Hause ging, Maria in ihrem Tempel

besuchte und sich und sein Vorhaben ihrem mütterlichen Schutze empfahl.

Was sollen aber nun jene thun, welche Alters und Gebrechlichkeit halber, oder aus Mangel an den nöthigen Mitteln keine Wallsahrt unternehmen können? Ich sage, diese sollen zum wenigsten einen guten Willen haben und ein ernstliches Verlangen nach den heiligen Gnadenorten. Hiedurch wird alles Mangelnde ersetzt werden. Die heiligen Engel werden ihren guten Willen und ihr sehnliches Verlangen in den Himmel tragen, und dort werden sie nicht anders angesehen werden, als hätten sie die Wallsahrt in der That leiblich verrichtet.

Exurgens Maria abit in montana . . . Maria machte sich auf und ging eilends auf bas Gebirg. Aus dieser Stelle der heiligen Schrift habe ich heute Gelegenheit genommen, euch über das Wallfahrten heils fame Lehren zu ertheilen. Ich habe ben Gegnern biefer frommen Handlung gezeigt, wie sehr sie im Irrthume schweben und welch ein verdienstliches Werk vielmehr bas Wallfahrten sei. Ich habe ferner Weisung gegeben, wie das Wallfahrten anzustellen, wenn es Gott wohlgefällig und dem Menschen verdienstlich sein soll. Exurgens Maria abit in montana . . . Maria machte sich auf und ging eilends auf bas Gebirg. In Chriftus Jesus geliebteste Zuhörer! So stehet benn auch ihr auf ergreifet den Wanderstab und rüstet euch zur Pilgerschaft. Vermöget ihr nicht in weite Fernen zu wallen, geht eine Reise nach Rom, nach Loretto ober gar in bas heilige Land über eure Kräfte hinaus, so habt ihr ja in eurem eigenen Lande, in eurer nächsten Nähe Kirchen und Seilig'

thümer, wohin ihr euch eure Andacht zu verrichten begeben könnet. Bor euren Städten und Dörfern stehen sicherlich Kapellen ober Stationsfreuze. Dorthin gehet an ben Sonn- und Feiertagen nach beendigtem Gottesdienste, oder hie und da auch unter der Woche einmal, wenn euren Dienstverpflichtungen bamit fein Eintrag geschieht. Betet bort andächtig ben Rosenkrang, rebet auf dem Hin= und Herwege mit eurer Begleitung von erbaulichen Dingen ober singet ein frommes Marienlied ab. D, welcher Segen würte sich bann über eure Häuser und Wohnungen, über eure Aecker und Fluren ergießen, wenn ihr eure Freizeit auf diese Weise verwenden wolltet, statt in den Wirthshäusern und auf den Tanzplätzen euch wild herum zu tummeln. Also noch einmal, machet euch auf! ergreifet ben Pilgerstab! wallet nach ben Gnaben= orten in der Nachbarschaft eurer Heimath, wenn größere Reisen für euch nicht thunlich sind. Eure Mühe wird dabei klein sein, groß jedoch der Nuten ... groß hier zeitlich, noch viel größer aber bort ewig. Amen.

## Am Feste der heiligen Mutter Anna.

## Borfpruch.

Betrüglich ist die Anmuth und eitel die Schönheit; ein Weib, welches den Herrn fürchtet, das wird gelobt werden. Sprüchw. 31, 30.

## Inhalt.

Lob der heiligen Mutter Anna und beigefügter Unterricht von dem rechten Gebrauche der zeitlichen Güter.

Aenophon, ber alte griechische Geschichtschreiber, ersählt, es seien einstens bei einer Mahlzeit unter guten Freunden und Bekannten die Gäste nach verschiedenen Gesprächen darauf gekommen, jeder der Anwesenden solle aufrichtig sagen, wessen er sich am meisten rühme und erfrene. Da waren denn so vielerlei Antworten als Personen. Der Erste hob sein vortrefsliches Gedächtniß hervor, welches ihn in den Stand setz, alle Verse des Sängerkönigs Homer auswendig zu wissen und der Reihe nach ohne Fehler hersagen zu können, eine Gabe der Natur, wie sie wohl Wenigen zu Theil geworden sei. Seine Nachbarin, eine junge Dame, gab nicht undeutlich, wenn auch mit verblümten Worten, zu verstehen, daß sie

sich auf ihre Schönheit ein großes Stück einbilde. O des vergänglichen Gutes, hinwelfend wie die Blume, die heute blüht und morgen abgedorrt ist! Der Nächste trug seinen Reichthum zur Schau und pries, wie viel Freuden er damit sich und Anderen bereiten könne. Er kannte als Heide freilich den König Salomo nicht, ber da hundert= mal reicher gewesen, als er, und bennoch am Ende seiner Tage bekennen mußte: Da sah ich in Allem Eitelfeit und Geistesplage, und bag nichts von Dauer sei unter der Sonne.\*) Wie könnte auch der Reich= thum ber Quell ber wahren Freude sein, er, ber mit so viel Mühe und Sorge erworben, mit fo viel Furcht und Gefahr befessen, mit so viel Leidwesen verlassen wird und seinem Besitzer im Tobe nichts zurückbehält, als eine große Berantwortung seines Besitzers vor Gott, wenn er ihn übel angewendet hat. Nach diesem Geldsacke kam die Rede an einen ehrwürdigen Greis, ber sich des hohen Alters rühmte, zu dem er sein Leben über alle ihm begegneten Glücks= und Unglücksfälle hinaus gebracht habe, und zwar mit Ehren gebracht. Dieser hatte etwas mehr Grund, als sein Vorgeher, sich groß zu machen, dieweil der heilige Hieronhmus sagt: "Das Alter derjenigen, die in ihrer Jugend ehrsamen Studien obgelegen und dem Gesetze des Herrn Tag und Nacht nachgesonnen, wird mit der fort= schreitenden Zeit von Jahr zu Jahr gelehrter, weiser und und sammelt von den gewohnten Uebungen bie sußesten Früchte ein." Dem Greise folgte ein gesetzter Mann, der da sprach: Er lasse Andere sich freuen,

Kabuzinerpredigten. III.

<sup>\*)</sup> Eccl. 2, 11.

wie und worüber sie wollen; er für feine Person freue und rühme sich ber Armuth. Denn je weniger Güter er habe, besto größer sei ber Schatz seiner Ruhe. Und die= ses Glück achte er um so höher, weil ihn Wenige barum beneideten, und es zugleich ein Beweis sei, daß er Niemanden um das Seinige gebracht. Und das war ganz vernünftig gesprochen; benn auch der weise Seneca sagt: "Es ist eine edle Sache um eine heiteren Sinnes erbulbete Armuth; ja sie ist keine Armuth, so lange sie wohlgemuth ertragen wird. Denn wer mit seiner Armuth zurecht kommt, ber ist reich." Neben bem Philosophen faß ein Bater mit seinem wohlerzogenen Sohne zur Seite. Dieser nun, als das Wort ihn traf, umarmte ben Jüngling und sprach: Ego autem laetor et glorior in filio meo . . . ich meinestheils erfreue und rühme mich diemeines Sohnes. Denn alle Ehren und Freuden, die ihr Andern eurem Vorgeben nach habet, vergehen mit eurem Leben; mir aber wird mein Sohn zur Ehre und Freude sein auch noch nach meinem Tobe. Und sicherlich hat dieser am besten geredet und ganz im Sinne bes weisen Mannes, wenn er sagt: Ein tugenbfamer Sohn ist die Freude seines Baters.\*)

Nehmen wir an, die heilige Anna wäre auch bei diesem Mahle zu Gaste gesessen und hätte sagen sollen, wessen sie sich am meisten rühme. Würde sie wohl ihren alten Abel hervorgehoben haben, den sie von David und von so vielen Königen ableiten konnte, oder aber ihr Alter, obwohl sie in allen Shren hohe Jahre erreicht?

<sup>\*)</sup> Spriichw. 10, 1.

Ich zweisse stark! Bielmehr ist meine Meinung, sie würde es wie jener Bater gemacht, ihre Tochter Maria umsangen und gesagt haben: Ego autem laetor et glorior in filia mea . . . ich erfreue und rühme mich dieser meiner Tochter. Und das ganz mit Recht; denn diese Tochter war ihr nicht nur im Leben die höchste Ehre und Freude, sondern wird es auch sein und bleiben in alle Ewigkeit. Lasset uns heute an dem glorreichen Festtage der glückseigen Mutter einige Worte sprechen zu ihrem Lobe und dann aus ihrem Leben eine gute Lehre abziehen sür unser Leben. Ich beginne . . .

Es haben schon Biele barüber sich gewundert, daß die alten Kirchendäter und Geschichtschreiber, welche doch oft geringsügigere Sachen mit minutiöser Genauigkeit verzeichnet haben, vom Leben der heiligen Mutter Anna so wenig melden, da doch nicht zu zweiseln ist, dieses Leben sei ein höchst erbauliches und lehrreiches gewesen, erfüllt von der Andacht gegen Gott, von dem Eiser in Haltung der Gebote, von der Liebe zu dem Nächsten, von der Treue und dem Gehorsame gegen ihren Ehemann Joachim, von der Geduld unter dem Joche der so lange auf ihr ruhenden Schmach der Unfruchtbarkeit, und von unzähligen andern leuchtenden Tugenden. Wir wissen nicht viel mehr, als daß Anna die Mutter der allersseligsten Gottesgebärerin, der Königin des Himmels, Maria gewesen.

Aber sollte zu ihrem Ruhme nicht genügen, wenn wir auch nur dieses wissen? Ich denke wohl, und es

fällt mir dabei ein altes Mährlein ein, das ich irgendwo einmal gelesen habe. Zwerglein, die über Land gingen, fanden auf dem Wege den Daumenknochen eines Riesen. Boll des Staunens sammelten, sie sich um das Bein und zogen ihre Stäbe hervor, um es nach der Länge und Dicke zu messen und durch diese Manipulation zu dem Schlusse zu gelangen, wie schrecklich groß doch der Leib des ganzen Riesen gewesen sein müsse. Und eben so reicht für uns die einzige hingeworfene Thatsache hin, daß Anna die Mutter Maria's gewesen, um daraus abzunehmen, daß sie an Tugend und Gerechtigkeit eine wahre Riesin war und alle Frauen des alten Bundes an Größe der Heiligkeit übertras.

Es ist wahr, die heilige Schrift führt viele Matronen an, die verschiedener Tugenden wegen gelobt und gesegnet worden sind. Sara wird gelobt wegen des Gehorsams und der Ehrerbietung gegen ihren Mann Abraham und beswegen auch von Gott gefegnet, daß sie in ihrem neunzigsten Lebensjahre noch eines Sohnes genaß, durch ben sie die Ahnfrau vieler Bölker und Könige, ja des Erlösers der Welt selbst geworden. Die Prophetin Anna wird gelobt wegen der Geduld und Langmuth, womit sie viele Jahre hindurch Spott und Hohn über sich ergehen ließ ob ihrer Unfruchtbarkeit, bis endlich Gott ihren beharrlichen Eifer im Gebete mit der Empfängniß eines Sohnes, des Propheten Samuel, belohnte. Ein schönes Lob ertheilt die Bibel auch der Wittwe Judith, der Tochter Meraris, von der sie sagt: Und sie hatte bei Jedermann einen guten Namen; benn sie fürchtete Gott fehr, und Niemand mar, ber etwas

- Land

Beses von ihr rebete.\*) Darum ward sie auch vom Himmel auserlesen, das jüdische Bolk aus ben Klauen seiner ingrimmigsten Feinde zu erretten. Welch erhabene Tugend und tiefe Demuth muß nicht die Königin Esther besessen haben, der von der Schrift bezeugt wird, daß sie allzeit Scheu getragen vor der Herrlichkeit, dem Glanze und dem Wohlleben des Hofes, und die ba die schönen Worte fagt: Du, o herr, weißt, bag beine Magb sich niemals gefreuet, seit sie hieher gebracht worden, bis auf den heutigen Tag, außer in dir Herr, Gott Abrahams. \*\*) Der heilige Augustin bemerkt hiezu sehr treffend: "Es gibt Menschen von zweier= lei Art in der Welt. Einige denken an den Himmel und einige an die Erbe. Das Herz der einen liegt unter den Dingen hienieden begraben, das Herz der andern ist mit ben Engeln vereiniget; die einen setzen ihr Bertrauen auf die irdischen Güter und auf die betrüglichen Schätze der Welt; die andern richten alle ihre Begierden nach himmlischen Gütern, welche Gott, ber nicht lügen kann, ihnen versprochen hat. Esther war in Ehren und Freuden, aber sie verachtete Alles und hatte ihre Freude nur in Gott und der Betrachtung göttlicher Dinge. Eine wahre Jüdin und — Christin!" Deßhalb ward sie auch von Gott gesegnet, daß sie Gnate vor dem Könige fand und ihre Fürbitte der Verfolgung des Amon ein Ziel setzte und alle ihre Glaubensgenossen dem Untergange entriß. Wollet ihr wissen, welch herrliches Lob die Schrift Zacharias und Elisabeth ertheilt, ben Eltern bes heiligen

<sup>\*)</sup> Jub. 8, 8. — \*\*) Efther 14, 18.

Täusers Johannes, des Vorläusers Christi? Sie waren, sagt sie von ihnen . . . sie waren Beide gerecht vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn tadellos.\*) So war also auch Elisabeth unter den von dem Buche aller Bücher hochzerühmten Frauen, und man möchte glauben, der Evanzgelist habe sagen wollen: Es ist kein Wunder, daß sie mit einer so heiligen Leibesfrucht gesegnet worden, weil sie so heilig gelebt vor Gott und den Menschen.

Wenschen ihrer Tugenden wegen von Gott dem Herrn geliebt und gesegnet worden sind, wie groß muß erst der Tugendschatz und die Heiligkeit des Ehepaares Joachim und Anna gewesen sein, von denen die ewige Vorsehung hat geboren werden lassen die allerseligste, allererhabenste, über alle Engel reinste Jungfrau Maria! Deswegen ruft der heilige Vater Johannes Damascenus mit Recht zu der Mutter Anna auf: "O selig, dreimal selig bist du, heilige Anna, die du ein von Gott so über alle anderen Wesen begnadigtes Kind, Maria aller Ehren reich, geboren hast!"

Der heilige Bischof Anselmus, indem er von der Mutter des Herrn handelt, sagt, Gott habe (um in menschlicher Weise zu reden), nachdem er in seinem allers weisesten Rath beschlossen, den Sohn in die Welt zu schicken, daß er von einem Weibe die menschliche Natur annehme, sein allsehendes Auge Jahrtausende voraus auf alle durch Tugend und Heiligkeit leuchtenden Frauen der

- comple

<sup>\*)</sup> Luf. 1, 6.

tünftigen Zeit geworfen, bis er bie an Abel des Gemüthes und Reinheit des Herzens Hervorragendste gefunden, und diese war Maria, die Tochter Anna's. Es war also Maria unter allen Jungfrauen schon von Ewigkeit her auserkoren, daß sie den Erlöser der sündhaften Welt gebären solle.

Die heiligste unter allen heiligen Jungfrauen mußte aber auch eine solcher Tochter würdige Mutter haben. Ober meint ihr, daß Gott ihr nur so obenhin die nächste Beste angeordnet habe? Sicherlich nicht! Das wäre seisner höchsten Weisheit schlechterdings nicht angemessen geswesen. Auch die Mutter mußte unter den Frauen an Tugenden und Heiligkeit glänzend hervorleuchten. Bater und Mutter mußten sein, wie sie die heilige Schrift schilzdert: Beide gerecht vor Gott, wandelnd in allen Geboten und Satungen des Herrn tabellos.

D welch große Sorge muß der Herr über die heislige Anna getragen, mit welch wunderbaren Gnaden ihr Seele und Leib begabt und wider alle Anfechtung, wider alle Gelegenheit zur Sünde verwahrt haben, daß sie würdig befunden werden konnte, in ihrem Schooße die Königin der Jungfrauen ohne Erbsünde zu empfangen. Ja, in Wahrheit selig, dreimal selig bist du, heilige Mutter Anna! Selig, weil du vor allen andern Weibern außerlesen worden bist, eine solche Tochter zu gebären; abermals selig, weil du auß dieser Tochter einen Enkel erlebt hast, der kein Geringerer war, als der Sohn Gottes und Heiland der Welt; und nochmals selig, weil du diesen Enkel, deßgleichen keine Großmutter, so lange die Welt steht, je gehabt hat noch je wieder haben wird

weil du Christus Jesus mit leiblichen Augen gesehen, ihn auf deinen Armen getragen, ihn umfangen, geküßt und an dein Herz gedrückt hast.

Der Herr wandte sich einmal zu seinen Jüngern und sprach: Selig sind die Augen, welche sehen, was ihr sehet! Warum aber? Jesus erklärt es, indem er fortfährt: Denn ich sage euch, daß viele Propheten und Könige sehen wollten, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen, und hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört.\*) Ein andermal redete er zu den Jüngern: Abraham, euer Bater, hat frohlocket, daß er meinen Tag sehen werde; er sah ihn und freute sich.\*\*) Das will sagen: Als Abraham, euer Vater, noch auf Erden war, frohlockte er im Geiste, einst seine Erwartung, daß ich als Erlöser kommen werde, erfüllt zu sehen. Wirklich vernahm er auch an dem Orte, wo er mit allen dahingeschiedenen Frommen auf meine Ankunft wartet, den Tag meiner Menschwerdung und Geburt und freute sich. Wie viel mehr habt ihr nun, meine Zeitgenossen, Ursache, euch zu freuen und glückselig zu preisen, die ihr mich nicht von Weitem, bloß im Geiste, sondern leiblich, in Fleisch und Blut, vor Augen habet.

Und wie viel mehr, heilige Mutter Anna, bist du erst glückselig zu preisen, da du deinem Enkel Jesus so viel näher standest, als die übrigen Juden und seine Jünger selbst. Und jetzt, in diesem Augenblicke, gebenedeite Großmutter, stehst du ihm noch eben so nahe, daher

<sup>\*)</sup> Luf. 10, 23. 24. — \*\*) Joh. 8, 56.

ich nicht im Mindesten Anstand nehme, zu glauben und zu lehren, daß Allen, die dich andächtig verehren und in ber Noth ihre Zuflucht zu dir nehmen, deine Fürbitte bei ihm von großem Nuten sein müsse. Er kann auch gar nicht anders, als auf dich hören, und tausend Bei= spiele haben es längst erhärtet, wie viel du bei ihm ver= magst. Die heilige Anna ist eine mächtige und treue Schirmfrau allen benen, die zu ihr Vertrauen haben. So lasset sie uns denn mit innigster Andacht verehren und tief zu Herzen fassen, was der gottselige Abt Tri= themius von ihr schreibt: "Wer immer die heilige Anna zu seiner Beschützerin erwählet und in ihrem Dienste treu ausharret, der wird hier und bort wohlbehalten sein. Denn alle Gnaden, die der Sohn Gottes den Menschen durch seine Mutter auf beren Fürbitte zu ertheilen pflegt, kann er auch ben Bitten und Verdiensten seiner Groß= mutter nicht verweigern." D tröstliches, o ermunterubes Wort, wen solltest du zur Verehrung der großen Fest= heiligen des heutigen Tages nicht antreiben!

Bisher habe ich das Lob der heiligen Mutter Anna im Allgemeinen verfündet und sollte nun zur Schilderung ihrer vielfältigen Tugenden im Einzelnen übergehen. Aber wie möchte hiezu die furze Stunde ausreichen, welche mir zu meinem Bortrage vergönnt ift! Ich muß mich daher begnügen, aus dem reichen Tugendfranze für heute ein einziges Blümlein zur Betrachtung auszuwählen, und dieß sei der frommen Ehelente Joachim und Anna weise und gottgefällige Haushaltung. Und warum ich diesen

Punkt besonders hervorgreife, geschieht, weil gerade hierin die Menschen vielfach fehlen, entweder durch Nachlässigkeit und Verschwendung, oder aber durch allzu große Sorgfalt für das Zeitliche und nimmersatte Habgier.

Welche Beschaffenheit hatte es also mit der Haushaltung des gebenedeiten Chepaares? Wie haben Joachim und Anna mit ihren zeitlichen Gütern geschaltet und sie verwendet? Es steht geschrieben, daß sie dieselben in drei Theile ausgeschieden haben; den einen Theil verwendeten sie für sich und zur Aufrechthaltung ihres Hauswesens, den andern zur Ehre Gottes, zu Geschenken für den Tempel und den Dienst bes Herrn, den dritten end= lich zu Werken der Barmherzigkeit und Rächstenliebe, indem sie damit den Armen und Nothleidenden hilfreich beisprangen. Dieses Verfahren nun mögen alle biejenigen, die Gott mit zeitlichen Gütern gesegnet hat, sich zum Muster und Vorbilde nehmen und daraus ersehen, welchen Gebrauch sie von ihrem Vermögen machen sollen, daß es ihnen nicht zur Verdammniß, sondern zum ewigen Heile gereiche.

Die zeitlichen Güter, als da sind Gesundheit, Schönheit, Adel, Reichthum, Aemter und Würden und dergleichen mehr, die man insgemein Gaben der Natur oder des Glückes zu nennen beliebt, sind recht eigentlich Gaben Gottes, wie die Prophetin Anna sagt: Dominus pauperem facit et ditat, humilitat et sublevat . . . der Herr macht arm und reich, erniedrigt und erhöht.\*) Daher sprach auch der fromme Job, nach-

<sup>\*) 1.</sup> B. b. Kön. 2, 7.

bem er all sein Hab und Gut verloren hatte: Der herr hat's gegeben, ber herr hat's genommen. Wie es dem Herrn gefallen hat, also ist's geschen.\*) Weil nun die zeitlichen Güter Gaben Got= tes, so sind sie an und für sich nicht bose, sondern gut, können aber zum Guten ober Bösen, zum ewigen Heile ober zum ewigen Verberben ausschlagen, je nachdem man sie wohl ober übel anwendet, nach den Worten des hei= ligen Ambrosius: "Sie richten sich nach dem Belieben des von ihnen Gebrauch Machenden. Dienet beim Gebrauche die Tugend zur Richtschnur, so gereichen sie zum Nuten; werden aber die Anweisungen der Tugend babei nicht zu Rathe gezogen, so wird zum Schaben, was hätte von Nuten sein können." Lieber Bruder in Christo! gesetzt, du hättest einen schweren Thaler in der Hand, über den du ganz nach beiner Willfür schalten könntest, was wird's nun werden? Schenkst du bas Geldstück einem Armen oder verwendest es zur Labung eines Kran= ten, so baust du dir damit eine Staffel in den Himmel; vergeubest du aber den Thaler im Spiele oder bei einem lockeren Saufgelage, so legst du ihn in der Hölle auf Zinsen. Die gleiche Beschaffenheit hat es mit der Ge= sundheit, mit der Schönheit, mit dem Reichthume, mit den Amtswürden, mit den Künsten und Wissenschaften, mit allen zeitlichen Gütern, sie mögen heißen, wie sie wollen — je nachdem du sie zum Guten oder Bösen gebrauchest, gereichen sie bir zum Rugen ober Schaden.

Gott ber Herr zwar, wenn er bergleichen Güter

S could

<sup>\*) 306 1, 21.</sup> 

einem Menschen zutheilet, hat allzeit eine gute Meinung, und gibt sie uns barum, auf daß wir, wie der heilige Papst Leo fagt, "bie wir Alle Pilgrime und auf bem Heimwege zum Vaterlande begriffen sind, eine Zehrung haben, zum Fortreisen versteht sich, nicht aber zum unstatthaften Aufenthalte." Eben so macht es jeder welt= liche Herr, wenn er seinen Diener weit über Land schickt. Er gibt ihm einen Zehrpfennig mit, nicht aber, daß er sich im Wirthshause versitze, sondern um ihm das Fortkommen zu erleichtern, daß er besto sicherer an den bestimmten Ort gelange. Gott hat uns zur ewigen Seligfeit im Himmel bestimmt, und bieses zeitliche Leben ist nur eine Reise dahin. Weil wir aber auf bem Wege nicht aus eigenen Mitteln uns verpflegen können, wir, die wir nackt und bloß und blutarm in die Welt kom= men, so arm, daß der Philosoph Seneca mit Recht fagt: "Nemo tam pauper est, quam nascitur . . . Niemand ist so arm, wie er geboren warb", das will bedeuten: Auch der Allerärmste auf Gottes Erdboden ist noch ärmer gewesen zur Zeit, da er geboren wurde . . . so versorgt uns der himmlische Vater mit zeitlichen Gütern, einen mehr, den andern weniger, diesen bis zum Ueberflusse, jenen kaum zur Nothdurft. Doch was er jedem gibt, gibt er ihm nur als Zehrung auf der Reise zum Himmel, nicht aber daß er sich damit auf dem Wege verhalte. Da ist nun ein jeder schuldig, die von Gott empfangenen Güter also zu gebrauchen, daß sie uns, wie der heilige Augustin sagt, an der Erlangung der ewigen Güter nicht hinderlich seien, daß wir auf dem Wege, den wir als Pilgrime begehen, nicht an dem zeitlichen Tande Wohlgefallen finden, sondern allein an dem, was uns zu unserm Baterlande befördert. Hierin besteht die ganze Kunst, mit den zeitlichen Gütern gut umgehen zu wissen.

Wohlgemerkt, nicht darin besteht diese Kunst, daß man Hab und Gut hintanlasse, in ein Kloster ober gar in die Wüste gehe und bas Leben eines Bettelmönches ober Einsiedlers führe. Wenn bas ber Fall wäre, könnte sonst Niemand selig werden, als solche und ähnliche Per= sonen. Derlei gänzliches Entsagen aber ist nicht unum= gänglich nöthig, und wenn schon Christus es als bas sicherste Mittel angerathen, hat er es noch nirgends ge= boten. Man fann mitten im Besitze ber zeitlichen Güter selig werben, wenn man nur einen guten Gebrauch bavon macht. Und hierüber sagt der schon einmal angezogene alte Philosoph Seneca gar schön: "Ein weiser und tugend= hafter Mann hält sich nicht für unwürdig ber äußerlichen Güter. Er liebt sie, aber liebt sie nicht zu sehr. Er nimmt sie zu sich in's Haus, läßt sie aber nicht Herr über sein Gemüth werden. Er verwirft sie nicht, macht aber nur mäßigen Gebrauch von ihnen und benützt sie als Mittel, die Tugend mehr zu üben." Soll euch aber diese Lehre, als die eines Heiden, verdächtig oder der Beachtung nicht werth scheinen, so höret, was ber Apostel Paulus seinem Jünger Timotheus ben Reichen ein= zubinden befiehlt — etwa daß sie ihre Schätze zum Fen= ster hinaus werfen und ben Bettelsack umhängen sollen? Mit Nichten! Die hieher sich beziehenden Worte des Briefes lauten: Den Reichen biefer Welt gebiete, nicht hochmüthig zu sein, nicht zu vertrauen auf ungewisse Reichthümer, sondern auf den lebendigen Gott (ber uns Alles reichlich darbietet zum Genusse), Gutes zu thun, reich zu werden an guten Werken, gerne zu geben und mitzutheilen, sich zu sammeln einen Schatz als eine gute Grundlage für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen.\*) O schöne Lehren für euch Reiche! wie glückselig könnt ihr sein hier und dort, wenn ihr sie tief zu Herzen sasset.

Ich erlaube mir ein vielleicht triviales, aber treffendes Gleichniß, wenn ich sage, die zeitlichen Güter sind dem Unrathe gleich, welcher, je nachdem er behandelt wird, Schaden oder Nuten bringt. Lassen wir ihn auf ber Strasse liegen, so verunreiniget er dieselbe und verpestet durch seine Fäulniß die Luft; führen wir ihn aber auf unsere Felder ober Wiesen, so begeilt er dieselben, daß sie doppelte Ernte bringen. Also auch die zeitlichen · Güter, welche in den Augen des wahren Christen nichts weiter als Unrath sind, nach dem Ausspruche des Apoftels: Ich achte Alles für Koth, damit ich Christum gewinne. \*\*) Lassen wir sie auf der Heerstrasse des Lebens todt, das heißt, ohne gute Werke damit zu thun, liegen, so wird ihr Dampf und Dunst unserer Seele bald eine tödtliche Krankheit zuziehen; machen wir aber ben rechten, Gott wohlgefälligen Gebrauch bavon, bedüngen wir damit bas Ackerland unserer Berdienste, so werden diese wie eine reichliche Kornsaat aufschießen und in den Himmel wachsen. Das sehen wir an dem Segen, mit welchem Gott den frommen

- Cook

<sup>\*) 1.</sup> Timoth. 6, 17—19. — \*\*) Phil. 3, 8.

Iob überschüttete, und zwar darum, weil dieser in Wahrheit von sich selbst sagen konnte: Auge war ich den Blinden und Fuß den Lahmen. Vater war ich den Armen.\*)

Der Weltmensch aber, welcher bie zeitlichen Güter nicht im Sinne Gottes anwendet, um sich damit die himmlischen zu erkaufen, gleicht bem Schlehborne, ber, wie stark man ihn auch begeile, immer nur armselige Schlehen hervorbringt, niemals aber Paradiesäpfel. Nehmet euch in Acht, daß ihr nicht auch so unedle Früchte traget, sondern ahmet vielmehr ihr Alle, die ihr mit Reichthümern gesegnet seid, dem Beispiele ber heiligen Mutter Anna nach. Genießet euren Theil, wie es eure Standesverhältnisse erfordern, jedoch mit dem rechten Mage, nach dem Rathe des weisen Mannes: Ge= nieße wie ein mäßiger Mensch bas, was man bir vorsetzt.\*\*) Gott bem Herrn aber gebt bavon auch seinen Theil, damit sein Dienst mit Glanz und Würde verrichtet und seine Ehre vermehrt werbe, wie Salomon fagt: Ehre den Herrn mit deiner Habe und gib ihm von den Erstlingen aller beiner Früchte. \*\*\*) Was kann auch billiger sein, als einen Theil des Reichthumes Demjenigen zu Ehren anlegen, von Dem Alles kommt. Gebet auch den Armen ihren Theil, denen zugehört, was euch überflüssig ist, nach den Wor= ten des Baters Tobias: Gib Almosen von beinem Bermögen und wende von keinem Armen dein Angesicht ab: benn also wird geschehen, daß des

Contr

<sup>\*)</sup> Job. 29, 15. 16. — \*\*) Sir. 31, 19. — \*\*\*) Spriich= wörter 3, 9.

Herrn Angesicht auch von dir nicht abgewendet werde.\*) Mithin werden die zeitlichen Güter, wohl gesbraucht und recht vertheilt, euch an Tugenden, an guten Werken, an Berdienst reich machen und als Mittel dienen, daß ihr durch sie zu den ewigen Gütern gelanget. Amen.

<sup>\*)</sup> Tob. 4, 7.

## Am Feste des heiligen Laurentins.

## Vorspruch.

Bahrlich, wahrlich sag' ich euch, wenn bas Weisgenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein: wenn es aber stirbt, so bringt es viele Frucht. Joh. 12, 24. 25.

## Inhalt.

Christliche Gebanken zur Zeit, ba man von Gott gezlichtiget wirb.

Der Sommer ist bereits weit vorgeschritten. Ich lasse meinen Blick über die fruchtbeladenen Fluren hinstreisen; ich sehe die Halme des Getreides sich neigen unter der Schwere der mit Körnern vollgepfropsten Aehren. Der Landmann schärft die Sichel und zieht jubelnd zu Feld, den Erntesegen einzuschneiden. Aber siehe da! im letzten Augenblicke steigt jählings ein Gewitter auf, rast vom Sturme gepeitscht unter Blitz und Donner näher und immer näher heran und schüttet seine mit Schlossen geschwängerten Wolken gerade über unsern Häuptern aus. In wenigen Minuten sind Halme und Aehren tief in den Boden hineinsgeschlagen, tief in den Boden hineinsgeschlagen all unsere Hossenungen und Erwartungen, tief Kapuzinerpredigten. III.

in den Boden hineingeschlagen alle Mühe und Arbeit, all der saure Schweiß, den wir uns ein ganzes langes Jahr hindurch haben kosten lassen, um unsere Aecker zu bereiten und fruchttragend zu machen. O des schweren Unglückes! o des grenzenlosen Jammers!

Und haben nicht auch wir schon in unserer heimathlichen Markung tieses Unglück, tiesen Jammer erlebt?
Und kann es nicht wieder kommen und uns treffen, das
schwere Verhängniß, das da mit Einem Schlage ganze
Gemeinden des Lebens unentbehrlichsten Bedarf, das eble
Brod, unerbittlich raubt und Tausende der Hungersnoth
überantwortet? Gott möge es in Gnaden verhüten —
aber es kann wieder kommen, noch schlimmer, noch verheerender, noch grausameren Withens. Und was dann?
Was wollet ihr, daß ich in einem solchen Falle von dieser heiligen Stätte herab zu euch redete?

Sollte ich eine brennende Strafpredigt über euch halten und euch schonungslos die muthmaßlichen Gründe vorhalten, die Gott bewogen haben könnten, eine so große und allgemeine Züchtigung zu verhängen? Sollte ich sagen, das Unheil rühre her von der Bernachlässigung des Gebetes, da gar Manche unter euch sind, die kaum noch den Hut abziehen, wenn die Glocke das Ave Maria ertönen läßt? Sollte ich sagen, es rühre her von der Entwürdigung der Sonn- und Festtage, die ihr, statt sie ausschließlich dem Lobe Gottes zu widmen, nicht selten durch snechtliche Arbeit verunehret, noch häusiger aber durch eitle und sündhafte Ergößungen schändet, durch leidenschaftliches Spiel, durch ausgelassene Tänze, durch Zänkereien und Raushändel sogar? Sollte ich sagen,

das Uebel komme her, weil ihr schnöben Mißbrauch mit den Gaben Gottes treibet, dem bäuerischen Uebermuthe euch hingebet, in Schlemmen, Prassen und Kleiderprunk euch frevelhaft überhebet? Sollte ich sagen, das Berdersben habe euch erreicht, weil ihr selbst es täglich mit Fluchen und Schelten herbeiruset, weil ihr täglich und stündlich die unchristlichen Worte gegen einander ausstoßet: daß der Blitz auf dich niedersahre, daß der Donener, daß der Hagel dich und Alles in den Erdboden hineinschlage!

Nein, liebe Leute! nichts von Allem dem würde ich sagen. Das Mitleid mit eurem Unglücke würde mir nicht erlauben, so harte Reden zu führen. Ich würde vielmehr ein Heilpflaster für eure Wunden aufzusinden mich bestreben. Und siehe da, schon hab' ich es, und gleich sollt ihr's auch hören, das Recept, damit ihr für alle kommenden Unfälle zum voraus das Gegenmittel in Handen habet.

Und worin besteht benn dieses wundersame Gegenmittel? Einfach in etlichen christlichen Gedanken, die ihr
sossen müssen müsset zur Zeit, da Gott der Herr
euch auf diese oder eine andere Weise züchtiget. Christus
sagt im heutigen Evangelium: Wenn das Weizentörnlein nicht in die Erde fällt und stirbt, so
bleibt es allein: wenn es aber stirbt, so bringt
es viele Frucht. Eben so muß das Weizenkorn des
Glückes zeitenweise in den Koth des Unglückes hingeworsen werden, damit es ersterbe, und faule und aus der
Berwesung sodann als neue Frucht erstehe. Die Trübsale und Unfälle schlagen gar oft zum größten Glücke

aus und bringen hundert- und tausenbfältige Früchte. Und es ist nur zu beklagen, daß wir zur Zeit der Züchtigung das Glück des Unglückes nicht fassen, unwirsch und mißlaunig werden, ja nicht selten sogar wider Gott murren. Und nun, welche Gedanken sollen wir denn in der Bedrängniß und unter den Streichen der Zuchtruthe Gottes fassen? Höret!

Wir müssen gebenken, erstens daß der grundgütige Gott durch die über uns verhängten Mißgeschicke die von uns begangenen Sünden in seiner Barmherzigkeit bestrasen wolle, um zweitens zukünftige Sünden und zukünftige Strafen weislich zu ersparen. Hiedurch ergibt sich die Eintheilung meines heutigen Vortrages von selbst.

Die Sünde ist die schändlichste und abscheulichste aller Thaten. Sie ift eine That wider alle Bernunft, eine That wider alles Recht. Sie ist eine Beleidigung Gottes, und da habet ihr in einem einzigen Satze Alles beisammen, was je Gräuliches und Entsetliches mag gefagt werden: Die Siinde ift eine Beleidigung Gottes. Sie thut Gott in Wahrheit Schmach und Unbild an. Sie empöret sich gegen ihn, sie widerstrebet ihm, sie wirft das dem Menschen auferlegte Gesetz ab, daß er seinem rechtmäßigen Herrn nicht mehr gehorfame. Die Sünde ist eine Verletzung der Majestät Gottes, sie verschwöret sich gegen bieselbe, sie ergreift Wehr und Waffen gegen sie, sie spinnet Ränke wiber ben himmel und faßt so aufrührerische Plane, daß, wenn ihr teuflisches Beginnen ben Sieg gewänne, das höchste Wesen seinen verlassen und selben bem Obersten ber Hölle

einräumen müßte. Das ist die Sünde, und eben barum ist sie ein Ungeheuer, um bessen Bertilgung das Aeußerste gethan und gelitten werden muß.

"Peccata," lautet der bekannte Ausspruch Tertustian's, "peccata impunita esse non possunt . . . die Sünden können nicht ungestraft bleiben." Sie müssen gezüchtiget werden. Aber wo? Entweder hier oder dort. Dieses sind die zwei Orte, einen dritten gibt es nicht. Wer vermag aber den gewaltigen Unterschied zu bemessen zwischen den Strasen in dieser und den Strasen in jener Welt! So weit der Himmel von der Erde entsernt ist, so weit von einander entsernt und unterschieden sind die Züchtigungen, mit welchen Gott die Sünde hier oder dort ansieht. Armuth, Versolgung, Krieg, Hungersnoth, Pestielenz und alles Elend dieser Welt ist nichts und weniger als nichts im Vergleiche mit den Strasen, welche jenseits auf die ungebüßten Sünden warten.

Von den zeitlichen Strasen steht beim Propheten Daniel geschrieben: Stillavit super nos maledictio . . . der Fluch ist über uns herabgeträuselt.\*) Von den Strasen in jener Welt aber heißt es bei Isaias: Spiritus ejus, quasi torrens inundans, ad perdendas gentes in nihilum . . . sein Odem ist wie ein austretens der Strom, um zu Nichte zu machen die Völker.\*\*) Die Strasen in dieser Welt sind nur leise Berührungen, wie Iob sagt: Manus Domini tetigit me . . . die Hand des Herrn hat mich berührt; die Strasen in jener Welt aber treffen den Sünder gleich Blitsschlägen, wie

<sup>\*)</sup> Dan. 9, 11. — \*\*) 3s. 30, 28.

Gott felbst im Buche Deuteron rebet: Wenn ich mein Schwert wie ben Blit schärfe, und meine Sanb zum Gerichte greifet, will ich Rache an meinen Feinden üben und benen, die mich haffen, vergelten.\*) Die Züchtigungen hienieben sind die eines liebreichen und schonungsvollen Baters: Denn wen ber herr lieb hat, ben züchtiget er; er schlägt jebes Kind, das er aufnimmt, schreibt ber Apostel Paulus an die Hebräer.\*\*) Die Züchtigungen bort brüben jedoch find die eines strengen, unbeugsamen Richters, wie ber Prophet Nahum sich ausspricht: Ein eifervoller Gott und Rächer ist ber herr, ein grimmiger Rächer ber Herr; es rächet sich ber herr an feinen Feinben, es gurnet ber herr feinen Wiberfachern. \*\*\*) Die Strafen in der Zeitlichkeit sind Liebesbezeigungen des besten Freundes, wie der Geist Gottes sagt in der Offenbarung bes Johannes: Quos amo, arguo et castigo ... die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich.t) Die Strafen in ber Ewigkeit hingegen sind Geißelhiebe eines erbitterten Feindes, wie bei Jeremias zu lefen ist: Mit feindlichen Schlägen hab' ich bich geschlagen, mit graufamer Züchtigung um ber Menge beiner Missethaten willen. ††) Die Strafen auf dieser Welt verhängt Gott über uns, um unsere Herzen von ber Liebe zu zeitlichen Gütern abzutrennen, gleichwie bas unter ben Schlägen ber Drischel vom Halme abfällt: Denn für die Beigeln bin ich bereit, fagt ber

- Coople

<sup>\*)</sup> Deut. 32, 41. — \*\*) Hebr. 12, 7. — \*\*\*) Nah. 1, 2.— †) Offenb. 3, 19. — ††) Jer. 30, 19.

Psalmist.\*) Bei den Strafen in jener Welt aber fallen die Streiche so durchdringend, daß sie die Seele zerspalten möchten, weßhalb der Prophet Jeremias ausruft: Ach, ach, Gott und Herr! . . . das Schwert dringet bis an die Seele.\*\*)

Quos amo, arguo et castigo . . . bie ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Wenn demnach Gott einen Menschen liebt, so ergreift er die Ruthe wider ihn. Er züchtiget ihn auf bieser Welt, damit er abgestraft und von der Sünde gereiniget in die andere Welt hinübergehe. Kein Volk ber alten Zeit war bem Herrn lieber, als das Judenvolk. Es war sein Augapfel, sein herz, sein Alles. Dieses Bolk nun verging sich zuweilen gegen seinen Gott und Herrn. Bald murrte es wider ihn, bald zweifelte es an ihm, bald fiel es ganz und gar von ihm ab. Solche Verbrechen konnte Gett, weil er gerecht, unmöglich straflos hingehen lassen. Er mußte da züchtigen. Weil er aber seine Ifraeliten so sehr liebte, züchtigte er sie in dieser Zeit und auf dieser Welt. übergab sie ben Händen ihrer Feinde, heute den Phili= stern, morgen ben Chaldäern, ein anderes Mal den Asspriern. Er ließ große Heereshaufen wider sie los= geben, er ließ ihre Städte niederbrennen, ihre Ländereien verwüsten, ihr Hab' und Gut als Beute bavon führen; er ließ über bieses Alles noch ihrer viele Tausende in die Knechtschaft der Heiden fortschleppen. Und wozu dieses? Zu keinem anderen Ziel und Ende, als bag bie Juden auf diese Weise von ihrem Sündenwuste möchten

Conti

<sup>\*) \$1. 37, 18. - \*\*) 3</sup>er. 4, 10.

gereiniget werden. Solches ruft Gott felbst bei Ezechiel seinem Bolke zu, wo er ihm die später wirklich vollzogenen Strafen androht: Ich will dich zerstreuen unter die Bölker und dich hinausworfeln in die Länder; ich will ein Ende machen deiner Unzreinigkeit.\*)

Chriftliches Volk, zu dieser Zeit bas auserwählte Volk Gottes! auch zu bir sind diese Worte gerebet. So gebenke benn berselben in den Tagen ber Trübsal und nimm die Reinigung geduldig an. Betrachte ben Boben bes Siebes, in welchem bas Getreide geworfelt wird, und du wirst sehen, daß derselbe aus hundert und hundert kleinen Kreuzlein bestehet. So vielmal die Schienen übereinander laufen, so vielmal bilden sie eine solche Figur. Und wie nun diese Kreuzlein bem Getreibe ungemein zu Ruten sind, da sie es von Spreu, Hülsen und anderem Unrathe reinigen, so leisten auch die Wiberwärtigkeiten, Trübsale, Unglücksfälle, die man insgemein unter dem Namen Kreuze zusammenfaßt, ganz außerordentliche Dienste. Sie reinigen bich von allen dir anklebenden Günden= makeln und machen bich zu einem Korne ber Auserwählten. So ertrage benn bieses Rütteln und Worfeln, als eine milbväterliche Veranstaltung des Herrn, willig und bereit. So oft die Hand Gottes dich schüttelt, stelle bir vor, daß er zu bir spreche wie einst zu ben Ifraeliten: Deficere faciam immunditiam tuam a te . . . ich will ein Enbe machen beiner Unreinigfeit. Und dieß ist ein Wort seiner Gnade, seiner Liebe, seiner

Comb

<sup>\*)</sup> Езеф. 22, 15.

Barmherzigkeit, dem du mit dem gezüchtigten Nabuchodonosor entgegnen sollst: Darum lobe und verherrliche und preise ich nun ben König bes himmels; denn alle seine Werke sind wahrhaftig und seine Wege gerecht, und bie in Hoffart baher schreiten, fann er bemüthigen.\*) Ober mit den Kindern Jatobs: Wir haben verschuldet, was wir leiden, denn wir haben an unserm Bruder gefündiget . . . Darum kommt biese Trübsal über uns. \*\*) Ober mit bem Könige David: Du bist gerecht, o Herr, und recht ist bein Gericht.\*\*\*) Ober mit ben brei heiligen Jünglingen im babylonischen Feuerofen: Wir haben ja gefündigt und übel gethan, ba wir abwichen von dir; wir haben uns in Allem verfehlt. Darum haft bu Alles, was bu über uns gebracht, und Alles, was du uns gethan, nach wahrhaf= tigem Urtheile gethan. †) Ober endlich mit dem bekehrten Schächer am Kreuze, welcher den höhnischen Worten seines verworfenen Genossen entgegensetzte: Wir leiben mit Recht (biefe Strafe), benn wir empfangen, was unfere Thaten verdient haben. ++)

Ja, meine Lieben! wir würden gut und klug thun, wenn wir in der Bedrängniß nebstbei auch noch der Worte des frommen Tobias gedächten, die er vernehmen ließ, als er durch den aus einem Schwalbenneste herabsallenden Koth unversehens des Augenlichtes beraubt worden war. Herr, rief er da, du bist gerecht, und

<sup>\*)</sup> Dan. 4, 34. — \*\*) Gen. 42, 21. — \*\*\*) Ps. 118, 137. — †) Dan. 3, 29 u. 31. — ††) Luk. 23, 41.

alle beine Gerichte find gerecht, und alle beine Wege Barmherzigkeit und Wahrheit und Gerechtigkeit.\*) Damit wollte er zu verstehen geben, daß er feiner Sünden sich erinnere und die Blindheit als eine väterliche Züchtigung Gottes bereitwillig annehme. Und indem er fagt: Alle beine Wege find Barmherzigkeit, läßt er uns erkennen, wie er bie Fügungen Gottes für eine Wohlthat gehalten und wohl verstanden habe, daß die Widerwärtigkeiten dieses Lebens nur deßhalb über uns verhängt werden, damit die göttliche Gerechtigkeit nicht Urfache habe, in der andern Welt mit schwerer Hand uns zu treffen. Nun wird wohl Reiner unter ben hier Versammelten sich schmeicheln wollen, mit Tobias auf gleicher Stufe der Tugend und Frömmigkeit zu stehen; benn die heilige Schrift bezeugt, daß er den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit nie verlassen habe. haben zehnmal mehr gesündiget und Uebles gethan, als dieser treue Diener Gottes. Ei, so haben wir ja auch zehnmal mehr Urfache, bei ben uns überfallenden Widers wärtigkeiten zu sagen: Herr, bu bist gerecht; dieses und noch viel Schlimmeres hab' ich verdient. Alle beine Fügungen sind Barmherzigkeit; bu strafest mich in bieser Welt, bamit beine strenge Gerechtigkeit, welche bis zum letten Heller bezahlt werden will, in der andern Welt nichts mehr von mir zu forbern habe. Sollte ich so aberwitig sein, die Abzahlung hienieden zu verweigern und alle Genugthuung bort hinüber zu versparen? Will ich sobann bort leiben, wo das Leiben ohne Frucht ist

- Contract

<sup>\*)</sup> Tob. 3, 2.

und nicht der geringste Lohn mehr damit verdient werden kann? O nein, nein, das sei ferne von mir! Ohne allen Bergleich leichter und ersprießlicher ist das Leiden in der Zeit, denn das in der Ewigkeit.

Wahrlich, ich möchte ben kennen unter uns, ber sich ju sagen getrante, Gott habe keine Urfache, ihn zu strafen. hat nicht ein jeder von uns sein Sündenpäcken auf dem Rücken, dieser ein leichteres, jener ein schwereres? Gefehlt haben wir insgesammt, und wenn uns der Herr all' unser Hab' und Gut nehmen würde, so hätte seine Gerechtigkeit immer noch von uns zu fordern. Freilich die Aufgeklärten unserer Tage wollen es nicht gelten lassen, wenn man sagt, daß an den uns treffenden Züchtigungen die Sünden der Menschen die ganze Schuld tragen. Sie nennen das Aberwitz, Wahnglauben, Pfaffentrug, und framen aus dem Schatfasten ihrer Gelehrsam. feit pur natürliche Ursachen hervor, von welchen die Uebel über uns kämen. Manchmal fügen sie auch noch einen frevelhaften Witz bei und sagen, Gott der Herr habe mehr und Besseres zu thun, als unsere Bergehen zu zählen und dann abzustrafen wie ein Schulmeister. Doch still mit diesen sündhaften Reben! Wollen wir im Geiste des Christenthums ber Sache auf den Grund kommen und die Wahrheit sagen, so müssen wir mit dem Propheten Amos ausrufen: Kommt ein Unglück über eine Stadt, das nicht ber Herr gethan?\*) Ein Uebel zieht das andere nach sich. Eines begehen wir, das andere schickt Gott. Die Sünde ist unser, die Züchtigung kommt

<sup>\*)</sup> Amos 3, 6.

vom Herrn. Wäre die Sünde nicht vorangegangen, so wäre die Strafe nicht gefolgt. Dem müßte alle christ-liche Anschauung der Dinge abhanden gesommen sein, der nicht seine Missethaten als die Schuld der ihn treffenden Züchtigungen erkennen wollte. Und das sind nun jene christlichen Gedanken, welche ich, ja Gott selbst, von euch, meine Zuhörer, zur Zeit der Züchtigung verlangt, nämlich daß der Herr in seinen Erbarmungen durch die über uns verhängten Mißgeschicke unsere Sünden bestrasen und abbüßen lassen wolle. Allein das ist noch nicht Alles! Wir müssen auch beherzigen, daß Gott hiedurch auch die zukünstigen Sünden und zukünstigen Strasen weislich zu verhüten beabsichtige. Hievon aber im zweiten Theile.

Nichts ist der Tugend und den guten Sitten gefährslicher, als sortwährendes Glück und Wohlergehen. Durch den Uebersluß am Zeitlichen wird der Mensch gar leicht zum Uebermuthe, zur Gottvergessenheit, zu Ausschweisunsgen, Sünden und Lastern verleitet. Incrassatus est dilectus et recalcitravit, lese ich im Buche Deuteron . . . der Liebling ward fett und schlug aus; er ward dick, fett und breit, verließ Gott, seinen Schöpfer, und wich von Gott, seinem Heil.\*) Dieses hat sich zur Genüge erwiesen an den Königen David und Salomon, die, mit Glücksgütern überschüttet und im ungestörten Genusse der Freuden dieses Lebens schwelgend, alsbald lasterhafte Thoren geworden sind.

and the second

<sup>\*)</sup> Deut. 32, 15.

Darum hat Job recht, wenn er fagt: Aber die Weis= heit, wo wird sie gefunden? und wo ist ber Ort des Berstandes? Nicht kennt ber Mensch ihren Preis, noch findet man sie im Lande berer, die wollüstig leben.\*) Das haben sogar die alten heid= nischen Weltweisen eingesehen, indem sie lehrten: "In regno voluptatis virtuti non est locus . . . im Reiche der Wollust hat die Tugend keine Wohnstätte." Gleich= wie das Fleisch der abgeschlachteten Thiere im Salzwasser lange Zeit sich erhält und von den Schiffern bis an die äußersten Grenzen der Welt verführt wird, im süßen Basser aber schnell der Fäulniß verfällt und verdirbt: eben so bleibt des Menschen Gemüth, mit bem Salze ber Mühe, Arbeit und Sorge gefäuert, frisch und gesund, während es im Zuckersafte ber Wollust alsbald zu gähren anfängt und in sittliche Fäulniß übergeht.

Wenn bemnach Gott ein also erkranktes Gemüth wieder heil machen, eine also versührte Seele wieder an sich ziehen will — wie macht er es? Er läßt zu Ende gehen die guten Tage und anbrechen die bösen. Er entziehet das Glück und verhänget Unglück. Er gebietet Instand dem Milch= und Honigregen und schüttet über den Sünder Sturm und eisigen Hagel aus. Und auf diese Weise rettet er die schon so viel als verlorne Seele. "Die Uebel und Widerwärtigkeiten, mit welchen uns die göttliche Vorsehung heimsucht, zwingen uns mit heiliger Gewalt, in uns zu gehen und nachzudenken, warum und woher die Strafe komme. Und das wird uns dahin

<sup>\*) 306 28, 12. 13.</sup> 

bringen, die Sünde zu bereuen, zu meiden und auf bem Wege ber Buße zu unserm Gott und herrn zurückzukehren und uns mit ihm wieder auf bas Vollfommenste zu vereinigen und zu versöhnen," schreibt ber heilige Gregorius. So lange es bem verlornen Sohne wohl erging, fo lange er bei Gelb und Mitteln war, fo lange sette er sein wollüstiges Leben fort. Da ging es bahin in Saus und Braus; alle Schranken ber Ehrbarkeit wurden übersprungen, und er tummelte sich auf den Lustrevieren dies fer Welt herum, gleich einem ungezäumten jungen Roffe. Als aber ber Wüstling in Elend verfiel, so daß er die Schweine hüten und von ber Noth getrieben mit seinen Thieren aus einem Napfe Träber effen mußte, ba ging er in sich, da öffneten sich ihm die Augen, da sprach er: Ego hie fame pereo . . . ich fterbe hier Hungere.\*) Und unmittelbar barauf kam er zu bem Entschlusse: Surgam et ibo ad patrem meum . . . ich will mich aufmachen und zu meinem Bater geben. \*\*)

D, wie viele berlei Berschwender, derlei verlorne Söhne und Töchter haben ihre Rückfehr in das verlassene Baterhaus einzig und allein der Zuchtruthe des Unglückes zu verdanken! Ihre Anverwandten und Freunde, ihre geistlichen und weltlichen Borgesetzten haben Alles gethan, sie auf bessere Wege zu bringen. Man gebrauchte hundertlei Kunstgriffe, sie dem Guten zu gewinnen. Man schneichelte und schreckte, man machte Hoffnung und Furcht, man stellte vor ihren Augen der Häßlichkeit des Lasters die Schönheit der Tugend entgegen, man öffnete

15-00-0-

<sup>\*)</sup> Lut. 15, 17. - \*\*) Chenb. 18.

ihnen die Pforten des Himmels und der Hölle, man predigte und ermahnte, wie ungewiß das Leben, wie furcht= bar bas Gericht, wie unermessen bie Ewigkeit. Aber Alles vergeblich, Alles eitle Mühe. Die Elenden verschlossen auch ben kräftigsten Wahrheiten die Ohren, sie drückten die Augen zu vor den Herrlichkeiten bes Himmels und den Schauern der Hölle, sie hatten kein Herz, bas von dem Erinnern und Zusprechen sich wollte bewegen lassen. So trat dann die göttliche Vorsehung in's Mittel und verhängte Kreuz und Leiden über die Halsstarrigen. Und siehe da, was den vieljährigen Anstrengungen der Eltern und Erzieher nicht gelang, bas bewerkstelligte Gottes züchtigende Hand in furzen Augenblicken. Gin einziger empfindlicher Unfall genügte oft schon, die Berstocktheit dieser Menschen zu brechen und sie zu bewegen, in sich zu gehen, zu bereuen und Buße zu thun.

So oft die Plage daherkommt, wird sie euch mitnehmen; denn früh Morgens kommt sie, bei Tag und bei Nacht, und schon die Ansechtung wird euch lehren, auf's Wort zu merken, heißt es bei Isaias\*)... so oft der Herr mit einer Plage euch züchtiget (und das wird zu verschiedenen Zeiten geschehen), wird sie euch hart mitnehmen, und schon das Gerücht, daß sie heranziehe, wird euch lehren, dem göttlichen Worte zu glauben. Den bethörten Kindern der Welt sagt man immerdar, die Schätze, Ehren und Freuden hienieden seien nichts Anderes, als pure Eitelkeiten. Sie hören das, sie lesen das, sie glauben das, aber — sie verstehen

<sup>\*)</sup> Isaias 28, 19.

es nicht. Man prediget ihnen, die Gesundheit des Leibes sei gebrechlich, die Güter des zeitlichen Glückes verschwänsden unter der Hand wie Dunst. Sie hören das, sie lesen das, sie glauben das, aber — sie verstehen es nicht. Da kommt nun eine Zeit, in welcher Noth und Trübsal über sie ergeht. Sie verlieren Shre und guten Namen, sie büßen Had und Gut ein, sie werden krank und hinställig, sie können nicht mehr wandeln die Strassen der Freude. Und was geschieht? Die Plage lehrt sie mersten auf das Wort des Herrn. Jest sassen sie, jest verstehen sie, jest dringen sie in das Innerste dessen ein, was sie zuvor gehört, aber nicht gesaßt und nicht versstanden haben. Die Bitterkeiten der Plage eröffnen ihre geschlossen Augen, wie die Fischgalle einst die Augen des blinden Tobias geöffnet hat.

Gehe herum, du, der du dieser Wahrheit noch immer nicht vertrauen willst, gehe herum in der Welt, und es werden dir der Proben so viele aufstoßen, daß du nicht wissen wirst, über welche zuerst und über welche zulett du dich wundern sollest. Da wirst du Leute antressen, die du vordem als stolz und hoffärtig kanntest, so zwar, daß sie Niemanden mit einem guten Auge ansahen und alle Welt mit Berachtung behandelten; jetzt aber, jetzt machen sie ganz andere Mienen, grüßen höslich, danken freundlich und scheinen demüthig um die Gunst ihrer Mitmenschen werben zu wollen. Woher diese Beränderung? Die Plage lehrte sie merken auf das Wort des Herrn, auf die Gebote der Nächstenliebe. Gott hat sie in Ungnade bei ihrem Fürsten fallen lassen, sie sind von der Höhe in den Staub herabgestürzt, sie haben

Amt und Ehren verloren. Ueberschreite die Schwelle jenes Gotteshauses und schaue bich ein wenig um; ganz unerwartet wirst bu da alte Bekannte treffen, welche bu nimmer da gesucht hättest. Sie waren im ganzen Orte als naffe Brüder verrufen, als leichtsinnige Lebemänner, bie man ben lieben langen Tag über beim Zapfen sah ober aber auf ben Lustplätzen und im Taumel ber Ber-Man hätte vorbem mit hundert Glocken zu gnügungen. Amt und Predigt läuten dürfen, es wäre boch keiner von ihnen in die Kirche gekommen. Jetzt knieen sie an den Stufen bes Altares, beten mit erhobenen Sänden, schla= gen die Bruft. Was ist benn mit ihnen vorgegangen? Die Plage lehrte sie merken auf bas Wort bes Herrn, auf die Gebote der Mäßigkeit. Gott hat ihnen die Flü= gel gestutt, hat ihnen das Geldlein unter den Händen weggenommen. Jett haben sie etwa nur noch bas Noth= wendigste, aber nichts mehr zu vertrinken, zu vertanzen, zu verjubeln. Das ift's. Gehe hin und ziehe die Schelle an ber Pforte jenes Klosters und frage nach dem Fräulein so und so, welche bu vor wenigen Jahren noch als ein Wunder der Schönheit hast preisen hören, die du beständig auf den Beinen sahst, um in den geselligen Birkeln und auf ben Bällen als Königin zu prangen und gefeiert zu werden, von der du weißt, daß man sie stets überall eher treffen konnte, als zu Hause in ihrem jungfräulichen Kämmerlein. Jetzt ift sie Nonne in jenem Kloster, verläßt niemals ihre Zelle, als wenn sie ihre Pflicht zum Gottesbienste ober in die Schule ruft, und hat allen Verkehr nach Außen abgebrochen. Wie Was hat diese Weltdame so plötzlich umgewandelt? Rapuzinerpredigten. III. 18

Plage lehrte sie merken auf das Wort des Herrn, auf die Gebote der Eingezogenheit. Eine bösartige Hautkrankheit hat ihr das Lärvchen mit Narben durchfurcht und die ganze vormalige Schönheit zerstört. Das sagte ihr der Spiegel, und da sie alle Hoffnung verloren, je wieder von dieser Berunstaltung erlediget zu werden, ist sie in sich gegangen und hat statt der Weltfreuden fürder Gott und die Einsamkeit aufgesucht, in der Hoffnung, daß der Allerbarmer ihre Neue und Buße nicht verschmähen werde.

So wollen wir benn Alle, Gerechte wie Ungerechte, die Fügungen Gottes mit Geduld und Ergebung annehmen. Denn auch die Tugendhaften sucht als von Gott verhängte Prüfung das Mißgeschick heim, oft schwerer noch als die Bösen. Sehet doch auf den Festpatron des heutigen Tages, den heiligen Laurentius. Sein Leben war ein Inbegriff aller dristlichen Tugenden; er war feusch, er war getreu, er war liebreich, freundlich und dienstbefliffen, er war bemüthig, von Herzen demüthig; er war gläubig und so fest gläubig, daß er in Kraft feines Glaubens vielen Blinden bas Gesicht wieder versschaffte. Und bennoch mußte er ben Kampfplatz der Marter betreten, um da des gräulichsten Todes zu sterben, um lebendigen Leibes auf glühenden Kohlen geröstet zu werden. Und diese graufame Pein erlitt er mit unerschütterlicher Leidensbeständigkeit und Leidensfreudigkeit vom Anfange bis zum Ende, und gab lobsingend den Geift auf. Um wie viel mehr hast du, o Sünder, Ursache, der über bich verhängten Trübsal unterwürfig dich zu fügen, — du, dem das Gewissen allstündlich sagt, daß du deiner Missethaten wegen Strafe verdient hast. Fasse diesen Gedanken ernstlich

auf und gehe ihm nach bis zu seinen äußersten Folgerungen, die dich zuverlässig zur Reue, zur Buße und letzlich zu Gott führen werden. Mache es den Bögeln nach, die, wenn man sie mit Steinen bewirft, in die Höhe, gen Himmel empor fliegen, nicht aber den Fischen, die vor dem geschleuderten Steine in die Tiefe, in den Abgrund, sich versenken.

Wie aber, wenn bas Lettere geschähe, Unglücklicher? Wenn du dem Leiden in ganz verkehrter Richtung aus= weichen wolltest, abwärts statt aufwärts? ober, wenn bu ber Züchtigung eine eiferne Stirne entgegensetzen und in beiner Bosheit verhärten würdest? Wie, wenn du wärest aus ber Gilde derjenigen, von welchen Jeremias fagt: herr . . . bu schlägst sie, aber sie fühlen's nicht; bu zermalmest sie, aber sie wollen die Züchtigung nicht annehmen; ihre Stirne ist härter als ein Felsen, und sie wollen sich nicht bekehren.\*) Webe, breimal wehe dann dir! Misera disciplina, pungens et non purgans! seufzt der fromme Guigo... bejammerns= werthe Züchtigung, welche empfindlich berührt, aber nicht reiniget, zerknirscht, aber nicht bekehrt, verzehrt aber nicht versöhnt. Ein Kreuz tragen und damit zum gekreuzigten Jesus kommen — o, das ist gut! Aber ein Kreuz tragen und damit der Hölle zugehen — misera disciplina! das ist fürwahr eine bejammernswerthe Züchtigung. In dieser Weise wurden die Sodomiter gezüchtiget. Es regnete Feuer auf sie hernieder und sie wurden davon verbrannt, aber ihre Sünden wurden nicht ausgebrannt. Sie endigten

Comple

<sup>\*) 3</sup>er. 5, 3.

ihr zeitliches Leben in großen Schmerzen und fingen bas ewige in noch viel größeren Schmerzen an. Vom Feuer ber Erbe gingen sie in bas nie erlöschenbe Feuer ber Hölle. Ach, sehet boch zu, geliebteste Brüder! daß ihr nicht gezüchtiget werbet mit solcher Strafe, die nichts nach sich ziehet, als noch größere Strafe. Gebet Gott burch eure Hartnäckigkeit nicht Urfache, daß er euch mit einer Ruthe schlagen müsse, bie nur niederschlägt, aber nicht aufrichtet. Seid nicht wie der Amboß, der bes Tages mehrere tausend Schläge erhält und gleichwohl ein ungeschlachter Eisenblock bleibt, sondern gleichet dem Marmor bes Bildhauers, ber unter ben Schlägen bes Meißels sich veredelt und zum Kunftwerke wird. Last euch formen und bilden von ber strafenden Sand Gottes und widerstrebt ihr nicht, dann wird Alles mit euch zum Guten gehen, hier und bort. Amen.

## Am Feste der Himmelfahrt Maria's.

Borfpruch.

Sag' ihr boch, baß fie mir helfe. Luf. 10, 40.

Inhalt.

Maria unfere Fürsprecherin im himmel.

Und Jonas war vor die Thore Ninive's hinausgegangen, nachdem er seinen Auftrag, Buse zu predigen,
vollzogen, um abzuwarten, was mit der Stadt geschehe.
Denn er erwartete, daß sie sammt ihren zwei Millionen
Einwohnern ihrer Sünden wegen vom Feuer des Himmels verzehrt werden würde. Draußen setzte er sich gegen
Aufgang der Stadt nieder und sah, was derselben widerführe. Und Gott der Herr bereitete ein Epheugewächs,
und es wuchs über Jonas Haupt empor, so daß Schatten
war über seinem Haupte und es ihn bedeckte. Denn er
litt sehr vom Sonnenbrande. Und Jonas freute sich
über das Epheugewächs gar sehr. Aber Gott bereitete
am andern Morgen einen Burm; der stach das Epheugewächs, und es verdorrte. Und als die Sonne aufgegangen, ließ der Herr einen heißen Gluthwind kommen,

und die Sonne stach auf Jonas Haupt, so daß er fast verschmachtete. Da wünschte er sich zu sterben und sprach: Es ist mir besser zu sterben als zu leben.\*)

Sehet da, Theuerste! ein solches Schatten und Ersquickung bietendes Epheugewächs war die heilige Jungsfrau Maria den ersten Christen. Der Heiland ließ seine gebenedeite Mutter auf Erden zurück zum Troste und zur Erbauung seiner Jünger, daß sie dieselben durch ihr vorsleuchtendes Beispiel unterweisen, durch ihren Zuspruch in den beginnenden Versolgungen stärke, mit ihrer Gegenswart erquicke, mit ihrer Fürsprache beschütze, kurz daß sie ihnen sei, was das schattenreiche Epheugewächs dem Jonas war, wie es der Prophet Isaias vorgesagt hat: Und eine Hütte wird sein zum Schatten bei Tag vor der Hitze und zur Zuslucht und Verbergung vor dem Wetter und Regen.\*\*)

Aber ach! Gott hat auch diesem edlen Gewächse sein Würmlein gesendet — den Tod, den Tod, dessen unerbittliche Sense alle Menschen ohne Ausnahme niederswirft, wie es der Apostel Paulus mit den Worten sagt: "Statutum est hominibus semel mori . . . es ist den Wenschen aufgesetzt einmal zu sterben.\*\*\*) Auch Wäria mußte sterben und ist gestorben. Heute hat sie zu Terusalem auf dem Berge Sion in demselben Gemache, wo der Heiland mit seinen Jüngern das Osterlamm gesgessen, wo er das hochheilige Abendmahl eingesetzt, wo er sodann den heiligen Geist über die Apostel herabgessendet, ihre irdische Lausbahn beschlossen. Die erle

- Const

<sup>\*) 3</sup>on. 4, 8. - \*\*) 3f. 4, 6. - \*\*\*) Hebr. 9, 27.

himmelspflanze verwelkte unter dem Stachel des Wurmes und ihr Schatten erquickte nimmermehr die trostlosen Jünger in der Hitze des Tages. Maria ist gestorben, der Trost der ersten Gläubigen, die Wonne des Erdefreises, der Augapfel aller Geschöpfe, die Säule der jungen Kirche. Maria ist gestorben, und die Rose von Jericho, welche das Weltall dis an seine äußersten Grenzen mit dem süßen Geruche ihrer Tugenden erfüllt hatte, ist entblättert.

So hätten wir wohl insgesammt Ursache, jett in Wehklagen und Thränen auszubrechen? Gewiß nicht! Halten wir es vielmehr mit unserer heiligen katholischen Kirche, tie gleich beim Eingange der heutigen Messe jubelt: "Gaudeamus omnes in Domino . . . Lasset uns Alle im Herrn erfreuen, indem wir ben Festtag zu Ehren ber seligsten Jungfrau Maria begehen, ob beren Aufnehmung die Engel frohlocken und einhellig ben Sohn Gottes loben." Laffet uns bemnach, statt zu trauern, jubeln und frohlocken, denn Maria ist jetzt im Himmel und steht da vor dem Throne Gottes als unsere Mittlerin und Fürsprecherin. Der Erde ist sie allerdings entzogen worden, aber nur um in höhere Regionen und einen höheren Wirkungsfreis überzugehen. Sie ist uns durch den Tod mit Nichten verloren gegangen, sondern nur an einen andern Ort versetzt worden, an einen Ort, wo sie für ewig in ber nächsten Nähe ihres göttlichen Sohnes weilt, um für uns arme Sünder Barmherzigkeit und Gnade zu erbitten. Dieses für uns so erfreuliche und tröstliche Berhältniß sei heute in nähere Betrachtung gezogen. Dic ergo illi, ut me adjuvet . . . fag' ihr

- Contract

1

doch, daß sie mir helse, sprickt im heutigen Evangelium die geschäftige Martha zu Jesus in Beziehung auf ihre Schwester Maria, auch Magdalena genannt. Diese Worte nun wollen wir Christen in unseren Bedrängnissen slehentlich in den Himmel hinauf rusen: Sag' ihr doch, daß sie uns helse!

Und Maria will helfen, und kann helfen. Sie versmag Bieles, ja Alles bei ihrem göttlichen Sohne auszusrichten. Bon ihr dürfen wir Alles erwarten zufolge der Liebe, welche sie zu uns trägt, und dieses werde ich im ersten Theile meines heutigen Bortrages euch zu erweisen suchen; von Maria ist Alles zu erwarten vermöge des Ansehens, so sie bei Gott hat, und das gedenke ich im zweiten Theile auseinander zu setzen.

Wenn ich irgend Jemanben angehe, mich als Patron unter Schutz und Schirm zu nehmen, so muß ich ihm zu allererst meinen Handel klar und deutlich auseinanderssetzen, damit er gründlich in die Sache einzugehen und die erforderlichen Mittel und Wege zu berathen im Stande sei. Aber weit nothwendiger und ersprießlicher noch, als selbst die genaueste Kenntniß meiner Angelegenheit, ist, daß von Seite des Patrons Liebe und Geneigtheit zu mir getragen werde; denn ohne diese Liebe und Zuneigung wird die Fürsprache immer nur lau und kahl bleiben. Wein Beschützer muß wahres und aufrichtiges Mitleid mit meiner Bedrängniß haben, und die Güte seines Herzens ihn zur Hisseleistung antreiben. Dann ist zu hoffen, und anders nicht, daß er sich meiner warm und eifrig

annehmen und die Sache zu einem glücklichen Ende hinauszuführen bestrebt sein werde.

Nun ist Maria, die allerfeligste Jungfrau, im Besitze des höchsten Grades der Weisheit und Wissenschaft, welden ein erschaffenes Wefen erreichen kann, als biejenige, die das ewige Wort des Baters neun ganze Monate lang in ihrem Leibe herumgetragen, als biejenige, welche der heilige Geist, der Ausspender aller Weisheit, überschattet und, wie man sich benken kann, mit unermeglichen Schätzen der Wissenschaft begabt hat, als diejenige end= lich, so im Himmel dem Throne der allerhöchsten Weis= heit beständig gegenübersteht und in dem Antlite derselben, gleichsam wie in einem Spiegel, alle unsere Bedürfnisse und Nöthen klar sehen und erkennen kann. Deswegen auch wird sie von der katholischen Kirche mit Recht die allerweiseste Jungfrau und Sitz ber Weisheit genannt. Aber neben dieser Wissenschaft ist ihr auch die aller= innigste Liebe eigen. Ihr Wille, uns Gutes zu thun, ist lauteres Feuer, und sie brennt vor Begierde, unsere zeitliche und ewige Wohlfahrt bestens zu befördern.

"Quis misericordiae tuae," ruft in Betrachtung bieser Liebe ber heilige Bernhard aus, "quis misericordiae tuae, o Benedicta! longitudinem, latitudinem, sublimitatem et profundum queat investigare? . . . wer vermag, o Gebenebeite! die Länge deiner Barmhersigkeit, wer die Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und zu ergründen? Die Länge deiner Barmherzigkeit kommt Allen, die sie anrusen, zu Hilse die zum letzen der Tage; die Breite derselben ersüllet den ganzen Erdekreis, so daß jeder Winkel der Erde getränkt ist von deiner

- Contract

Barmherzigkeit." Und an einem anderen Orte fagt ber erwähnte honigfließende Lehrer: "Maria ist nicht allein liebreich, nicht allein mild, nicht allein barmherzig, son= bern sie ist die Liebe, die Milde, die Barmherzigkeit selbst, so zwar, daß nichts Liebreicheres, nichts Milderes, nichts Barmherzigeres, denn sie, mag erdacht werden." In eben dieser Weise redet Hugo Victorinus, dessen eigene Worte also lauten: "Was ist barmherziger, als Maria, welche die Mutter der Barmherzigkeit ist, wie wir Alle erfahren? Pater misericordiarum, Vater der Barmherzigkeit ist und wird genannt Gott der Herr; als Mutter ber Barmherzigkeit, Mater misericordiae, wird Maria von der gesammten rechtgläubigen Kirche angerufen, als eine gebenedeite Mutter, die von Liebe, Gilte und Erbarmung gegen uns überfließt. Gleichwie Maria für sich allein edler ist, als alle anderen erschaffenen Wesen zusammen genommen, für sich allein heiliger, als alle Seraphim, Engel und Menschen, so ist sie auch in ber Liebe zu uns ungleich reiner, ungleich aufrichtiger, ungleich flammender, als alle Menschen, alle Heiligen, alle Engel und Erzengel es sind und je sein können. Ihre Natur ist ganz Liebe, ganz Güte, ganz Barmherzigkeit. D Maria, viel süßer bist du, als Honig, und wohlschmeckender, denn alle Leckerbiffen ber Welt!

Die Legende erzählt, Alphonsus Roderiques, ein gottseliger Bruder aus der Gesellschaft Jesu, habe in der Einfalt seines Herzens Maria einstmals angeredet: Heislige Jungfrau! ich liebe dich mehr, als du mich liebst. Und sogleich erfolgte die Antwort: Mit meiner Liebe kann sich keines Menschen Liebe messen. O süße Worte,

o tröstliche Bersicherung — Maria liebt uns unvergleichelich mehr, als wir zu lieben jemals im Stande sind, und sollten unsere Herzen alle zusammen auf einmal in Liebe aufflammen. Das einzige Herz Maria's faßt in sich mehr der Liebe, als die tausend Millionen Herzen der Menschheit insgesammt.

Was hast du gethan? spricht dieses liebvolle Herz Maria's zu dem unglückseligen Sünder, was hast du gethan? Du zwingst mich zu trauern über beinen Fall, über bein Elend, über beine Verstockung. Rufe boch um Erbarmung, und ich will dir am Throne Gottes die Gnade der Reue und Buffertigkeit erbitten. Herrlicher Beweis einer wahren, aufrichtigen Liebe, welche bas fremde Mühfal so tief zu Herzen nimmt! Ganz richtig sagt der englische Lehrer: "Die wahre Liebe besteht nicht in dem, daß man des Andern Noth nur sehe; auch nicht in bem, daß man barüber Regungen bes Mitleids im Herzen verspüre; nein — die wahre Liebe begnügt sich nicht mit so oberflächlichen Empfindungen, sondern nimmt sich das Unglück des Nächsten so warm zu Herzen, daß sie von ihren Gefühlen zur ungefäumten Hilfeleiftung gebrängt wird. Eine solche Liebe nun hat, und besitzt Maria im vollsten Maaße. O welch himmelweiter Unterschied zwischen ihrer Liebe und der Liebe der gewöhnlichen Weltkinder! Diese hören von vorne herein nicht gerne reden von der Bedrängniß ihrer Mitmenschen, um in ihrer füßen Ruhe keine Störung zu erleiden. Und können sie gleichwohl vor der Kunde irgend eines schweren Un= falles die Ohren nicht ganz verschließen, so kommen sie höchstens zu einer vorübergehenden Aeußerung der Be=

bauerniß. Aber sich aufzuraffen aus ihrer Gemächlichkeit, Zeit, Mühe ober Geld zu opfern, um den Unglücklichen zu retten . . . wie wenige thun dieses! Sie sehen die Armuth und geben doch nicht; sie kennen die Trostlosigskeit und trösten doch nicht; sie wissen von der Verfolgung und legen sich doch nicht in's Mittel. Wie ganz anders Maria, die Mutter der Barmherzigkeit! Nicht nur, daß sie ein stets offenes Auge hat, der Menschen Elend zu sehen, und ein stets offenes Ohr, der Venschen Klagen zu hören, ist sie, die Allerweiseste, auch die Allergütigste und zum Trösten und Helfen die Allerbereitwilligste. Deßhalb lehrt der heilige Bonaventura, daß bei Maria das Wahrnehmen der Bedrängniß und das Helfen in und aus der Noth ganz ein und dassselse sei.

Der Hauptgrund aber biefer ihrer innigen Liebe zu uns ift, weil sie weiß, wie innig ihr göttlicher Gohn selbst uns liebt. Sie hat mit Augen gesehen, unter welchen Beschwerden er unser Heil gewirkt; mit Augen gesehen, mit Ohren gehört, welche Mühe und Bein, welchen Spott und Hohn er unsertwegen erlitten. Sie war der leibliche Zeuge der Thränen, die er über uns vergossen, ber Bebete und Seufzer, die er für uns in ben Himmel hinauf gesendet. Sie ist bei allen Geheimnissen seines heiligsten Leidens anwesend gewesen. Sie weiß und erkennt ben Werth jeden Tröpfchens Blutes, bas er hier auf Erben für uns vergoffen; sie weiß und erkennt, daß er auch jetzt im Himmel noch nach unserer Seligwerdung dürstet und beghalb die von ihm zu diesem Zwecke gegründete Heilsanstalt, die Kirche, fortwährend und bis an das Ende der Tage mit starker Hand aufrecht

erhält. Seine Sorge für unser Wohl ist auch ihre Sorge, seine Zuneigung auch ihre Zuneigung, seine Absicht auch ihre Absicht. Sie benkt, was er benkt; sie liebt, was er liebt; sie will, was er will.

Wir thörichten Kinder Eva's — wir betrüben uns oft über unsere Berlaffenheit, wir klagen über Himmel und Erde, daß da und bort Niemand unser gebenke, wir sehen uns, zumal wenn wir arm oder kriippeshaft sind, für hingeworfenen Rehricht an, um den keine Seele sich kümmere, wir verfallen in Trübsinn und Kleinmuth bei bem Gebanken, es liege nichts an uns, es frage Niemand nach uns, und am Ende wird gar die Berzweiflung über uns Herr, so daß wir meinen, es fei ber Welt wie bem Fimmel gleichgiltig, wohin wir nach bem Tobe kommen; ob selig oder verdammt, barum rühre sich keine Hand. D welch schrecklicher Irrthum! Rein, nein — so ist es nicht! Man gebenket unser, man kummert sich um unser Schicksal, man fragt une nach, und vor Allen thut dieß Maria, die mildseligste Jungfrau. Könnten wir boch in ihr liebvolles, mütterliches Herz hineinsehen, wie bald würden wir anderen Sinnes werben, wie bald Angst, Trübsinn und Kleinmuth fallen lassen. Darum nur Vertrauen, nur festes, unerschütterliches Vertrauen zu ihr, der Mutter der Barmherzigkeit, der Mutter ber schönen Liebe! Bertrauen in allen Kümmernissen und Beschwerben, in allen Nöthen und Anliegen! Die Liebe Maria's wird benen, welche sie um Bei= ftand anrufen, statt bes Brobes sicherlich nicht einen Stein reichen. Das kann nicht sein, bas kann nicht geschehen!

- Cook

Mit der Liebe Maria's allein, so groß sie auch sei, wäre uns indeß boch nicht gedient, wenn sie nicht zugleich auch bas Ansehen und mit dem Ansehen die Macht zu helfen besäße. Aber zu unferem Heile ist sie auch in diesem Punkte die Erste und Hervorragendste ihres Ge= schlechtes. Die heilige Geschichte führt uns das Beispiel mehrerer Frauen an, die durch ihren Einfluß Großes erwirkt haben. Wie bald hat nicht Esther bas von Zorn gegen die Juden aufwallende Gemüth des Königs Affuerus befänftiget, da sie ihren Mund aufthat, um eindringlich für ihr Volk zu sprechen? Wie leicht gelang es nicht der beredten Zunge Abigail's, des Weibes Nabal's, den König David zu versöhnen, da er doch nach dem Untergange ihres ganzen Hauses dürstete? Wie schnell hat das kluge Weib von Thecua durch ihre Wohlredenheit den brudermörderischen Absolon bei seinem Bater David wieder zu Gnaden gebracht? Wie unschwer fiel es Bethfabee, mit ihren süßen Worten dem Adonias das Zepter zu entwinden und es ihrem Sohne Salomon in die Hände zu spielen? Aber diese alle sind nur schwache Schattenbilder bes Ansehens und ber Macht, die Maria, nicht bei sterblichen Fürsten, sondern am Throne des unsterblichen Königs ber Welt genießt und ausübt.

Zwischen einem bloßen Fürbitter und einem Fürssprecher ist der Unterschied, daß jener lediglich an die Gnade des Gebietenden sich wenden kann, während der Andere mit Gründen des Rechtes und der Billigkeit auftritt. Er geht zu Gericht mit Dokumenten in der Hand oder mit Zeugen an der Seite, und such durch diese das Recht seines Clienten darzulegen und zu erhärten.

Die Heiligen insgesammt sind bei Gott, bem himmlischen Bater, unsere Fürbitter; Chriftus aber ist unser Fürsprecher. Interpellat pro nobis . . . er redet uns für, fagt der Apostel Paulus im Briefe an die Römer.") Eben dieß thut auf ihre Art auch Maria. Sie ist allerdings eine liebvolle Fürbitterin, aber auch eine befugte Fürsprecherin, und das, weil an den unendlichen Berdiensten ihres Sohnes auch sie, als die leibliche Mutter, Theil hat. Ohne ihre Einwilligung nämlich hätte dieser nicht Reisch annehmen und uns erlösen können, und durch biese ihre Einwilligung ist Maria gleichsam Miteigen= thümerin an seinen Berdiensten geworden, so daß sie aus einem Titel des Rechtes mit ihnen schalten und walten fann. Sie spricht vor dem Throne des Allerhöchsten: Erlöse, Herr, diese Seele aus den Qualen des Reinigungsortes und lasse sie eingehen zur ewigen Ruhe; hiefür weise ich dir vor die Todesangst meines Sohnes auf dem Delberge. Oder sie sagt: Lasse diesem meinem treuen Diener beine Gnaden zufließen, daß sie ihn aufrecht er= halten im letzten Kampfe und er eines seligen Todes sterbe; hiefür berufe ich mich auf das Blut, welches mein Sohn in der Geißelung vergossen und das ich ihm zur Zeit seiner Menschwerdung von meinem Blute gegeben. Und zu diesen großen Gerechtsamen gesellen sich noch die überschwänglichen Verdienste und Tugenden Maria's, ihr heiligster und gottgefälliger Lebenswandel, wodurch sie das Herz des Allmächtigen so an sich gezogen, daß er, mensch= lich zu reden, jedesmal Vergnügen empfindet, wenn er

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 34.

ihr eine Gefälligkeit erweisen und ihr zu Liebe eine Gnade ausspenden kann. Und sonach ist sie in ihrem Ansehen bei Gott so groß, in ihrer Fürbitte so mächtig, daß man nicht fragen darf: Was kann sie erlangen — wohl aber fragen: was kann sie nicht erlangen?

Welches Vertrauen, meine dristlichen Zuhörer, wurbet ihr wohl haben, daß euer Gebet Erhörung finde, wenn ihr zuversichtlich wüßtet, daß, um es Gott anzubefehlen, sich ba vereiniget hätten alle Stimmen ber Chöre der englischen Geister, alle Propheten, alle Apostel, alle die Tausende der Marthrer, welche mit ihrem Blute den Purpurmantel der Kirche gefärbt haben? Würdet ihr nicht getröstet sein in bem Gebanken, bag die ewige Güte dem gemeinsamen Rufe eines solchen Heeres von Fürbittern unmöglich das Ohr verschließen könne? Als zu Athen einmal bei einer Volksversammlung die Menge in einen Jubelruf ausbrach, war die Gewalt so vieler vereinigten Stimmen so groß, daß ein Zug Bögel, ber eben über den Plat hinflog, erschreckt auf die Erde herabsiel. Aber mehr noch und kräftiger, als das zum Donnerschalle anwachsende Flehen der Millionen von Engeln und Heiligen wirkt ein einziger Seufzer Maria's, ein leises Bitten aus ihrem gesegneten Munde. In ihr ist die Rraft ber ganzen triumphirenben Kirche vereiniget, was man aus der unglaublichen Menge der von ihr bei Gott ihren Schützlingen ausgebrachten Gnaben leicht erfennen fann.

Ein merkwiirdiges Beispiel, wie sehr Maria das Heil berjenigen, die sich ihrer Fürsprache befehlen, angeslegen sein läßt, habe ich einmal aus dem Munde eines

alten Solbaten erzählen hören. Derfelbe ging einstens mehrere Tage nach einer großen Schlacht über bas Walfeld und hörte aus einem Graben hervor eine schwache Stimme immerbar bie Namen Jesu und Maria's anrufen. Er trat hinbei und fand einen zu Boden liegenden Musketier, bessen Leib von einer Geschütztugel bergestalt zerrissen war, daß er nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge diese gräßliche Verwundung keine wenigen Minuten hätte überbauern können. Dennoch lebte er nach so langer Zeit noch und gab bem Solbaten auf bessen Befragen mit matter Zunge und mehrfach von Schwächen unterbrochen die Auskunft, er sei stets ein eifriger Diener Maria's gewesen, habe aber im Laufe des wüsten Kriegslebens gleichwohl eine schwere Todfünde auf sich geladen, die sein Gewissen hart beängstige. Und als nun der tödtliche Schuß ihn getroffen, habe er zur heiligen Jungfrau aufgeschrieen, ihn nicht eher sterben zu lassen, als bis er von seiner Missethat durch die Beichte los gesprochen sei. Der Soldat, von Mitleid ergriffen, eilte in's nächste Dorf, einen Priester herbei= zurufen, der kaum die heilige Handlung an dem armen Sünder verrichtet hatte, als derselbe getröftet die Augen schloß und starb.

Und solcher Vorkommenheiten, wo Maria ihren Schutzbefohlenen im Tode augenfällig und wunderbar beigestanben und ihnen zu einem guten Ausgange aus diesem Leben
verholsen, sind nach Hunderten und Tausenden aufgezeichnet, abgesehen von den unzähligen, die nicht zur öffentlichen Kenntniß gekommen sind und von denen nur das
allsehende Auge Gottes Wissenschaft hat. Demnach, geliebteste Zuhörer, in welch verzagter und kleinlauter Stimmung ihr etwa zur heutigen Predigt hergekommen sein
Rapuzinerpredigten. III.

möget, so aufgerichtet und wohlgemuth werdet ihr jetzt von hinnen gehen. Mächtigfte Jungfrau! zu welcher Höhe, zu welcher Gewalt bist du an diesem Tage erhoben worden, und zwar zu unser Aller Glück, zum unaussprechlichen Troste unserer Herzen. Die Erde und uns, ihre armfeligen Bewohner, hast bu verlassen, aber nicht, um uns hilflos im Elende zurückzulassen, sondern um dort oben im Himmel bas Wort für uns zu führen, um unsere milbe Fürsprecherin am Throne der Allmacht zu sein. O glückseliges Scheiden, o allvermögende Fürsprache! So überlassen wir benn, erhabene Himmelskönigin! uns und unfere Anliegen bir ganz und gar, für heute und für ewige Zeiten. Schlichte, richte und füge fie nach beinem und beines göttlichen Sohnes heiligsten Willen und Wohlgefallen. Jett, da wir noch auf tem Pfabe ber Prüfung wallen, jett nimm bich unser und unserer Sache an; benn nach dem Tode würde uns nicht mehr zu helfen sein. Nach bem Tobe gibt es für uns keine Reue und Genugthuung mehr, nach dem Tode wartet unser nur noch der ewige Richterspruch, der durch nichts geändert und gemilbert werden kann. Darum noch einmal, sei jetzt in allen Anliegen unsere Fürsprecherin, in diesem zeitlichen Leben, und erwirke, daß unsere dornenvolle Laufbahn zu einem glückseligen Ziele führe. Sei bei beinem geliebten Sohne die Mittlerin unseres Heiles und gib nicht zu, daß wir besselben verlustig geben. Bitte, bitte ihn burch bein jungfräuliches Herz, unter welchem er neun Monate lang geruhet; bitte, bitte ihn burch beine reine, unbefleckte Bruft, aus der er die Muttermilch gesogen; bitte, bitte ihn durch die Mühseligfeit und Schmerzen, die du für ihn und über

ihn ausgestanden. Bitte, bitte ihn durch alles dieses, er wolle bei seinem himmlischen Bater mit so viel Zungen als Wunden für uns reden und das Heil unserer armen Seelen ihm anempsehlen. Mit dem Sohne sprich aber auch du bei dem Bater jene Worte, welche dir die Liebe eingibt, die Liebe, so du trägst zu uns bedrängten Kindern Adams, für die dein Sohn sein kostbares Blut am Kreuze vergossen hat. Vitte beim Bater, bitte beim Sohne, höre nicht auf zu bitten, auf daß unsere Tage zu dem erwünschten Ende gelangen und wir sonach im Stande der Glückseligkeit dem Bater, dem Sohne und dir von Ewigkeit zu Ewigkeit mit unsterblichen Zungen Dank sagen können. Amen.

## Am Festtage des heiligen Apostels Bartholomäns.

## Vorspruch.

Und als es Tag geworden war, berief er seine Jünger und wählte aus ihnen zwölf, welche er auch Apostel nannte. Luk. 6, 13.

Inhalt.

Der Anfang bes Christenthumes.

Nicht ohne gewichtigen Grund begab sich unser lieber Herr und Heiland Jesus Christus am Vorabende bes heutigen Tages auf einen Berg und brachte dort die Nacht im Gebete mit Gott zu. Er war nämlich Willens, am folgenden Morgen eines der Hauptgeschäfte vorzusnehmen, um derentwillen er vom Himmel auf die Erde herabgestiegen war. Und was für ein Geschäft war dieses? Kein geringeres, als die Erwählung der Apostel. Als es nun Tag geworden, rief er seine Jünger zusammen und erfor aus ihnen jene zwölf Männer, die unter dem Namen Apostel in alle Welt ausgehen und den Glauben verkündigen sollten. Diese waren Simon Petrus

und bessen Bruder Andreas, Jakobus der Aeltere, des Zebedäus Sohn, und Johannes sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus der Jüngere, auch "der Bruder des Herrn" genannt, Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon und Judas der Iskariote.

Sie waren sämmtlich ungelehrte, einfache Männer aus dem Volke, meift Galiläer, zum Theile mit Jesus verwandt und befreundet, einige vorher schon Schüler des heiligen Johannes. Quos et Apostolos nominavit . . . die er auch Apostel nannte, das ist, er hat sie unter dem Meten hervorgezogen und auf den Leuchter gestellt, von wo sie nicht allein mit dem Lichte der Lehre, sondern auch mit dem Glanze ihres Lebenswandels die ganze Welt erhellten. Quos et Apostolos nominavit ... die er auch Apostel nannte... das ist, er hat sie zu himmlischen Posaunen gemacht, welche nach allen vier Winden die erhabenen Klänge des heiligen Evan= geliums ertönen ließen. Quos et Apostolos nominavit . . . die er auch Apostel nannte . . . das ist, er hat sie zu Gnabenquellen gemacht, die gleich ben Strömen des Paradieses nach allen Weltgegenden die Wasser des Heiles trugen und aus dem dürren Erdboden bie Früchte der Tugenden und der Gerechtigkeit hervorwachsen machten. Quos et Apostolos nominavit . . . die er auch Apostel nannte... das ist, er hat sie erhoben zu Fürsten und Kriegsobersten, welche seinem Reiche alle Völkerschaften des Erdballs unterwarfen und mit dem herrlichen Siegeszeichen des heiligen Kreuzes die ganze Welt überwanden, bis sie zuletzt zum Lohne für ihren Helbenmuth mit ber Palme bes Marterthums geschmückt

arrange tribagh

glorreich in das himmlische Jerusalem einzogen. Ich sage glorreich; denn wenn das alte Rom seine sieghaften Feldsherren mit glänzenden Triumphzügen seierte, darum, daß sie dieses oder jenes neue Gebiet der Obergewalt der Republik unterworfen hatten, wie unaussprechlich hehr und jubelvoll muß erst der Empfang der Apostel im Himmel gewesen sein, die da so unermeßliche Erdstriche und so unzählige Seelen der Tyrannei des Fürsten der Lüge entrissen und dem Reiche der ewigen Wahrheit unterworfen haben!

Weil nun die ganze vergangene Nacht hindurch bis zum halben Morgen Christus der Herr mit sich beschäftiget war, die Prediger seines heiligen Glaubens auszuswählen, so dürfte es angemessen sein, wenn wir diese Stunde hindurch eben diesen Glauben in Betrachtung ziehen, um uns in demselben besto mehr zu bestärken und zur Erfüllung der von ihm gebotenen Pflichten und Satzungen zu ermuntern. Ich rede daher erstens über die von den Aposteln gepredigte Lehre und zweitens über die Besolgung derselben.

Auf nichts in der Welt pfleget in der Regel der Mensch größeren Fleiß zu wenden, als auf seine Lieblingswissenschaft oder die von ihm bevorzugte Kunst. Da werden ganze Nächte mit Lesen und Forschen zugebracht, jahrelange Versuche und Uebungen angestellt, alle Kräfte des Geistes und des Körpers bis zum höchsten Grade angespannt. Es ist dieß ganz löblich und recht, wenn nur der Gelehrte oder der Künstler über seinen Studien nicht der Wissenschaft des Heiles vergißt, sonst hat er

keinen Nuten bavon und es ift Alles nur "Eitelkeit ber Eitelkeiten." Noverim te, noverim me! ruft in Er= wägung deffen der heilige Vater Augustin aus: Ich wünsche und verlange mir anderes nichts zu wissen, als wer bu feist, o mein Gott! und wer ich sei. Ja, biese Erkenntniß führt zum Seile, diese bringt das Brod des Himmels in bas Haus, diese macht hier und bort glückselig. Diese Erkenntniß mangelte der Braut im Hohenliede, weshalb ber Bräutigam ihr ben Rath gab: Wenn bu bich nicht erkennst, o bu Schönste unter ben Weibern, so geh heraus und folge ben Fußstapfen ber Seerbe nach und weibe beine Bode neben ben Sütten ber Hirten\*) . . . bas will sagen, wenn sie nicht wisse, wo er weibe, so möchte sie nur mit ihrer Heerbe den Weg ziehen, ben seine Hirten mit ihren Beerben eingeschlagen, und sich mit ihren Bocken bei ben Lagerplätzen berselben niederlassen; da werde sie ihn finden. So sage ich benn mit dem Bräutigame zu bir, o christliche Seele! wenn bu nicht weißt, wo Jesus und sein Heil zu finden, so gehe nur den Fußstapfen der Hirten nach, die er zur Weidung seiner Heerde hinterlassen, den Fußstapfen der Apostel, und bann wirst bu leichter Dinge zu ihm gelangen.

Es ist bekannt, daß die Apostel bei der ersten Anspstanzung des Christenthumes große Wunder gewirkt. Sie haben die Teufel ausgetrieben, die Kranken übersnatürlicher Weise geheilt, künftige Dinge vorgesagt, den Blinden das Augenlicht, den Tauben das Gehör, den Stummen die Sprache, den Lahmen den Gebrauch der

- Cook

<sup>\*)</sup> Hohelied 1, 7:

Glieber, ja sogar ben Todten das Leben wieder gegeben. Große Wunder, erstaunliche Wunder! Aber das größte und erstaunlichste der Wunder, das sie gethan, war bei allem dem die durch sie bewirkte Verbreitung des christslichen Glaubens. Dieß ist ein Werk von solchem Geswichte, daß, wenn sonst nichts wäre, es allein die ganze Welt überzeugen müßte, der Glaube, welcher auf so wuns derbare Weise eingeführt worden, sei und müsse sein der von Gott kommende, der von Gott geförderte, der einzig wahre und seligmachende.

Wollen wir die ersten Anfänge unserer Religion und sodann ihre weitere Berbreitung etwas näher in's Auge fassen. Zur Zeit, als die Apostel ihr Wirken begannen, war die Welt, den Kultus betreffend, in zwei Theile getheilt, in das Judenthum und das Heibenthum. Die Juden waren damals die einzigen Rechtgläubigen. Sie hatten das Gesetz von Gott selbst empfangen und lebten diesem auch genau nach. Die Heiden hingegen waren, wie noch heut zu Tage, die Un- und Abergläubigen. So sollten die Apostel jetzt das zwar wahrhafte, aber nunmehr ausgelebte Gesetz der Juden sowohl, als auch die ganze Abgötterei der Heiden umstoßen. Sie sollten die Juden wie die Heiden bereden, von ihren tausendjährigen Opfern und Gebräuchen abzustehen und einem ganz neuen, bis bahin unbekannten Gesetze und Glauben sich anzubequemen. Es handelte sich darum, die Abgötterei, diese hoffärtige Festung, dieses stolze Babel, wie sie die Schrift nennt, gänzlich auszumerzen und vom Erdboben zu vertilgen. Es handelte sich barum, alle Schlacht= und Versöhnungsopfer, die doch Gott selbst

ben Juden durch ausführliche Anordnungen geboten hatte, einzustellen und abzuthun. Es handelte sich barum, die stärksten Bande der Natur zu zerreißen, die Schwester von der Schwester, den Bruder von dem Bruder, Eltern von den Kindern, die Kinder von den Eltern, die Fürsten von ihren Unterthanen und diese von ihren Für= sten zu trennen und zu entfremden. Es handelte sich darum, den Juden ihren eingewurzelten und verjährten Kultus zu nehmen und aus den Herzen der Beiden die altverehrten Götter zu reißen, ihre Altäre umzustürzen, ihre Bilder in Stücke zu zerschlagen. Dieß Alles war in der That eine riefengroße Aufgabe, deren Lösung un= fägliche Mühe, heldenmäßigen Muth und unerschütterliche Ausbauer und Standhaftigkeit erforderte. Fürwahr, wäre leichter gewesen, die Bölker jener Zeit zu bewegen, daß sie alle nur Eine Sprache redeten, alle nur Einem Monarchen sich unterwärfen, alle ganz gleiche Kleibung und Sitte annähmen, als sie alle unter dem Dache einer neuen, ihnen völlig fremben Kirche zu versammeln.

Nicht wenig auch erschwerte den Aposteln ihre Arsbeit, daß der damaligen Menschheit die neuen Glaubensssätze hart und unbegreislich erscheinen mußten. Man war gewohnt, die Geschöpfe zu verehren und diesen Tempel aufzurichten; von einer reinen Gotteserkenntniß hatte man keine Ahnung. Hier betete man Sonne oder Mond an, dort lag man vor einem alten Sichbaume auf den Knieen; diese erwiesen einer Zwiebel göttliche Ehre, jene gar dem unsauberen Mistkäfer. Mit einem Worte, so vielerlei Königreiche, Länder und Städte es unter den Heiden gab, so vielerlei waren auch der Götzen und der Arten

ihrer Berehrung. Nun aber mußten bie Apostel biesen Leuten predigen, es sei nur Ein Gott, nur ein einziger Gott, ber Alles erschaffen habe, Alles erhalte, Alles ans ordne; predigen, diefer einzige Gott sei nichts besto meniger dreifach in den Personen. Als der heidnische Welt= weise Pythagoras zu lehren sich unterfing, es sei nur Ein Gott, wurde er beghalb zum Tobe verdammt. Sofrates, welcher basselbe behauptete, mußte zu Athen ben Giftbecher trinken. Und bann erft bas Geheimniß ber beiligsten Dreifaltigkeit — wie sollte Dieses heidnischen Gemüthern eingehen? Ferner mußten die Apostel predigen, Gott sei wirklicher Mensch geworden, sei ohne Zuthun eines Mannes geboren worden aus einer Mutter, die vor wie nachher Jungfrau geblieben. Das sind lauter christliche Wahrheiten, aber Wahrheiten, welche gegen die bamaligen Ansichten und Meinungen gewaltig stießen. follten die Apostel es dahin bringen, benfelben ben Beifall ber Menschen zu gewinnen?

Weiter schien die neue Religion den Massen unliebsam wegen ihrer strengen Sittenlehren. Die Apostel dursten im völligen Widerspiele mit der Welt keinen Werth setzen auf Geld und Gut, auf Ehren und Würden, auf Freuden und Wollüste. Sie mußten im Gegentheile sagen: Selig sind die Armen! Aber wer möchte das glauben, da die Armuth in den Augen der Welt das größte Ungemach ist? Sie mußten sagen: Selig sind die weisnen und Leid tragen! Doch wer sollte dem beistimmen, da Lachen und Scherzen, Tanzen und Springen die Seligkeiten der Weltkinder sind? Sie mußten sagen: Selig sind, die Verfolgung leiden! Mußte diesem nicht

o positi

die ganze Welt widersprechen, welche behauptet, selig seien jene, die auf den Händen getragen, mit Ruhm bestreut und von Jedermann mit Gunst und Liebesbezeigsungen überschüttet werden? Sie mußten sagen: Selig sind die Sanstmüthigen, die den Zorn bemeistern, die alle heftigen Gemüthsregungen unterdrücken, die für ihre Feinde und Beleidiger beten und jeder Rache entsagen, die demsjenigen, welcher sie auf die rechte Wange geschlagen, auch die linke geduldig hinreichen! Du lieber Gott, wer wird so lästige und beschwerliche Lehren gläubig angenommen und sein Leben nach benselben eingerichtet haben?

Und bennoch sind diese Lehren, welche in keiner Beise einführbar schienen . . . bennoch sind sie allgemein eingeführt worden. Sie sind begeistert ergriffen und festsgehalten worden. Millionen von Menschen haben für die vordem erwähnten Glaubensgeheimnisse mit Freuden ihr Leben gelassen, andere Millionen haben sich bereitzwillig den strengen Sittengesetzen des Christenthumes gessügt und, allen früheren Bollüsten entsagend, die an ihr Lebensende dieselben pünktlich eingehalten. Die Griechen, die hochgelehrten und hochtrabenden, die Römer, die weltsherschenden und weltklugen, die meisten Völkerschaften der alten Zeit haben Christum und seine Lehre mit Mund und Herz erkannt, bälder erkannt, als die fühnste Boraussetzung sich zu erwarten getraut hätte.

Da wird mir vielleicht irgend eine laue Seele einwerfen wollen: Hierüber verwundere ich mich gar nicht so sehr. Die Sache war neu, und was neu ist, gefällt der Menge. Sind doch bald nach den Anfängen des Christenthums, schon im zweiten, dritten und vierten

- Intelle

Jahrhunderte, wieder andere Lehrer aufgetreten und haben Jünger zu Tausenden und Hunderttausenden an sich ge= Alles der lieben Neuheit wegen. — Kahler Ein= wurf! Schon unter ben ersten Christen gab es gar manche, welche mit dem einen Fuße der Welt noch im Schuhe standen, die vom alten Heidenthume und alten Weltsinne noch kaum die Haut abgestreift hatten, und denen es also höchlich willkommen war, als Lehrer sich hervorthaten, welche unter bem Vorgeben, den driftlichen Glauben zu verbessern, das Herbe desselben überzuckerten, bas Strenge milberten, so baß ihre Anhänger, bem Namen nach Chriften bleibend, im Geiste und nach bem Sinne der Welt lustig dahin leben konnten, ohne den Gelüsten und der Begierlichkeit des Fleisches durch Enthaltsamkeit und Kasteiung einen Zaum anlegen zu müssen. Darüber braucht man sich nun freilich nicht zu wundern; aber ewig wunderbar ist es und bleibt es, daß die Bölker im Ganzen und Großen so schnell sich unter dem blutgetränk. ten und martervollen Kreuzholze schaarten.

In Erfüllung ist gegangen, was der Prophet Isaias vorausgesagt: Und in der letzten Zeit wird der Berg des Hauses des Herrn auf dem Gipfel der Berge stehen und sich erheben über die Hügel, und strömen werden zu ihm alle Völker.\*) Der Sinn ist: In der letzten Zeit (d. h. in der messianischen Zeit, in der letzten Entwicklungsperiode des Reiches Gottes auf Erden) wird die wahre Religion als Religion Jesu Christi über alle Völker der Erde verbreitet sein.

- Comple

<sup>\*) 31. 2, 2.</sup> 

Und hiemit habe ich den zweiten Punkt zu berühren angefangen, nämlich die Ausbreitung des christlichen Glaubens.

Ja, es ift in Erfüllung gegangen, was Isaias wei= ter prophezeit: Es manbeln bie Bölfer in beinem Lichte, und die Könige im Glanze, der dir aufge= gangen. Erhebe ringsum beine Augen und ichaue, sie Alle versammeln sich und kommen zu bir; beine Sohne tommen von ferne, und beine Toch= ter erheben fich von allen Seiten. Dann wirft du schauen die Fülle, und bein Berg wird sich wundern, wenn des Meeres Menge sich zu bir bekehrt hat, und die Macht ber Beiben zu bir gekommen ist.\*) Wie ein kleines, schwaches Fünklein, in einen empfänglichen Brennstoff fallend, oft Alles ringsum in Flammen fett und einen weitgreifenden Brand veranlaßt, also entziindete das Wort der Apostel die damalige Welt, daß sie bald an allen Enden und Orten in heller Lohe stand. Es brannte das Glaubensfeuer im Jubenlande, es brannte in Asien, es brannte in Afrika, es brannte in Spanien, es brannte in Griechenland, es brannte in Italien, sogar zu Rom, dem Hauptsitze der Abgötterei. Zum Könige David kam eines Tages ein Bote und meldete ihm betrübten Sinnes, daß alle Unterthanen des Reiches zu dem rebellischen Absalom übergegangen seien. Toto corde, sagte er, universus Israel sequitur Absalom . . . ganz Frael folgt Absalom nach mit ganzem Herzen.\*\*) So konnte man bazu=

---

<sup>\*) 3</sup>f. 60, 3. 4. 5. — \*\*) 2. B. b. Kön. 15, 13.

mal auch zu dem über den allgemeinen Abfall bestürzten Juden- und Heidenthume sagen: Toto corde universus Israel sequitur Absalom . . . ganz Israel , der Hort des Judenthums, und nicht nur dieses, sondern auch die ganze Welt mit ihren Bewohnern beginnt dem christlichen Glauben anzuhangen, und zwar von ganzem und aus ganzem Herzen.

Und was benn, frage ich jett, hat biesem Glauben zu seiner wunderbar schnellen Verbreitung den Vorschub gegeben? In andern Fällen befördern den raschen Wachsthum einer neuen Pflanzung ber Reichthum, die Macht, bas Ansehen, die Schlauheit, die Beredsamkeit ihrer Begründer. Wo diese Triebfebern sich zusammenfinden, ist es leicht, auch eine falsche Lehre oder sonst ein schwindelhaftes Unternehmen in's Leben zu rufen und zum Aufschwunge zu bringen. Nun aber gewahre ich bei ben Aposteln nichts von allem dem. Ich finde keinen Reichthum, benn sie waren arm von Geburt, noch ärmer aus freiem Willen. Alles, was sie mit der Zeit zu einem besseren Wohlstande hätte bringen können, ihre Fischernetze, ihre Nachen, ihre Hitten, haben sie zurückgelassen, um Chriftus ohne Berzug nachzufolgen. Sie besassen nicht ein Stäubchen Eigenthum; sie lebten vom Almosen; sie nährten sich, so weit es ihr Predigtamt gestattete, von Handarbeit. Es war ihnen nicht einmal erlaubt, zwei Röcke zu haben. Eben so wenig finde ich bei ihnen Macht und Ansehen. Sie stammten von gemeinen Eltern her, trieben ein gemeines Gewerbe, zumeist ben Fischfang, und waren beshalb von der Menge mehr verachtet als geachtet. Sie waren, wie ber heilige Paulus selbst in

seinem ersten Briefe an die Korinther sich ausbrückt: Omnium peripsema . . . ein Abschaum von Allen, ein Auswurf dieser Welt. Ihre ganze Ausrüftung bestand in einem hölzernen Stabe, ben sie wohl in ber Hand tragen, aber nicht als Waffe benützen durften. Ich finde an ihnen auch nichts von Schlauheit und List; ihr Meister hatte ihnen ja sogar befohlen, einfältig zu sein, wie die Tauben. Beredsamkeit endlich, insofern man barunter gelehrte, schulgerechte Rebefunft versteht - wo follten sie diese hergenommen haben, sie, die nichts erlernt hatten, als das schlichte Gewerbe, womit sie sich früher ihr Brod verdienten? So aller nach menschlichem Ermessen nöthigen Hilfsmittel bar zogen sie am Bilgerstabe von Jerusalem aus, und wenn ihnen einer unserer moder= nen Auftlärlinge begegnet wäre und sie gefragt hätte: Wo hinaus, ihr Männer! was habet ihr vor? und sie ihm geantwortet haben würden: Wir gehen in die Welt, um alle jetzt herrschenden Religionen zu stürzen und auf deren Trümmern einen neuen Glauben, die wahre Kirche zu errichten — gewiß wäre jener in ein unauslöschliches Gelächter ausgebrochen. So großer Dinge unterfanget ihr euch, würde er gesagt haben, ihr gemeinen, unansehn= lichen Leute! Die Altäre ber Götter wollet ihr brechen und einen neuen Gottesbienft einführen? Reden in ben Schulen der Gelehrten, in den Versammlungen des Vol= kes, vor den Thronen großer Fürsten? Neue Lehren verkünden in den glänzenden Weltstädten, in Athen, in Alexandria, etwa gar auch in Rom? Ach, wie wollet ihr vor solchen Zuhörern bestehen und eines Erfolges gewärtig sein? Lasset euch rathen und bleibet zu Hause,

so wird euch das Gespötte erspart. Illi autem prosecti praedicaverunt ubique... sie aber gingen hin und predigten aller Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort.\*)

Wer war denn aber dieser ihr Herr, daß er ihren Worten so großen Nachdruck sollte, gegeben haben? Er war ein der großen Welt unbekannter Mensch, der im Judenlande gelebt und im Judenlande gestorben; ein Mensch, der in der Werkstätte eines armen Zimmermannes aufgewachsen; ein Mensch, der bei den vornehmen Klassen seiner Landsleute übel angeschrieben war und zuletzt auch als Missethäter eingefangen, abgeurtheilt und hingerichtet wurde — hingerichtet wurde, schimpflich hingerichtet am Rreuze zwischen zwei Mördern und Stragenräubern. Dieses schmähliche Ende ihres Meisters durften die Apostel nicht einmal verschweigen, sie mußten es vielmehr dem Volke aus vollem Munde verkünden. Praedicamus Christum crucifixum, fagt der heilige Paulus ... Wir predigen Christum ben Gefreuzigten, ber ben Juden zwar ein Aergerniß und den Heiden eine Thorheit ist.\*\*) Wir predigen den gefreuzigten Christus, welcher den Juden zum Anstoße ist, weil sie nicht einen bis zum Kreuzestobe erniedrigten, sondern einen Messias mit weltlicher Macht und Herrlichkeit erwarteten; den Heiden aber als eine Thorheit vorkommt, weil ihnen ein gekreuzigter Gottmensch etwas Ungereimtes schien.

Dessen ungeachtet aber und noch einmal bessen

<sup>\*)</sup> Mart. 16, 20. — \*\*) 1. Kor. 1, 23.

ungeachtet unterwarfen sich die Leute in Haufen dieser Lehre und der neuen Lebensweise. Hohe und Niedere, Reiche und Arme, Herren und Knechte, Junge und Alte, Männer und Weiber, alle nur ersinnlichen Arten von Menschen begehrten Einlaß in die Hallen der jungen Kirche. Nichts konnte sie irre machen, nichts sie abschrecken, nichts sie zurückhalten. Alle von den Aposteln gepredigten Lehren und Satzungen erschienen gut und recht, alle von denselben der Menschheit vorgesteckten Ziele weise und heilig, alle von ihnen benützten Umftände und Hilfsmittel schlugen zum freudigen Gedeihen ihres Unternehmens ein und lockten mit gewaltigem Nachbrucke män= niglich zur Nachfolge an. Der driftliche Name erklang bald an allen Orten und Enden. Alles wollte katholisch fein, Alles ein Christ heißen. Die Welt sperrte angelweit ihre Augen auf, höchlich verwundert, so mit einem Male ihre Götzen gestürzt nnb auf bem Throne ber Herrschaft das bisher ungenannte und unbekannte Christenthum zu feben.

D, wir Glücklichen und hundertmal und tausendmal Glücklichen, die wir dieser so wunderbar gepflanzten Kirche eingebürgert sind! Wenn wir schon jeden Tag und jede Stunde und jeden Augenblick uns niederwersen und Gott auf den Knieen Dank sagen sollten, so wäre es für diese unaussprechliche Gnade und Wohlthat noch allzu wenig. Du grundgütiger Herr und Vater! wie hoch sind wir dir verschuldet, daß du uns ohne alles Verdienst von unserer Seite in deine heilige Kirche berusen haft. Aber lassen wir uns von diesem Glücke nicht betäuben; wollen wir uns nicht in den Wahn einwiegen lassen, es sei schon kapuzinerpredigten. III.

hinreichend, ben Namen "Christ" zu führen, um zur ewigen Seligkeit zu gelangen. Nein! sich rühmen, daß man mit dem heiligen Tauswasser begossen worden, daß man das Areuzzeichen über sich schlagen könne, daß man Rosenkranz und Skapulier bei sich trage, daß man auf die Frage: weß Glaubens bist du? antworten könne: ich bin ein katholischer Christ — nein! sage ich, dieß Alles ist noch lange nicht genug. Es müssen auch die Pflichten und Obliegenheiten eines Christen beobachtet werden — und hievon im zweiten Theile.

\* \*

Alles, was die göttliche Schrift, die Bäter, die Kirchenversammlungen von einem Christen erheischen, läßt sich in drei Hauptpunkte zusammenfassen. Einer dieser Punkte bezieht sich auf Gott, der andere auf unsere Nebensmenschen, der dritte auf uns selbst. Vor Gott müssen wir unsträssich und heilig sein, gegen unsern Nächsten liebreich und barmherzig, gegen uns selbst streng und nachsichtslos.

Vor Gott müssen wir heilig und unsträsslich sein. Als der Herr den Juden die Beschneidung verordnete, setzte er unter Anderm auch diese Worte bei: Ihr sollet mir heilig sein, weil ich heilig bin, ich der Herr, und euch gesondert habe von den übrigen Bölkern, auf daß ihr mein seiet.\*) Tertullian sagt in seinem Buche über die Tause: "Das heilige Del,

<sup>\*)</sup> Lev. 20, 26.

mit welchem äußerlich der Leib bestrichen, das heilige Taufwasser, welches aufgegossen worden, sind geistiger und unsichtbarer Weise bis zur Seele eingedrungen und haben dieser ein unauslöschliches Merkmal aufgeprägt, wie daß sie allein und ausschließlich dem Dienste Gottes gewidmet sei, von welchem sie ohne große Sünde nicht mehr abgezogen werden dürfe." "Durch die Taufe," lehrt der heilige Augustinus, "sind wir nicht nur Chris stus eigen, sondern einiger Massen Christus selbst gewor= Und der Apostel Paulus schreibt in seinem Briefe on die Galater: Quicunque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis . . . benn ihr Alle, die ihr in Chrifto getauft feib, habt Chriftum angezogen.\*) Ueber ben Ausdruck: "ihr habt Christum angezogen," sagt schon der heilige Chrhsostomus: "Wie die Seele die Form des Leibes ist, welche seine Ungestaltheit und Rohheit bedeckt und ziert, so ist auch Christus durch die Taufe die Form, die Seele unserer Seele geworden, und wir sind damit in die Verwandtschaft Christi gekom= men, so bag wir durch ihn, der ein Sohn Gottes von Natur aus ist, Söhne Gottes aus Gnaben geworden sind."

Dem Priester liegt zwar jederzeit ob, sich in der Eingezogenheit zu halten, aber zu allermeist, wenn er mit dem priesterlichen Gewande angethan ist. Sollte er vom Altare weg zur Kirche hinauslausen und in der Casula auf dem Markte sich herumtreiben oder gar an den Zechtisch sich hinsetzen — du lieber Gott, wie würde da das Bolk zettern von Gräuel und Aergerniß, und das

431 1/4

<sup>\*)</sup> Gal. 3, 27.

mit Recht. So bedenket doch, Christen! zur Zeit, da ihr die heilige Taufe empfinget, habt ihr noch weit mehr angethan, als ein Meßgewand, — ihr habt Christum selbst angezogen . . . quicunque enim baptizati estis, Christum induistis. Darum, um diesem allerheiligsten Gewande keine Unehre anzuthun, müßt ihr euch aus allen Kräften befleißen, zu leben wie Christus gelebt hat, ba er noch auf Erden im Fleische wandelte. Euer Thun und Lassen, eure Sitten und Geberben sollen so beschaffen sein, daß man an ihnen nichts bemerke, was dem Menschensohne zu thun und vorzunehmen unanständig gewesen wäre. Des Christen Leben muß in Allem Christus so gleichförmig sein, daß Jedermann zu bekennen genöthiget ist, er lebe in Christus und Christus in ihm. Er soll nach dem Beispiele des Heisandes die ganze Welt mit bem Zurufe herausfordern können: Quis ex vobis arguet me de peccato . . . wer aus euch kann mich einer Sünde beschuldigen?\*)

Diesen heiligen und unsträsslichen Wandel führten die ersten Christen und brachten es darin so weit, daß, wenn Jemand einer Missethat verdächtiget wurde, der in Wahrheit sagen konnte, er sei ein Christ, der Argwohn sogleich schwand und die Anklage verstummte. "Wir sehen," schreibt Lucifer, dazumal Bischof in Sardinien, "wir sehen uns aller aufgebürdeten Vergehen alsogleich enthoben, sobald wir sagen: ich bin ein Christ!" Der schärsste Richter gab alle Hoffnung auf, eine Schuld

Tageth.

<sup>\*) 306. 8, 46.</sup> 

herauszupressen aus einem Menschen, der ihm entgegnete: Christianus sum . . . ich bin ein Christ!

Nun aber, wie steht es mit biesem heiligen und unsträflichen Wandel heut zu Tage? O ber Veränderung! o der traurigen Beränderung!! Wie ist verdunkelt bas Gold, verändert die schönste Farbe! muß ich mit Jeremias klagen: Zerstreut liegen bie Steine bes Heiligthums an allen Straffenecken. Sions Söhne, bie berühmten, mit bem feinsten Golbe bekleidet, wie sind sie irbenen Befäßen gleich geachtet, bem Werke von bes Töpfers Sand. Die sonst Lederbiffen gegeffen, tommen um auf ben Gaffen; die man aufzog in Scharlach, umarmen den Koth.\*) Warum aber das? was ist benn geschehen? Ach, fraget nicht! Die Tugend und Heilig= feit der alten Christen ist von uns gewichen, und wir, bie unglücklichen Kinder dieser Zeit, sind dafür mit Gunden und Lastern erfüllt. Und so finden, Gott erbarme es, die schrecklichen Worte des Oseas Anwendung auf uns: Non est veritas et non est misericordia, et non est scientia Dei in terra . . . es ist keine Treue, feine Barmherzigkeit und feine Erkenntniß Gottes im Lande. Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Chebrechen hat überhand genommen, und eine Blutschuld reicht an die andere.\*\*)

Gegen den Nebenmenschen sollen wir Christen lieb= reich und barmherzig sein. Mit klaren Worten ist uns dieses im ersten Briefe des heiligen Johannes vorge=

<sup>\*)</sup> Rlagl. 4, 1. 2 u. 5. — \*\*) Ofeas 4, 1. 2.

schrieben: Wenn Jemand fagt: 3ch liebe Gott, unb haffet boch feinen Bruber, ber ist ein Lügner. Denn wer feinen Bruber, ben er fieht, nicht liebet, wie kann er Gott lieben, ben er nicht fieht? Auch haben wir bieses Gebot von Gott, bag, wer Gott liebet, auch feinen Bruber liebe.\*) Wenn also meine Liebe zu Gott eine Wahrheit sein soll, so muß ich auch die Menschen lieben, alle lieben ohne Aus= nahme und Unterschied. Das ist ein Gebot, von welchem Niemand ausgenommen ist. So hat es Gott, ber höchste Gesetzgeber, befohlen; so hat Christus die Menschen ge= liebt, obwohl des Heilandes Zeitgenoffen seine geschwor= nen Todfeinde waren. Ich habe in meinem Zimmer 3. B. zwei Personen, und auf dem Tische steht ein angezündetes Licht. Will ich nun bieses Licht bem Ginen entziehen, indem ich es auslösche, so lösche ich es nothwendig auch dem Andern aus; benn es leuchtet einem wie bem andern, allen beiben gleich. Dieselbe Beschaffenheit hat es mit dem Gebote der Liebe, sowohl gegen Gott als gegen ben Nächsten. Beibe Gebote sind nur Eines. Liebe ich Gott recht, so liebe ich auch ben Näch= sten; liebe ich meinen Nächsten nicht, so liebe ich auch Gott nicht. Bei ber heiligen Taufe ist uns eine brennende Wachsterze in die Hand gegeben ober wenigstens neben uns hingestellt worden. Und warum das? Zu einem Zeichen, daß wir gegen Gott und gegen ben Nächsten mit dem ganz gleichen Feuer der Liebe brennen follen; zu einem Zeichen, daß wir Honig sein sollen gegen alle

<sup>\*) 1. 306. 4, 20. 21.</sup> 

Menschen, auch gegen unsere größten Widersacher, gleichs wie das Wacks eine aus Honig bereitete Materie ist. Wir sollen den Nächsten erwärmen, erleuchten, zu allem Guten entzünden, ja sogar, wenn es die Noth erfordert, für sein Bestes uns selbst ausopfern.

Auch in diesem Stücke lebten die ersten Chriften ganz nach bem Gebote Gottes, wie Tertullian bezeugt, indem er schreibt, die Heiden hatten sich über die unbeschreiblich große Liebe der Gläubigen zu einander nicht genug verwundern können. Sie seien zusammen geftan= ben, die Augen weit aufreißend und mit den Fingern beutend, und hätten gesprochen: Videte, ut se invicem diligant . . . sehet, wie sie sich gegenseitig lieben, wie Einer für ben Andern zu fterben willig und bereit sei. Videte, ut se invicem diligant . . . fehet, wie sie sich gegenfeitig lieben, wie sie einander in Ehren halten, wie sie so rasch und freudig einander alle erdenklichen Dienste leisten, wie so gern sie auch die größten Beleidigungen vergeben. Videte, ut se invicem diligant . . . sehet, wie sie ihren eigenen Nuten hintansetzen, wie Einer bes Andern Wohlsein sich so sehr, ja mehr angelegen sein läßt, wie bas eigene; es ist nicht anders, als hätten sie nur Ein Herz und Eine Seele. Videte, ut se invicem diligant . . . sehet, wie sie sogar ben Tob nicht scheuen, wenn es sich barum handelt, des Bruders Leben zu retten, wie sie einander in der Gefangenschaft beispringen, wie sie auf ben Marterplätzen einander Muth und Stand. haftigkeit zusprechen, wie sie im edlen Wettkampfe streiten, wer der Erste das Leben lasse. Sie reißen sich, dieses Leben für einander hinzugeben, wie wir uns mühen, es

zu erhalten. Also sprachen die Heiben, und in der That war dazumal unter den Christen eine solche Liebe, eine solche Einigkeit, ein solch seuriges Verlangen, einander alle erdenklichen Liebesdienste angedeihen zu lassen, daß die übrige Welt aus diesem einzigen Zeugnisse leicht erstennen konnte, das christliche Volk sei kein irdisches, sondern ein himmlisches Volk, ein Volk, das nicht von einem menschlichen, sondern von einem göttlichen Geiste bewegt und regiert werde.

Nun aber — ach des Herzeleides — wie weit ift die jetzige Christenheit auch von dieser Liebe abgewichen! Ich frage, wer liebt heute noch seinen Nächsten in bieser Weise? Wer noch zieht sich fremdes Unglück so tief zu Gemüthe, wie das eigene? Wer noch trägt für des Nächsten Wohl die gleiche Sorge, wie für das eigene? Wer noch freuet sich so innig über eines Andern Glück, wie über das eigene? Videte, müßten die alten Heiben, wenn sie aus ihren Gräbern wieder erstünden, aber im spöttischen Sinne, beim Anblicke unseres heutigen Wesens ausrufen - videte, ut se invicem diligant . . . febet, wie die Christen einander lieben; sehet, wie sie einander schmähen und läftern; sehet, wie sie Giner ben Andern zu verberben trachten; sehet, wie sie einander hintergeben, einander Fallen legen, einander in die Grube zu ftürzen fuchen; febet, wie sie einander herabsetzen und verkleinern, was. für Kunstgriffe sie gebrauchen, einander um Hab' und Gut, um Ehre und Ansehen, um Leib und Seele zu bringen; sehet, wie sie ihre driftlichen Mitbrüder erbarmungslos am Hungertuche nagen, ja gar im Elenbe verschmachten und zu Grunde gehen laffen; sehet, wie sie

den gegen den Nächsten gefaßten Groll und Haß unversschnlich nähren und sogar auf ihre Kinder vererben, wie sie diesen, noch ehe sie ihnen das Kreuz machen sehren, schon Rachegefühle gegen die Feinde des elterlichen Hauses einflößen.

Endlich soll ber Christ gegen sich selbst streng und nachsichtslos sein. Er soll sich selbst Alles versagen, was nicht unumgänglich nöthig ist; er soll gegen sich selbst das Rauhe herauskehren, sich selbst verläugnen, sich selbst abtödten. Die Welt, ruft Christus seinen Angehörigen zu, die Welt wird in Freuden dahin leben, ihr aber werdet trauern; die Welt wird in Vergnügungen schwelgen, ihr aber werdet feuszen; die Welt wird sich mit Wollüsten ersättigen, ihr aber werdet von Schmähreden und Lästerworten satt werden; die Welt wird sich selbst ein Gesetz machen, das ihr nicht wehe thut, wobei sie keinen Zwang leidet und in allen Dingen der Sinnlichkeit nachleben tann; ihr aber habet ein ganz anderes Gesetz, ein Gesetz, euch zu versagen, euch zu bezwingen, euch in euren Anmuthungen und Begierden aus Liebe zu mir abzutöbten.

Im Buche der Richter lesen wir, daß Jephte, als er einer großen Schlacht mit den Feinden entgegensah, Gott um glücklichen Fortgang gebeten und das Gelübde gethan habe, so fern er den Sieg davontrage, wolle er was immer zuerst herausgehe aus der Thüre seines Hausses und ihm entgegen komme, schlachten und dem Herrn opfern. Da er nun wieder nach Maspha kam in sein Haus, begegnete ihm seine einzige Tochter mit Pauken und Reigen; denn er hatte keine anderen Kinder. Und als er sie sah, zerriß er

feine Kleiber und sprach: Ach! meine Tochter, bu haft mich betrogen und haft bich felbst betrogen (bas will sagen: bu hintergingst mich, benn ich freute mich, dich wieder zu sehen, nun aber betrübest du mich bu hintergingst bich, benn bu machest bich burch beine Freudenbezeigungen zum Schlachtopfer). Siehe, ich habe meinen Mund aufgethan zu bem Berrn und fann nun nichts Anderes thun.\*) Ihr Alle, wie ihr hier versammelt seid, auch ihr habt ben Mund aufgethan zu dem Herrn bamals, als ihr in den Taufbund aufgenommen wurdet; ihr habt ihm versprochen, Zeit eures Lebens Alles abzuschlachten und aufzuopfern, was als das Liebste und Angenehmste euren Sinnen in ben Weg kommen würde. Und diefes euer Gelübbe ist weit feierlicher gewesen, als jenes bes Jephte. Der ganze Himmel hat zugesehen und zugehört und Gott eure Worte genehm gehalten. Wenn nun auf euren Lebenspfaben euch begegnen der Hochmuth, der Ehrgeiz, die Habgier, die Sinnenluft, die Eitelkeiten, wie sie alle heißen mögen, so seid ihr zufolge bes von euch abgelegten Gelübdes schuldig und verbunden zu sagen: Ich habe meinen Mund aufgethan zu bem Herrn und kann nun nichts Anderes thun. Ich habe, ihr Wollüste, Gott versprochen, euch ihm zu Ehren zu schlachten und abzuthun. Das Wort ist gegeben und muß also gehalten werben.

Und so waren denn die ersten Christen auch hierin Gott getreu und führten nach seinen Geboten ein strenges und abgetödtetes Leben. Sie lebten abgetödtet in Hinsicht

<sup>\*)</sup> Richt. 11, 34. 35.

auf den Unterschied ber Geschlechter, indem Männer und Beiber täglich miteinander verkehrten, ohne daß man von dem Laster der Unkeuschheit gehört hätte; sie lebten abgetöbtet in Hinsicht auf die Begierbe nach dem Zeitlichen, indem sie ihr Hab' und Gut brüderlich zusammen= legten und gemeinsam bavon sich ernährten, so daß keiner reich und keiner arm war und Alle auf bem gleichen Fuße des Wohlstandes sich befanden; sie lebten abgetödtet in Hinsicht auf den Kleiderprunk, indem sie mit einem Rocke aus ungefärbter Wolle sich begnügten, ber vom halse bis zu den Fussen hinabfloß und um die Lenden mit einem Stricke gegürtet war; sie lebten abgetöbtet in hinsicht auf die Freuden der Tafel und die übrigen Bergnügungen und Ergötzlichkeiten, wie wir aus bem Gespräche des Minutius Felix über die Nichtigkeit der Götzenbilder wissen, allwo dieser altchristliche Schriftsteller berichtet: "Wenn wir, um einander die Gegenliebe zu bezeigen, uns gegenseitig zu Tische laben, so sind unsere Mahl= zeiten nicht prächtig. Man sieht babei nichts von kost= baren Leckerbissen, nichts von Ueberfluß, nichts von Wein und anderen berauschenden Getränken, nichts von Geläch. ter und Ausgelassenheit; wohl aber gibt sich allgemein ein ernstes und erbauliches Benehmen kund." Und Ar= nobius schreibt: "Auch die ersten Christen hielten Mahlzeiten, aber solche, wo es christlich zuging; solche, die man im Herzen eingezogener, keuscher, reiner verließ, als man hinzugekommen." Tertullian endlich bezeugt: "Wir wissen nichts, wir hören nichts, wir sagen nichts von den Freuden und Ergötlichkeiten, welche die Theater, die öffentlichen Spiele, die lärmenden Volksfeste bieten. Diemand findet uns bei solchen Gelegenheiten, und wir wollen durchaus nichts damit zu thun haben."

Und die Christen des neunzehnten Jahrhunderts? o Jammer! — sie sind nichts weiter mehr, als jene Stlaven ber Sinnlichkeit, welche ber Apostel Paulus in feinem Briefe an die Philipper mit den Worten charakterisirt: Quorum Deus venter est . . . beren Gott ber Bauch ift.\*) Die Gebanken bes großen Haufens gehen jetzt nur noch auf bas Wohlleben, auf bie Befriebigung ber Gelüfte bes Fleisches. Man ift gut, man trinkt reichlich, man kleidet sich prunkhaft, und das thun fogar Biele, beren Vermögen zu folchem Luxus lange nicht ausreicht. Man legt den theuren Leib in ein weiches Bett und läßt ihn barin faullenzen bis zum hellen Tage. Man strebt jebem ber fünf Sinne seinen besonderen Benuß zu verschaffen; man sucht die Augen mit gefälligen Schauftucken zu ergöten, die Ohren mit füßen Melobien, bie Rase mit feinen Gerüchen, ben Geschmack mit auserlesenen Delikatessen, ben Taftfinn mit lüfternen Berühr= ungen. Kurz, von ber Mehrzahl der heutigen Chriften kann man in Wahrheit sagen: Quorum Deus venter est . . . ihr Gott ist ber Bauch.

Aber, setzt ber Apostel brohend hinzu: Quorum sinis interitus . . . ihr Ende ist Berderben. Denn gleiche wie dis jetzt Alles buchstäblich in Erfüllung gegangen ist, was die Propheten auf Eingebung Gottes vorgesagt haben, der Beruf der Heiden, der Umsturz der Altäre des Teufels, die Vertreibung des Fürsten dieser Welt, die Zersprengung

<sup>\*)</sup> Phil. 3, 19.

der Pforten der Hölle, das Entstehen und Aufblühen des Chriftenthums, die Herrlichkeit ber Heiligen, ber Triumph bes Reiches Gottes u. s. f. — so wird auch erfolgen und wahr gemacht werden alles Uebrige, was noch nicht in Erfüllung gegangen ift. Es werben erfolgen die Zeichen, so bem letten Gerichte vorangehen; es wird erfolgen bie Berfinsterung ber Sonne und ber Geftirne; es wird er= folgen die Beängstigung ber Menschen über der Erwartung ber Dinge, die da kommen sollen; es wird erfolgen die Ankunft des Richters in den Wolken mit all seiner Macht und Herrlichkeit; es wird erfolgen die Absonderung ber Schafe von den Böcken, und die Schafe werden in die himmlische Hürde eingehen, die Bocke in den flammenden Abgrund verstossen werben. Quorum finis interitus . . . ja, ihr Ende wird das Verberben sein. Diese lauen und trägen Namenchriften, beren ganzes Sinnen und Trachten auf die Befriedigung ihrer Lüste gerichtet war, die sich niemals Mühe gegeben, die wuchernden Triebe des Bösen in ihren Herzen zu beschneiben und immer nur dem bequemen sinnlichen Leben ber heutigen Welt sich überlassen haben . . . ihr Ende wird das Berderben sein, ein grausiges Berberben, ein ewiges Berberben.

Doch die Zeit verrinnt und ich muß zum Schlusse eilen. Geliebteste Pfarrkinder! ich habe euch heute wichstige Wahrheiten vorgetragen; ich habe euch dargelegt die von den Aposteln verkündete Lehre und wie diese von den ersten Christen befolgt worden ist und auch von uns noch befolgt werden soll, aber leider! schlecht befolgt wird. In Betracht nun des kläglichen Zustandes der heutigen Christenheit glaube ich am besten mit den nachdrücklichen Worten

schließen zu können, welche ber heilige Johannes in seiner Offenbarung ben Sohn Gottes an ben Engel, bas heißt an den Bischof der Gemeinde von Ephesus richten läßt: Ich habe gegen bich, daß bu beine erfte Liebe verlaffen. Bedenke also, aus mas bu herabgefunken bift, und thue Buge, und thue bie erften Werke; wo nicht, so werbe ich bir kommen und beinen Leuchter von seinem Orte bewegen, wenn bu nicht Buße thust.\*) Das will sagen: Wenn ihr Christen nicht Buße thut, weil ihr ben ersten Liebeseifer in guten Werken aller Art nicht bewahrt habt, fo werbe ich euren Leuchter von seinem Orte bewegen, so werbe ich das Gnadenlicht des Chriftenthums euch Unwürdigen entziehen und es Würdigeren angebeihen lassen; so sollt ihr dann in Wahnglauben und Unglauben, in Irrthümer und Retereien verfallen und barob elendiglich zu Grunde gehen. Ach, vor diesem schrecklichsten aller Uebel bewahre uns gnäbigst ber barmberzige Gott! Amen.

<sup>\*)</sup> Offenb. 2, 4. 5.

## Am Feste der heiligen Schutzengel.

Vorspruch.

Sehet zu, daß ihr Keines aus diesen Kleinen verachtet. Matth. 18, 10.

Inhalt.

Die Sünde vor bem beiligen Schutzengel ein Gräuel.

Als ber jüngere Tobias von seiner langwierigen und gefährlichen Reise heimgekehrt war, sagte er in dankbarer Anerkennung des Schutzes, welchen der in Gestalt eines Jünglings an seiner Seite wandernde Erzengel Raphael bei allen Gelegenheiten ihm hatte angedeihen lassen, zu seinem Vater: Welchen Lohn sollen wir ihm geben, oder womit können seine Wohlthaten nach Verziensst vergolten werden? Er hat mich gesund hin und her geführt, er selbst hat das Geld bei Gabelus erhoben, er hat mir ein Weib verschafft, den bösen Geist von ihr vertrieben und ihren Eltern Freude gemacht; mich selbst hat er vom Verschlingen des Fisches gerettet, und dich hat er bes Himmels Licht sehen machen; mit allem Guten sind wir von ihm überhäuft worden. Was

werden wir ihm Würdiges dafür geben?\*) In gleicher Weise frage ich euch heute, geliebteste Zuhörer! die ihr von eurem heiligen Schutzengel Zeit eures ganzen Lebens benselben Schirm und Beistand genossen habt, wie einst Tobias von Raphael . . . ich frage euch, was werdet ihr ihm zum Lohne und zur Vergeltung geben? Was denn?

Freilich, ihr könnt ihm, wenn ihr wollet, eure Dankbarkeit auf verschiebene Weise an den Tag legen. Ihr könnt ihm zu Ehren eine vollkommene Beicht ablegen und das allerheiligste Saframent würdig empfangen; ihr könnt ihm zum Lobe gewisse tägliche Andachten verrichten, seine Altäre besuchen, seine Litaneien, seine Tagzeiten abbeten; ihr könnt in euren Zimmern sein Bildniß aufhängen und demselben auf mannigfache Art eure Berehrung bezeigen, indem ihr es z. B. mit Blumenkränzen schmückt, Lichter vor ihm aufsteckt u. bgl.; ihr könnt euch in die unter seinem Namen gestiftete Bruberschaft auf nehmen lassen und die Regeln und Satzungen berfelben gewissenhaft erfüllen; ihr könnt einen bestimmten Tag in der Woche festsetzen und diesen auf besondere Weise zu seiner Ehre heiligen. Allein mit diesem Allem hat er von euch noch immer nicht jene Bergeltung erhalten, die ihm gerade die liebste und angenehmste ist. Und welche ist diese? Wer bezeichnet sie uns näher?

Der heilige Bernardus ist es, der uns darauf ants wortet: Non audeas illo praesente, quod, me vidente, non auderes... wage nicht zu thun in seiner Gegenwart,

<sup>\*)</sup> Tob. 12, 2. 3.

Wenschen Augen du dich nicht unterstehen würdest. Mit kurzen Worten heißt das: Sündige nicht vor beinem heisligen Schutzengel! Ja, das ist die Vergeltung, welche ihm weitans die liebste und angenehmste ist.

Christus der Herr sagt im heutigen Evangelium: Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis . . . Sehet zu, daß ihr keines aus biefen Rleinen ver= achtet; benn ich sage euch, ihre Engel im himmel schauen immerfort bas Angesicht meines Baters, ber im himmel ist. Berachtet biese Rleiven nicht, etwa durch harte Behandlung, Verführung ober Aehnliches; benn wer sie verachtet, verachtet auch die ihnen beige= gebenen Engel und beleidiget so diejenigen, welche ber Anschauung Gottes gewürdiget sind. Auf dieser Stelle und einigen andern ber heiligen Schrift, so wie auf ber Ueberlieferung der Bäter beruht die Lehre, daß jeder Mensch einen eigenen von Gott ihm bestimmten Schutz= engel habe, der von der Geburt bis zum Tobe ihm bei= steht. "Wie groß ist die Würde der Seele," ruft in Betrachtung bessen ber heilige Hieronhmus aus, "daß Jeder einen eigenen Engel zum Schutze hat! Wie ge= fährlich ist's, einen Kleinen zu verachten, bessen Fleben ein Engel vor den ewigen unsichtbaren Gott bringt! Aber auch du selbst verachte beinen Engel nicht, sondern achte auf ihn, höre seine Stimme und verschmähe ihn nicht!"

Das wäre ein schlimmer Dank, das wäre eine abscheuliche Vergeltung, wenn wir unsern heiligen Schutzengel für die vielen von ihm empfangenen Wohlthaten verachten würden. Und das thun wir, wenn wir vor Kapuzinerpredigten. III.

Cook

seinem Angesichte sündigen. Denn die Sünde ist ihm als einem reinen Himmelswesen ein Gegenstand des Grauens und Entsetzens, eine Handlung, die ihn auf's Tiefste fränken und verletzen muß. Und hierüber gedenke ich mich heute des Weiteren zu ergehen und sage erstens: Die Sünde ist dem heiligen Schutzengel ein Gräuel, inssofern durch sie seine eigene Person verunehret wird — und zweitens: Die Sünde ist dem heiligen Schutzengel ein Gräuel, indem durch sie Sott, sein Herr und Meister, beleidiget wird.

Der Glaube an die heiligen Schutzengel ift so alt, wie die Kirche, und wir wissen nicht anders, als daß jeder aus uns einen folchen himmlischen Geist zur Seite habe, ber ihn je und allzeit begleite und beschirme. "Adsunt nobis omnibus horis et locis," sagt ber heilige Augustin . . . sie sind bei uns zu allen Stunden und an allen Orten. Sie wandeln mit uns auf unsern Wegen; sie gehen mit uns aus und ein; sie beobachten aufmerksam, wie fromm und ehrbar wir mitten unter bem bofen Volke uns benehmen." Es gibt keinen Begleiter, feinen Lehrmeister, keinen Mentor, ber zu jeder Zeit so getreulich uns zur Seite steht und unser Thun und Lassen überwacht, wie der heilige Schutzengel, der da alle unfere Anmuthungen, Neigungen und Vorhaben, alle unsere Worte, alle unsere Werke stets in Acht behält. sehen ihn zwar nicht, er aber sieht uns. Und es ist kein Zweifel, daß unsere Herzen und Seelen ihm klarer vor Augen liegen, als uns selbst. Nun aber, meine Lieben! wie bann, wenn wir uns so weit vergessen, daß wir in

17,000

seinem Angesichte Sünden begehen und dem Laster fröhnen? Wie wird ihm da um's Herz sein? Als was wird er unsere Handlungsweise ansehen? Als einen Gräuel, behaupte ich; und urtheilet selbst, ob es wohl anders sein könne.

Der heilige Schutzengel ist doch ganz gewiß kein gemeines Wesen. Möge er auch bem niedrigsten Hirten= jungen ober dem ärmsten Bettelkinde beigesellt sein, so ist und bleibt er seiner Natur und Wesenheit nach dennoch ein großer Himmelsfürst. Er ist edler, herrlicher, mächtiger, als alle Könige bieser Erbe; er ist siegreicher und unüberwindlicher, als alle Kriegshelden, weg Namens sie auch seien. Diese Alle sind verletzlich, er aber ist unverletlich; diese Alle sind hinfällig, er aber ist unwan= delbar; diese Alle sind sterblich, er aber ist unsterblich. Ueber ihn haben die Elemente, haben die Krankheiten, haben Tod und Hölle keine Gewalt. Er besitzt eine Kraft, welche alle Kriegsheere der Welt miteinander nicht in Fesseln schlagen können; er besitzt eine Wissenschaft, der die Wissenschaft sämmtlicher hochgelehrten Professoren und Doktoren bas Wasser nicht reichen kann; er besitzt eine Klugheit, vor welcher die Klugheit aller Geheimräthe und Diplomaten schamroth sich verkriechen muß. Und was würde ich erst sagen müssen, wollte ich von den ihm innewohnenden übernatürlichen Gaben und Gnaden reden! von seiner himmlischen Schönheit und Glorie, von seiner Kenntniß ber göttlichen Dinge und Geheimnisse, von sei= ner flammenden Liebe zu Gott! Ich würde kein Ende finden des Rühmens, glaube aber jetzt schon genug gesagt zu haben, um euch zu überzeugen, in welch hohem

-111 Va

Grade er eure Hochachtung und Verehrung anzusprechen berechtiget ist, und wie sehr ihr bestissen sein müsset, in seiner Gegenwart alle Ungebühr sorgsamst zu vermeiden.

Diese Ehrfurcht vor dem heiligen Schutzengel fordert Gott der Herr selbst im Buche Exodus, allwo er spricht: Siehe, ich senbe meinen Engel, bag er vor bir herziehe und bich bewahre auf bem Wege und bich führe an ben Ort, ben ich bereitet. Sab' Acht auf ihn und höre seine Stimme und gebente nicht, ihn zu verschmähen; benn wenn bu fünbigest, wird er bir nicht verzeihen, und mein Name ist in ihm.\*) Hiemit sagt Gott deutlich, baß ber Engel seine Stelle und seine Macht vertrete, um uns zu erkennen zu geben, daß wir vor seinem Antlite unsträflich wandeln sollen und keiner Sünde uns erdreiften bürfen. Der heilige Bernhard bemerkt zu ber angezogenen Bibelstelle: "Die Anwesenheit unseres Schutzengels erfordert von uns Ehrerbietung und ein für Chriften schickliches Benehmen." Und der heilige Ambrosius schreibt: "Wenn ein Lüstling im Sinne hat, mit seiner Magd oder einer anderen Frauensperson Ungebühr zu treiben, und es fällt ihm jählings ein, es könne ihn einer seiner Hausgenossen belauschen, so steht er erschreckt von seinem bösen Vorhaben ab. Um wie viel mehr nun foll uns von der Günde das Bewußtsein abhalten, daß unser Schutzengel beständig an unserer Seite stehe und sein Fittich zunächst uns berühre." Job, sich sehnend nach seinem vorigen Glückszustande, ruft die Zeiten zurück:

<sup>\*)</sup> Erob. 23, 20. 21.

Da die Jünglinge mich sahen und sich verbargen, und die Greise sich erhoben und standen; die Obersten inne hielten zu reden und den Finger auf ihren Mund legten; die Fürsten ihrer Stimme wehrten und ihre Zunge an ihrem Gaumen klebte.\*) So viel Ehrsucht hatten die Leute vor Job, der bei all seinen Reichthümern, all seiner Macht, all seinen Tugenden doch nur ein sterdlicher Mensch war. Und was gebührt dann unserm Schutzengel, der als Bürger und Fürst des Himmels so viel höher steht, als alle Reichen, alle Mächtigen, alle Heiligen dieser Erde?

Aber ja wohl Ehrfurcht, ja wohl heilige Scheu! Vor den Augen des gemeinsten Stalljungen getraut man sich nicht zu thun, was Biele im Angesichte ihres Schutzengels vornehmen. Da wüthen und toben, da schelten und fluchen, da rauben und stehlen, da buhlen und ehebrechen sie, gerade als wenn sie keinen Engel um sich wüßten. Und doch hat dieser zu jeder Zeit sie schärfer im Auge, als ich in diesem Augenblicke hier meine Zuhörer. O der Vermessenheit, in der Gegenwart eines himmlischen Zeugen so zu handeln! O des Schimpses, der ihm damit angethan wird! Die Vienen haben einen so heiseln Geruch, daß sie bei keinem übelriechenden Dinge sich aushalten wollen. Wie wird sich nun erst der heilige Schutzengel sühlen in der Nähe eines Menschen, der von Sünden und Lastern stinkt wie ein Aas.

Aber warum flieht er benn nicht weit hinweg von dem Gegenstande seines Grauens? Warum verläßt er

Tarrella.

<sup>\*) 306 29, 8-10.</sup> 

benn nicht diesen saulenden Sündenpfuhl, der ihn sortwährend mit Eckel und Abscheu erfüllt? Ach, die göttliche Borsehung hat ihn mit unauslöslichen Banden an sein ungerathenes Pflegkind gefesselt. Er muß ausharren, die ganze Lebenszeit desselben ausharren, und alle Schmach und Ungebühr in Geduld ertragen. Tief schmerzt und betrübt ihn zwar, daß seine eigene Person durch das sündige Leben seines Schutzbesohlenen verunehret, aber noch weit mehr schmerzt und betrübt ihn, daß dadurch auch Gott beleidiget wird, wie wir im zweiten Theile kurz besprechen wollen.

Der heilige Schutzengel besitzt die eingehendste Erkenntniß Gottes und der unermessenen Sohe und An= betungswürdigkeit seiner Majestät; ber heilige Schutzengel weiß, wie gerecht die Gebote Gottes sind, wie leicht seine Bürde, wie füß sein Joch; ber heilige Schutzengel weiß, wie recht und billig es sei, daß Gott von Männiglich geliebt und von Niemanden beleidiget werde; er weiß, was für bofe Unthat es sei, wenn das Geschöpf gegen seinen Schöpfer sich empört, ihm ben Gehorsam auffündet, sich halsstarrig und widerspenstig erzeigt. Der heis lige Schutzengel war gegenwärtig bei dem Kampfe des Erzengels Michael mit dem Drachen, wie er in der Offenbarung Johannis geschilbert ist mit den Worten: Und es erhob sich ein großer Streit im himmel: Michael und seine Engel stritten mit bem Drachen, und ber Drache ftritt fammt feinen Engeln. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte ward

nicht mehr gefunden im himmel. Und es ward hinabgeworfen jener große Drache, die alte Schlange, welcher genannt wird ber Teufel und Satan, so bie gange Welt verführt; er marb hinab geworfen auf bie Erbe, und feine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.\*) Der heilige Schutzengel war gegenwärtig, als Lucifer in seinem Hoch= muthe die stolze Rede that: Ich steige auf der Wolten Höhe, dem Höchsten will ich gleich sein. \*\*) Der heilige Schutzengel war unter ber Schaar der seli= gen Geister, die da riefen: Quis ut Deus? . . wer ist wie Gott? Er kämpfte in dem himmlischen Heere, welches die bösen Engel vom Angesichte Gottes vertrieb und in den Abgrund der Hölle stürzte. Der heilige Schutzengel brannte also schon dazumal im Eifer für tie Ehre Gottes, und biesen Eifer erweist er noch bis zum hentigen Tage und immerfort in der Führung des ihm anvertrauten Pflegkindes.

Audi vocem ejus . . . höre bemnach seine Stimme, bu sein Schutzbesohlener! Höre seine Stimme, er ersmahnet beine Seele mit immerwährenden Einsprechungen. Und diese seine Stimme, diese seine Ermahnungen, diese seine Einsprechungen, wohin zielen sie? Sie zielen vor Allem und hauptsächlich dahin, daß du nicht beleidigen mögest seinen und beinen Herrn und Gott. Quis ut Deus? flüstert er bei allen Ansechtungen und Gelegensheiten dir in's Ohr. Wer ist wie Gott? Wer ist so mächtig wie Gott, wer so weise, so gut, so gerecht, so

---

<sup>\*)</sup> Offenb. 12, 7-9. - \*\*) Isaias 14, 14.

barmherzig, so heilig, so unbegreislich, so wunderbar, so zu fürchten, so zu lieben, so zu ehren? Quis ut Deus ... wer ist wie Gott? Welches unter allen Geschöpfen ist so edel, so vortrefflich, so groß, so erhaben, daß es sich unterstehen dürfte, Gott den Gehorsam zu verweigern, sich ihm zu widersetzen, ihn zu beleidigen?

Die selige Ermelindis, erzählt die Legende, verließ als zarte Jungfrau ihr Haus in der Stadt und zog sich in ein einsames Dorf zurück, um ba, entfernt von ben Berftreuungen und Gefahren ber großen Welt, Gott ungehindert bienen zu können. Aber unglücklicher Weise geschah es, daß ein Ebelmann aus ber Nachbarschaft in unreiner Liebe zu ihr entbrannte und, da er keinen andern Weg sah, zu ihrem Besitze zu gelangen, den Entschluß faßte, sie gewaltsam zu entführen. Doch siehe! ihr guter Engel warnte sie vor ber ihr bevorstehenden Gewaltthat. Er sprach zu ihr: Weiche von bannen, Ermelindis, weiche! Und sie hörte auf seine Stimme, gehorchte ihr und entfloh in die Wildniß, wo sie als unbefleckte Jungfrau lebte und starb. In ähnlicher Weise mahnt ber heilige Schutzengel auch uns burch eine innerliche Stimme, went Gefahr im Anzuge ist. Weiche von bannen, raunt er uns zu; meibe diese Gesellschaft, o Jüngling! fliehe dies sen Ort, o Jungfrau! verlasse diesen Dienst, o Mägdlein, wo beine Tugend bedroht ist. Wenn wir aber auf diesen seinen Mahnruf nicht hören, in Bermeffenheit ber Gefahr troten, diese wohl gar selbst aufsuchen, ohne Scheu und Bedenken uns der Verführung in die Arme stürzen — ach! wie muß ba bem heiligen Engel zu Muthe fein! Wie muß ihm zu Muthe sein, wenn sein Pflegtind frech das Joch der göttlichen Gebote von sich wirft und mit dem undankbaren Israel ausruft: Non serviam ... ich will nicht dienen!\*) Wie muß ihm zu Muthe sein, wenn es, um mit den Worten des Buches Job zu reden, hat ausgestreckt seine Hand wider Gott, und wider den Allmächtigen seine Kraft gebraucht.\*\*) Welche menschliche Zunge wäre beredt genug, den Schmerz des edlen Himmelsfürsten ob solcher Frevelthat seinem ganzen Umfange nach zu beschreiben!

Bu Korinth lebte ein Mensch, der durch ein sündhaftes Verhältniß ber ganzen Stadt zum Aergernisse Als nun der Apostel Paulus wahrnahm, daß die Gemeinde über die in ihrer Mitte vorkommende Ungebühr leichter hinwegging, als sie follte, schrieb er dahin: Allgemein hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, bergleichen selbst unter ben Seiben nicht vorkommt, daß nämlich Jemand das Weib seines Baters habe. Und ihr seid aufgeblasen (das will heißen: ihr prahlet noch über ben guten Zustand eurer Gemeinde) und nicht vielmehr in Trauer versett, damit der aus eurer Mitte geschieden werde, welcher biese That begangen.\*\*\*) Sehet da, ber Apostel ist ber Meinung, alle Einwohner der Stadt Korinth sollten Trauer und Leidwesen tragen, weil Einer von ihnen ein grober Sünder sei. Da läßt sich bann leicht ermessen, welche Bestürzung den heiligen Schutzengel erfassen muß, wenn er sieht, daß sein eigenes und einziges Pflegkind ber Sünde

---

<sup>\*)</sup> Jerem. 2, 20. - \*\*) Job 15, 25. - \*\*\*) 1. Kor. 5, 1.2.

fröhnt und seinem Herrn und Gott den Dienst ausstünsdet, frevlerisch sich gegen ihn empört. Da, da werden wahr gemacht die Worte des Propheten Isaias: Die Engel des Friedens weinen bitterlich.\*) Wenn, wie bei Lukas am 15. Kapitel geschrieben steht, die Engel Gottes große Freude haben über einen Sünder, der Buße thut, so wird zweiselsohne hinwieder ihr Schmerz nicht geringer sein, wenn eines oder das andere ihrer Pflegslinge dem Laster sich hingibt und Gott schwer beleidiget.

Bedenken wir also ernstlich, auf welch schmähliche Weise wir unserm heiligen Schutzgeiste seine raftlose Sorge, seine unaussprechliche Liebe, seine unzähligen Wohlthaten vergelten, wenn wir vor seinem Angesichte fündigen. Anstatt ihm burch einen unsträflichen, echt christlichen Lebenswandel unsern Dank zu erzeigen und Freude zu bereiten, stürzen wir ihn von einem Leidwesen in das andere. Wir machen ihm jeden Tag, den er an unserer Seite zu weilen genöthigt ift, zu einem Tage ber Finsterniß und Dunkelheit, zu einem Tage des Gewölfes und Wetters, wie ber Prophet Joel den schrecklichen Tag bes Strafgerichtes beschreibt. \*\*) Er sieht von uns nichts, er hört von uns nichts, er ge= wahrt von uns nichts, was ihm Freude machen könnte. Immer nur Ungehorsam, immer nur Widerspenstigfeit, immer nur Empörung gegen ben höchsten Gott und herrn hat er an uns zu erkennen. Wie muß bas seinem heiligsten Herzen wehe thun, wie muß es ihn bekümmern und entriisten! Ach, wie oft wird er deßhalb zum Himmel

and the state of the

<sup>\*)</sup> Ifaias 33, 7. — Joel 2, 2.



lich noch niemals sichtbar in Schutz genommen gegen die Angriffe der Sünde, wie jene gottselige Jungfrau, und wir haben eine solche Gnade auch wohl schwerlich zu hoffen; aber wir wissen aus dem Glauben der Kirche, daß er unsichtbar einen jeden von uns umschwebt und daß ihn unsere Sünden eben so zu heiliger Entrüstung reizen, wie in der erwähnten Begebenheit geschehen ist. Ein Gränel sind sie ihm, weil sie seine eigene Person entehren, ein noch größerer Gräuel, weil durch sie Gott beleidiget wird. So fasset denn endlich, christliche Jünglinge, christliche Jungfrauen, ihr meine theuren Zuhörer insgesammt! so fasset denn endlich den Entschluß, in Zukunst derart vor eurem guten Engel zu wandeln, daß er nicht länger mehr von solchem Gräuel zu leiden habe. Amen.

## Am Feste der Geburt Maria's.

## Vorspruch.

Deine Geburt, o jungfräuliche Gottesgebärerin, hat Freude gebracht der ganzen Welt. Gebet der Kirche.

## Inhalt.

Maria bas Mufter ber Nächstenliebe.

Wie ein Feldherr, wenn sein Angriff von Ersolg sein soll, den Kern seiner Truppen an jenen Ort hinsstellt, wo die Hauptstärke des Feindes gegenübersteht, eben so macht es unser geschworner Todseind, der Widerssacher des Menschengeschlechts von Anbeginn, der leidige Satan. Er sammelt seine Leibtrabanten wider uns, wo wir am stärksten sind, wo wir um jeden Preis den Platz behaupten, wo wir aus allen Kräften kämpfen, wo wir den Sieg zu erringen Gut und Blut ausopfern müssen, wollen wir anders die Ehre unseres christlichen Namens aufrecht erhalten. Er greift uns an bei der Liebe, bei der Liebe, die stark ist wie der Tod.\*) Sehet doch,

<sup>\*)</sup> Hohelied 8, 6.

welch einen Schwarm von Gegnern er anrücken läßt, um uns an diesem Punkte zu schlagen. Die Liebe bekämpfen so viele Feinde, als es Menschen gibt, die uns mißachten, schmähen, beleidigen, Unrecht thun; die Liebe bekämpfen Alle, die uns belügen, betrügen, bestehlen; die Liebe bekämpfen Alle, die uns verleumden und verfolgen; die Liebe bekämpfen Alle, die uns oder den Unsrigen was immer Leides und Kränkendes zusügen. Und diese Alle zusammen genommen, was machen sie für ein gewaltiges und mächtiges Heer aus! Wie heiß ist die Schlacht, die wir zur Behauptung der Liebe zu bestehen haben!

Als der bose Feind dem frommen Job seine Schätze hinwegnahm, that er dieses nicht, um sich selbst damit zu bereichern; nein, er suchte nur die edle Tugend der Ge= buld im Herzen des Angegriffenen über den Haufen zu Und wenn er uns eine Rotte seiner Helfers= werfen. helfer auf den Hals schickt, die uns in aller Weise anfechten und beschädigen, so geht dabei seine Absicht ebenfalls nicht bahin, etwa unsere zeitlichen Güter an sich zu reißen, beren er nicht bebarf, sondern er bezweckt einzig und allein, uns ber ersten aller evangelischen Tugenben, der Liebe, zu berauben. Und so es ihm gelungen ist, durch die vielen uns widerfahrenen Kränkungen und Beleidigungen unsere Herzen zu verfäuern und zu verbittern, mit Menschenschen und Menschenhaß zu erfüllen, so meint er sein Ziel erreicht und ben Sieg gewonnen zu haben.

Ach, Geliebteste! wie sieht es in diesem Stücke bei uns aus? wie sest stehen wir wider den Anfall und Ansprall auf unsere christliche Liebe? Ich fürchte, sie liege bei Manchem von uns bereits überwunden zu Boden.

Ich fürchte, daß ber Satan durch den Kampf, welchen er mit Hilfe unserer Nebenmenschen fortwährend gegen unsere Liebe unterhält, bereits Bielen von uns die Berzen dergestalt versäuert und verbittert habe, daß sie nur noch Groll und Haß gegen den Nächsten kochen. Wohlan nun, damit diese Giftpflanze des Unmuthes in uns vertilget werde, damit die Blume der wahren dristlichen Liebe in uns wieder aufblühe, will ich heute von dieser Liebe euch eine und bie andere gute Lehre und Ermahnung ertheisen. Und weil das Wort zwar bewegen, aber nicht hinreißen kann, wie bas Beispiel, stelle ich euch ein Muster der Nächstenliebe in der heiligften Person der gebenedeiten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria vor. Diese sollet ihr heute sehen als das glänzende Vorbild der wahren Rächstenliebe, und ich hoffe, damit euch zu dem festen Entschluffe bringen zu können, ihrem erhabenen Beispiele nach euren schwachen Kräften möglichst nachfolgen zu wollen. Heute ist der Tag, da Maria zur Welt geboren ward, um fortan ihr ganzes Dasein hindurch nichts ande= res zu thun, als zu lieben und Wohlthaten zu spenden; so ist benn dieser Tag wohl auch die geeignetste Zeit, ihre Liebe in Betrachtung zu ziehen und an selber zu gleicher Liebe uns anzufenern. Nativitas tua, Dei genitrix virgo, gaudium annuntiavit universo mundo, lob= singet heute die katholische Kirche . . . beine Geburt, o jungfräuliche Gottesgebärerin, hat Freude gebracht der ganzen Welt. Ach, ja wohl Freude der ganzen Welt, weil du für ihr Wohl so treue Sorge trägst und sie mit so inniger Liebe umfängst. So wollen wir denn in beine Liebe jett etwas näher eingehen und

---

dich als das Muster der wahren Nächstenliebe uns vor Augen stellen. Du bist es, das Muster der wahren Nächstenliebe, weil du den Bedrängten fortwährend deine mächtige Hilfe angedeihen lässest und zwar eben so wohl in allen Angelegenheiten des Leibes, wie in allen Angelegenheiten der Seele.

Von vorne herein ist zu wissen, daß es dreierlei Arten ber Liebe zum Nächsten gebe, und zwar erstens eine sinnliche, zweitens eine unschuldige, brittens eine heilige Liebe. Die sinnliche Liebe ist eine gewisse natür= liche Neigung zu Personen, beren leibliche Beschaffenheit unser Wohlgefallen erregt, ober die durch die Eigenschaften ihres Charafters uns anziehen, oder welchen wir zu Dank verpflichtet ober aber burch bie Banbe ber Anverwandtschaft nahe gestellt sind. Diese Liebe, obwohl an sich nicht sündhaft, führt doch viel ber Gefahren mit sich, indem sie leicht zur Leidenschaft anwächst, besonders zwischen Personen ber beiberlei Geschlechter. Sie gleicht bem Meerwasser, bas je wärmer besto bitterer wird, und unversehens kann bemjenigen, ber sich ihr blindlings überläßt, geschehen, daß ihm der geliebte Gegenstand zum Abgotte sich gestaltet, über ben er ben Gott im Himmel vergißt. Die unschuldige Liebe ist jene, die wir zu Perfonen tragen, welche durch ihre Kunstfertigkeit, ober Belehrsamkeit, oder Frömmigkeit und Gottseligkeit unsere Herzen eingenommen haben. Sie kann sich nicht so schwer verfehlen, wie die vorgenannte, aber doch arge Täuschungen im Geleite haben; benn wie sehr möglich ist es, daß wir einen Charlatan für einen Weltweisen

Mann darf nur seine Rolle gut zu spielen verstehen, und gerade die Schwindler sind es, welche die Zuneigung ihrer Mitmenschen am schnellsten an sich zu reißen wissen, dem bekannten Sprücklein nach: Mundus vult decipi... die Welt will betrogen sein! Die dritte Art der Liebe des Nächsten ist die heilige Liebe, darum also genannt, weil sie in dem Menschen nichts anderes suchet und liezbet, als das Ebenbild Gottes, — die den Menschen nur darum liebet, weil er etwas Göttliches an sich hat und Gott zugehört, mit einem Worte, die den Menschen nur Gottes wegen liebt. Und diese Art der Liebe will ich heute ausschließlich verstanden haben. Diese allein rühme ich heute an Maria, wenn ich sage, daß sie das Muster der wahren Rächstenliebe sei.

Meine Kindlein, lasset uns nicht mit Worsten und mit der Zunge lieben, sondern in der That und Wahrheit, schreibt der Apostel und Evangelist Johannes in seinem ersten Briese an die Shristen der kleinasiatischen Gemeinden. Diese Schriftstelle auslegend sagt der heilige Thomas von Aquin, derjenige liebe mit Worten und der Zunge, welcher viel verspreche, aber nichts halte; der den Bedrängten seine Hilfsbereitsschaft mit großem Redegepränge zusichere, ihnen jedoch niemals wirklich Beistand angedeihen lasse. In solcher Weise lieben mit Worten und mit der Zunge die Kaufsleute und Handwerker, welche ihre Kunden immerdar bertrösten, die verlangte Waare werde in Kürze ankommen oder der benöthigte Gegenstand schleunigst versertiget werden, während doch nichts von allem dem geschieht.

22

a consider

In solcher Weise lieben mit Worten und mit der Zunge die Sachwalter und Richter, welche ihren Clienten stets vorspiegeln, ihr Streithandel werde demnächst vorgenommen und zur Aburtheilung gebracht werden, indeß sie die Sache unberührt liegen und die Schriften unter dem Kanzleistaube vermodern lassen. In solcher Weise lieben mit Worten und mit der Zunge jene falschen Freunde, die bei jedem Besuche, den wir ihnen abstatten, uns goldene Berge versprechen, in Wirklichseit aber uns jedes mal mit leeren Händen fortschiesen. Verbo amorem ostendunt, sed opere nihil, ruft der eben erwähnte Kirchenlehrer aus . . . ihre Liebe zeigen sie durch einen leeren Wortschwall, aber niemals durch die That. Ihre Stimme ist die süße Stimme Jasobs, ihre Hände aber sind die rauhen und leeren Hände Esau's.

Ein Mensch ber Art sah einmal seinen Freund in einen Schöpfbrunnen stürzen, und unverzüglich lief er hinzu und überschüttete ben da unten Zappelnden und Schnaubenden mit unnützen Fragen, was er denn gesmacht, wie er sich angestellt habe? ob das Wasser tief oder seicht, warm oder kalt sei u. dgl., so daß der Andere die Geduld verlor und herausschrie, er möge jett des eitzlen Redens ein Ende machen und lieber mit den Händen zugreisen und ihn herausziehen. Ia, so ist es! Wenn den Nächsten ein Unglück betroffen hat und er unserer Hilse bedarf, so sollen wir nicht erst lange fragen, wodurch er diesem Mißgeschicke verfallen sei, wie er sich zu Muthe sühle, ob er sein Leid ertragen zu können glaube? Nein, wir müssen augenblicklich mit thatkräftiger Hilse bei der Hand sein. Ist er krank, so müssen wir ihm

einen Arzt verschaffen; ift er schwach und entkräftet, so müssen wir ihn laben; ift er arm, so müssen wir unsere milbe Hand für ihn aufthun; ist er nackt, so müssen wir ihn bekleiden; ist er fremd, so müssen wir ihn beherbergen; ist er betrübt, so müssen wir ihn trösten; ist er verfolgt, so müssen wir ihn schützen. Je nach der Beschaffenheit seines Anliegens müssen wir unsern Beistand einrichten, und hierin besteht die wahre Liebe. Probatio dilectionis exhibitio est operis, lautet der bekannte Spruch des heiligen Gregorius. . . der Prüsstein der Liebe ist die Hilfsleistung. Maria ist das Muster der wahren Nächstenliebe. Und warum? Deshalb, weil sie nicht viele Worte macht, sondern gleich mit der That hilft.

Maria wird von der ganzen Kirche begrüßt und geehrt als "Wutter der schönen Liebe." Ia freilich wohl eine Mutter der schönen Liebe, die von sich sagen kann: Ordinavit in me charitatem . . . er ordnete in mir die Liebe,\*) d. i. er theilte mir die rechte Liebe mit, so daß ich mich und den Nächsten nur wegen Gott, Gott selbst über Alles liebe. Und daß hat Derjenige gethan, welcher der Urquell der Liebe ist, von welcher in der Apostelgeschichte geschrieben steht: Welcher umhergezogen ist, Guteß gethan und Alle, die vom Teuzsel überwältiget waren, geheilt hat.\*\*) Neun Monate lang hatte sie ihn unter ihrem Herzen getragen und später hundertmal und tausendmal an ihrem Herzen ruhen lassen. Was Wunder, daß sie von jener Fackel der unendlichen Liebe ebenfalls entzündet worden ist und

431 1/4

<sup>\*)</sup> Hohelieb 2, 4. - \*\*) Apost. 10, 38.

nun fortbrennt in nie verlöschendem, ewigem Feuer der Liebe. "D gebenedeite Jungfrau!" ruft der heilige Bernshard in Betrachtung dessen voll der Berwunderung aus, "wer ist, der die Länge, die Breite, die Höhe und tie Tiese deiner Liebe und Barmherzigkeit ermesse? Die Länge deiner Liebe erstreckt sich dis auf den letzten Tag unseres Lebens; die Breite reicht dis an alle Enden der Welt; die Höhe schwinget sich auf dis zur himmlischen Stadt und verbreitet dort Freude; die Tiese endlich langet hinab dis in die Finsternisse des Abgrundes und kündet denen die Erlösung an, welche im Schatten des Todes sitzen."

Die heilige Schrift ist angefüllt mit Vorbilbern, welche die Liebe Maria's zum Nächsten ben nachkommenben Geschlechtern ankünden. Aber diese Borbilder, so leuchtend auch manche berselben sich barstellen, sind boch nur nebelhafte Geftalten im Bergleiche mit bem glückseligen Christen aufgegangenen Sterne Maria. find nichts weiter, als ber Schatten, ber bem im Scheine ver Abendsonne einherwandernden Pilger vorangeht. Im ersten Buche ber Könige lesen wir von dem Kummer, welchen Michol gefühlt über die Feindschaft des Königs Saul gegen David, und wie sie diesen nächtlicher Weile durch's Fenster herabgelassen und also vom Tode errettet. Aber was ist bas im Vergleiche mit ber Liebe Maria's, welche schon Millionen und unzählige Millionen ber Menschen in äußerster Gefahr bem Tobe entrissen? Das vierte Buch ber Könige erzählt uns von der liebreichen Sunamitin, wie sie bes verlassenen und ermüdeten Propheten Elisäus sich annahm und in rührender Weise zu

ihrem Manne sprach: Lag uns ihm ein kleines Ober= zimmer machen und ihm ein Bett hineinthun, und einen Tisch und Stuhl und Leuchter.\*) Aber was ist das im Bergleiche mit der Liebe Maria's, welche schon Millionen und unzählige Millionen ber Menschen in ihrer Verlassenheit beigesprungen ift und bem Drucke bes Mangels und Elendes entzogen hat? Wir wissen von der Heroin Judith, daß sie sich in ihre Betkammer begab, ein Bustleib anthat, Asche auf ihr Haupt streute und sich niederwarf vor dem Herrn, ein heißes Gebet emporfendend, daß er ihrem Bolke beiftehen und es nicht in die Gewalt der Assprier fallen lassen möge. Aber was ist das im Bergleiche mit der Liebe Maria's, die schon Millionen und unzählige Millionen der Menschen unter ihren schützenden Mantel genommen und vor ben Schrecken und Gräueln des blutdürstigen Krieges bewahrt Esther trat, die eigene Gefahr nicht scheuend, vor den ergrimmten König Affuerus, um für das dem Untergange geweihte Jubenvolk bas Wort zu reden. was ist das im Vergleiche mit der Liebe Maria's, welche schon von Millionen und unzähligen Millionen der Men= schen durch ihre Fürbitte bei Gott die ihnen bestimmte Strafe abgewendet und ben erzürnten Weltenrichter mit ihnen ausgesöhnt hat? So geht also die Liebe Maria's zum Nächsten an Eifer, Gluth, Umfang und in jeder andern Beziehung weit hinaus über alle Liebe, welche je Menschen ihren Nebenmenschen erzeigt haben.

Und wie diese Liebe Alle erfahren haben, welche zur

<sup>\*) 4.</sup> B. b. Abn. 4, 10.

Zeit ihres Wandels auf Erden mit ihr in Berührung gekommen sind, ihr Sohn Jesus, ihr Gatte Joseph, die heilige Elisabeth, bas Brautpaar zu Cana, bie Jünger und Apostel . . . so erfahren bieselbe jett noch, ba sie im Himmel thront, alle Jene, die in ihren Anliegen Zuflucht zu ihr nehmen und Trost und Hilfe von ihr erflehen. Zahllos sind die Zeugnisse, welche die Kirchen= geschichte für die Hilfsbereitschaft und Hilfsmacht Maria's anführt, und Taufende von Büchern könnte man füllen mit ber Erzählung von Begebenheiten, wo sie wunderbar rettend eingegriffen. Kaum ist eine Stadt ober ein Stäbtlein zu finden, so nicht bei ihren Altaren Tafeln oder andere Gebilde aufgehängt wären, die als bleibende Monumente ihre Nächstenliebe befunden. Gehet in Gedanken über ben ganzen Erdboben hin, durchschiffet bas unermegliche Meer, steiget zu ben hochsten Bergen binan, versenket euch in die tiefsten Thäler und Klüfte, durchirret die Wüsten Afrika's oder die finstern Wälder bes Nordens . . . ihr werbet nirgends einen Ort finden, wo nicht Maria die Spuren ihrer Nächstenliebe zurückgelassen hätte, wo sie nicht einen Betrübten getröftet, einen Berfolgten beschützt, einen in Gefahr Schwebenden errettet. Sie gleicht, wie der heilige Augustin sich ausdrückt, bem obersten Feuerhimmel, und wie dieser in seinem Umkreise alle Sonnen und Planeten einschließt, so umschließt Maria mit den feurigen Armen ihrer Liebe alle Menschen.

Was sagt ihr nun zu allem dem, ihr kalten und gleichgiltigen Namenchristen, die ihr Herzen im Leibe traget wie Stein? Herzen, welche von Liebe und Erbarmung nichts wissen wollen? Herzen, denen mit allem Vitten,

- Cook

mit allem Flehen kein abgetragenes Kleid, kein Restchen Speise, kein Pfennig Geld, nicht die mindeste Gutthat abzuringen ist? D, wie wenig habt ihr von der Liebe der seligsten Jungfrau! D, wie weit entfernt seid ihr ihrer Güte und Barmherzigkeit! Ha, kennt ihr denn nicht das große Gebot Gottes: Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst? Nicht das andere Gebot: Alles was ihr wollet, daß euch die Leute thun, das sollet ihr ihnen thun? Nicht das weitere Gebot: Dieg befehle ich euch, daß ihr euch einander liebet? Habet ihr niemals ablesen hören das Evangelium vom barmherzigen Samaritan? Sind euch niemals zu Ohren gekommen die Worte, welche ber Heiland am Schlusse dieser Erzählung beisetzt: Geh hin und thue desgleichen?\*) Ach ja freilich habet ihr dieses Alles gehört, ja freisich sind euch diese göttlichen Gebote keineswegs unbekannt geblieben. Warum aber wollet ihr ihnen nicht nachkommen? Weil es euch nicht genehm, nicht gelegen ist. Eurem Willen muß es nach= gehen und nicht bem Willen Gottes. Euer verkehrter Wille muß die Richtschnur sein von eurem Thun und Lassen, und nicht der gerechteste Wille eures Herrn und Meisters. Die Sinnlichkeit muß in eurem Rathe ben Borsit führen, nicht aber der heilige Geift. Du lieber, großer Gott, wie sehr muß dir solche Sinnesart miß= fallen! Mutter der Barmherzigkeit, wie tief muß dich solche Herzlosigkeit kränken! Nein, derlei Felsenherzen sind nicht die Kanäle, durch welche beine Gnaden fließen.

- 11 h

<sup>\*)</sup> Luf. 10, 37.

Solche unbarmherzige Menschen verdienen nicht, daß du ihnen Barmherzigkeit erzeigest. Sie werden aber auch diese Barmherzigkeit nicht zu genießen bekommen. — — So viel also, meine Lieben! von der Hilfsbereitschaft Maria's in leiblichen Angelegenheiten.

\* \*

Wie Chriftus ber Herr in allen Dingen bem Menschen ein vollkommenes Muster zur Nachahmung ist, so ift er es ihm auch in ber Liebe bes Rächsten. Es entsteht nun die Frage, welche Ordnung der Heiland in ber Liebe zum Rächsten eingehalten habe? Die Frage, welchen Theil des Menschen er vor dem andern geliebt, ben Leib ober aber die Seele? Ich antworte: Wenn wir alle Prophezeiungen über ihn burchgehen, wenn wir durchlesen die heiligen Schriften vom Anfange bis zum Ende, wenn wir in Betrachtung ziehen sein heiliges Leben sowohl, wie seinen bitteren Tod, so wird sich uns zweifellos ergeben, daß er hauptfächlich und vor Allem bas Heil der Seele im Auge gehabt und um das Wohl= ergehen bes Leibes zum wenigsten sich bekümmert habe. Er felbst fagt: Der Menschensohn ist gefommen, suchen und felig zu machen, was verloren war.\*) Chriftus ist vom Himmel hernieder gestiegen und Mensch geworden, die Seelen zu erlösen, nicht aber um die Leiber zu erretten; Chriftus hat fein heiligstes Blut vergossen, die Menschen von der Dienstbarkeit ber Hölle zu befreien, nicht aber um sie ber Armfeligkeit

o pocula

<sup>\*)</sup> Luf. 19, 10.

des zeitlichen Lebens zu entreißen; Christus hat sich an's Areuz schlagen lassen, dem Menschengeschlechte die Glückseligkeit des Himmels zu verdienen, nicht aber um ihm die Freuden dieser Welt zu verschaffen. Sonach hat Christus in seiner Nächstenliebe es immer und zunächst abgesehen auf die Seele, als den edelsten und besten Theil des Menschen, und diese zu retten, diese selig zu machen gesucht. Und weil Maria das leuchtende Beispiel ihres Sohnes immerdar vor Augen hatte und setzt noch vor Augen hat und selbem in Allem nachzusolgen stredt, so ist leicht zu erachten, daß auch ihre Liebe und Sorge zumeist auf die Seele des Menschen gerichtet ist, daß sie hauptsächlich sinnt und trachtet, uns zur ewigen Glückseligkeit zu verhelsen.

Da mihi animas, ist ihr beständiges Berlangen: Da mihi animas, caetera tolle tidi . . . gib mir die Seelen, das Uebrige nimm sür dich.\*) Da mihi animas . . . gib mir die Seelen; mache und versschaffe, daß diese dich, ihren Gott und Herrn, erkennen und lieben; mache und verschaffe, daß sie deine Gebote halten und dir treulich dienen; mache und verschaffe, daß sie einst glückselig, ewig glückselig werden, so bin auch ich glückselig und bedarf weiter nichts. Maria's heiligstes Herz ist jener Altar, von welchem im Buche Leviticus geschrieben steht: Ignis in altari semper ardedit . . . das Fener aber auf dem Altare soll immerdar brennen.\*\*) Und von dem Augenblicke ihrer Empfängniß an brennt in diesem Herzen, brennt

5.000

<sup>\*)</sup> Gen. 14, 21. - \*\*) Lev. 6, 12.

auf diesem Altare das Feuer der Begierde sür das Seelenheil der Menschen und brennt fort und fort und wird brennen, so lange die Welt steht und ein Mensch noch der Gesahr, des Himmels verlustig zu werden, auszesetzt ist. Ignis in altari semper ardedit.

Alle besseren Gemüther unter den Zeitgenossen Maria's waren von der Sehnsucht nach der Ankunft des Messias durchglüht. Um wie viel mehr dieses bei der auserlesenen Braut des heiligen Geistes der Fall war, kann man sich leicht benken. Sie sah und erkannte die allgemein herrschende Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit, und dieser Anblick fiel ihr ungemein schmerzlich. Der Gedanke, daß so viele Menschen ihre Pflichten gegen Gott vernachlässigten und barum ewig verloren sein mußten, fiel ihr unerträglich. Deßhalb ließ sie nicht ab, ben Herrn inständigst zu bitten, daß er doch ben ein= geriffenen Uebeln und dem Untergange so vieler Seelen fräftigst steuern möge. Daß bie Menschwerdung bes Wortes Gottes angeordnet sei und vorgehen werde, den Geift ber Lüge zu vertreiben und bafür das Reich Got=\_ tes auf Erden zu pflanzen, das wußte sie aus den Pro= pheten und aus eigener Erleuchtung. Diese Mensch= werdung nun wünschte sie mit heißer Sehnsucht her= bei. Und siehe da! — o unendliches Glück, o glor= reichste Auszeichnung! — sie selbst war vor allen Wei= bern erkoren, das Wort Gottes in ihrem Schoofe auf= zunehmen. Als ber Engel ihr bie Botschaft brachte, daß sie diejenige sei, welche den Erlöser ber Welt empfangen und gebären solle, sprach sie voll der Ergebung: 3ch bin eine Magt bes Herrn, mir geschehe nach

deinem Worte.\*) Mit diesen Worten willigte die Gnadenvolle in das größte Werk ein, das Gott für die Wenschen vollbracht hat. Bemerket die Demuth, den Gehorsam, die Sittsamkeit, die ausopfernde Liebe der heisligen Jungfrau!

Diese ihre Bereitwilligkeit war wohl der glänzendste Beweis ihres brennenden Eisers für das Wohl des Nächsten. "Maria hat," sagt der heilige Thomas von Villanova, "aus purer Liebe zum Menschengeschlechte in die Menschwerdung eingewilliget. Sie sah alle Beschwers den und Leiden vor, welche sie in der Folge deßhalb zu erdulden haben würde, und hat dennoch ohne Widerrede sich der harten Bestimmung unterzogen. Durch ihren Ausspruch: Ich bin eine Dienerin des Herrn, hat sie sich der Welt gleichsam als Magd verdingt, um ihr unter saurem Mühen das ewige Heil zu erarbeiten."

Diesen brennenden Eiser sür das Wohl des Nächsten zeigte sie ferner durch die Ausopferung ihres göttlichen Sohnes im Tempel. Christus war das wahrhafte und natürliche Kind Maria's und stand darum unter ihrer Gewalt, wie jedes Kind in der Gewalt der Mutter ist. Allerdings war der Bater entschlossen, daß der Sohn für das Menschengeschlecht sterben solle, und der Sohn selbst war es auch. Doch die Einwilligung der Mutter gehörte auch dazu und sie hätte süglich dawider sein können. Allein sie war es nicht, sie legte ihren Sohn auf dem Altare nieder und opferte ihn der beleidigten göttlichen Gerechtigkeit für die Sünden der Welt auf

- Coople

<sup>\*)</sup> Lut. 1, 38.

und übernahm bamit die lange Reihe qualvoller Leiden und Schmerzen, welche sie bis zur Kreuzigung ihres geliebten Sohnes auszustehen hatte.

Diesen brennenden Eifer für bas Wohl des Rächsten zeigt Maria noch jetzt, noch heute, in biefer Stunde, in diesem Augenblicke. Bon ihrer glorreichen himmelfahrt an bis an das Ende ber Tage hört sie nicht auf Gott zu bitten, er wolle seinen Weinberg immerbar mit fleißigen und thätigen Arbeitern bestellen, er wolle ben Heiden und Ungläubigen eifrige Lehrer senden, welche sie zur Erkenntniß ber ewigen Wahrheit zu bringen vermöchten, er wolle die Kanzeln und Beichtstühle mit solchen Prie= stern, die Länder und Städte mit folchen Regenten und Vorstehern versehen, welche bas Gute anzupflanzen, bas Bose auszurotten niemals ermüben und nachlassen. mihi animas, ist der fortbauernde Wunsch Maria's . . . gib mir die Seelen. Das ist das Feuer, das gebenebeite Liebesfeuer, welches auf bem Altare ihres Herzens unablässig brennt und bort so lange brennen wird, bis bie menschlichen Seelen alle ihr Ziel erreicht haben.

Die Anliegen des Leibes drücken schwer, aber noch ungleich schwerer drücken die Anliegen der Seele. Wer beides empfunden hat, wird unschwer erkennen, was ihm am meisten zu schaffen gemacht. Wo die Seele krank ist, o da gehen die herben Tage und die schlassosen Nächte niemals aus. Wohlan, ihr Unglücklichen, die ihr an den Qualen des Gemüthes leidet, verlanget ihr denn nicht, daß euch geholsen werde? Ach, ja freilich! Nun, so wendet euch unverzüglich an Maria; bei ihr werdet ihr Hilse sinden. Seid ihr in schwere Sünden verfallen,

fteckt ihr so tief im Pfuhle bes Lasters, baß ihr nirgends mehr Grund und Boben findet, ei! so fasset Vertrauen zu Maria, und sie wird euch helfen, wie sie schon so unzähligen Sündern geholfen hat. Fühlet ihr euch verhärtet und verstockt, - ei! so fasset Vertrauen zu Maria, und sie wird eure Herzen der Reue und Zerknirschung zugänglich machen. Merkt ihr, daß euer Mund geschlossen ist und sich nicht öffnen will zum Bekenntnisse eurer Missethaten, — ei! so fasset Vertrauen zu Maria, und sie wird euch die widerstrebende Junge lösen, daß ihr im Beichtstuhle rebet und eure Schäben entbecket. Hören die Qualen eurer Seele auch bann noch nicht auf, wenn ihr schon ben Weg ber Buße eingeschlagen habt, erschreckt euch auch bann noch der Rückblick auf euer voriges Lasterleben, seid ihr ungewiß, ob ihr bei Gott in Liebe oder Haß stehet, verspürt ihr Unlust zum Gebete, Berbruß zum Guten, befängt euch Rleinmuth, Angft, Berzweiflung, — ei! so fasset Vertrauen zu Maria, die in ihrem Gnabenborne bes Trostes und ber Erquickung im Ueberflusse hat und ench sicher das erflehte Tröpflein nicht verweigern wird. Um mit Wenigem Alles zu fagen: Es mag ber Seele fehlen wo und wie immer, sei es eine schwere Anfechtung, ober Dürre bes Geistes, ober Widerwillen zum Guten, ober sonst was immer für ein Gebrechen, so nehmet in wahrer Andacht eure Zuflucht zu Maria, und es wird euch geholfen werben. Keiner von euch wird in diesem Falle so begierig nach ber Erhörung sein, als sie nach ber Gewährung.

Und nun will mir vorkommen, es rede die Mutter der Gnaden, um uns ihrer Liebe desto zugänglicher und Kapuzinerpredigten. III.

würdiger zu machen, mit den Worten des Apostels Pauslus zu uns: Rogo ergo vos, imitatores mei estote, sieut et ego Christi . . . ich bitte euch daher, seid meine Nachfolger, wie ich Christi Nachfolger bin.\*) Worin Maria eine Nachfolgerin Christi sei, habt ihr heute schon gehört, gehört, welch glühender Eifer sür das Heil des Nächsten sie beseele, gehört, wie lieb und angenehm ihr jede Gelegenheit sei, dieses Heil zu beförsdern, gehört, wie sie in aller Weise bemüht ist, dem Menschen zur Erlangung seiner ewigen Seligkeit Beisstand zu leisten. Und jetzt bittet sie uns, daß wir in diesen Stücken ihre Nachsolger sein sollen.

Imitatores mei estote . . . seid meine Nachfolger! Seid meine Nachfolger, ihr Könige und Fürsten, ihr hochgebietenden Herren dieser Welt! Dieses aber wird geschehen, wenn ihr, die ihr vor den Augen ganzer Völfer erhaben dastehet, durch einen frommen Lebenswandel eure Unterthanen erbauet und durch euer Beispiel die Tugend zu Ansehen bringet. Es wird geschehen, wenn ihr eure Macht und Herrlichkeit hauptsächlich bazu verwendet, die Eurigen zu treuen Dienern Gottes zu machen. Es wird geschehen, wenn ihr bei der Auswahl eurer Umgebung im dristlichen Geifte verfahret und Alle von euch fern haltet, beren gute Gesinnung nicht erprobt ist, eure Gunst ausschließlich dem mahren Verdienste und ber mahren Tugend zuwendend. Imitatores mei estote . . . feid meine Nachfolger, ihr Richter und Vorgefetten! Dieses wird geschehen, wenn ihr eben so bedacht seid,

- Cook

<sup>\*) 1.</sup> Ror. 4, 16.

daß die Gebote Gottes wie die Gebote eures Landesfürsten beobachtet werden. Es wird geschehen, wenn ihr euch den einschleichenden Migbräuchen widersetzt, den Aergernissen in Wort und Schrift wehret, ben redlichen Meinungen wohlgesinnter Personen Vorschub leistet, die Diener Chrifti mit eurem Ansehen und Einflusse unterstützet, auf daß also dem Bösen gesteuert ober wenigstens bessen Lauf merklich gehemmt werde. Es wird geschehen, wenn ihr ber Gottlosigfeit bas Handwerk leget, bie Frech= heit zügelt, ber Leichtfertigkeit ben Spielraum beschränket, ben öffentlichen Bühnen die verführerischen Darstellungen verbannt, alles Ernstes dahin trachtet, daß an ben Sonn- und Feiertagen Gott bem Herrn in seinen Kirchen die schuldigen Ehren erwiesen, daß fromme Gewohnheiten beibehalten und neue eingeführt, hingegen alles Ungebührliche und den guten Sitten Zuwidere aus eurem Amtsbezirke verscheucht werben. Imitatores mei estote . . . seid meine Nachfolger, ihr Wohlhabenden und Reichbegüterten! Dieses wird geschehen, wenn ihr einen Theil eures Ueberflusses bahin verwendet, aposto= lische Männer zu ben Ungläubigen zu entsenden, Schulen zu errichten, Waisenhäuser, Spitäler und andere milbe Stiftungen zu begaben, auf daß die blinden Beiden von dem Lichte der göttlichen Wahrheit erleuchtet werden, die armen Kinder Unterricht und Pflege, die Schwachen und Berlassenen Unterkunft und Ernährung finden. Imitatores mei estote . . . seid meine Nachfolger, ihr Haus= väter und Hausmütter! Dieses wird geschehen, wenn ihr auf eure Dienstboten und Untergebenen ein wachsames Auge habet, sie zur Gottesfurcht und einem guten

Lebenswandel anhaltet. Es wird geschehen, wenn ihr sie am Enbe jeben Tages zusammenberuft, mit ihnen gemeinschaftlich ben Abendsegen betet, sie anleitet, Gott bem Herrn für alle ben Tag über empfangenen Wohlthaten zu banken und mit frommen Anmuthungen zu Bette gu gehen. Es wird geschehen, wenn ihr erforderlichen Falles mit Ernst gegen euer Gefinde einschreitet und es burch Strafreben und Drohungen von ben Ausschweifungen ber Lüberlichkeit abschrecket. Imitatores mei estote . . . feid meine Nachfolger, ihr lieben Eltern, Bäter wie Müt= ter! Dieses wird geschehen, wenn ihr euch angelegen sein laffet, daß eure Kinder, benen ihr das zeitliche Leben gegeben, auch das ewige erlangen, und zu dem Ende Sorge traget, daß sie mehr zum Dienste Gottes als zum Dienste ber Welt erzogen werben. Es wird geschehen, wenn ihr ihnen gleichsam mit ber Muttermilch schon die Lehren bes Evangeliums beibringet und von der zartesten Jugend an die Furcht Gottes in ihre Herzen pflanzet. wird geschehen, wenn ihr der blinden Elternliebe kein Gehör gebet und ein offenes Auge behaltet für die Fehler und Untugenden eurer Kinder und diesen durch nachbrückliche Rüge und, wenn es sein muß, durch em= pfindliche Strafen entgegen arbeitet, bamit bas Lafter bei Zeiten ausgerottet werben und nicht Wurzel fassen und sich verbreiten könne in ben jungen Gemilthern. Imitatores mei estote . . . seid meine Nachfolger auch ihr, die ihr allein stehet in dieser Welt und Niemanden unter euch, vielleicht nicht einmal um und neben euch habet. Diefes wird geschehen, wenn ihr für die verstockten Gunber, so wie für die Irrgläubigen und Reger eifrig betet.

D, wie viele dieser Ungliicklichen gibt es auf ber ganzen Erde! Opfert für sie dem himmlischen Bater in der heiligen Kommunion ben Leib und bas Blut seines göttlichen Sohnes auf; opfert ihm auf eure geheimen Bußübungen und guten Werke, opfert ihm auf die Mühe und den Schweiß eurer täglichen Arbeit. Dadurch könnt ihr es bahin bringen, daß nicht nur einzelne Bösewichte, daß sogar ganze Bölker bekehrt und zum ewigen Heile geseitet werden. Imitatores mei estote . . . seib meine Nachfolger, ihr Christgläubigen alle, weß Namens und Standes ihr sein möget! Seib meine Nachfolger im heiligen Seeleneifer, wie ich hierin die Nachfolgerin meines Sohnes Jesus bin, und zur Vergeltung bafür möget ihr stets meines Schutes und meiner Beihilfe gewärtig sein, gewärtig sein, daß ich das Heil eurer Seelen, als eures besten Theiles, immerdar mir ange= legen sein lasse, immerbar mir angelegen sein lasse, biese zu behüten und zu bewahren für das ewige Leben.

Stephan, der heilige König von Ungarn, ward einstmals von dem mächtigen Kaiser der Deutschen mit einem
schweren Kriege bedroht. Was sollte er nun beginnen
in dieser Noth, der fromme Fürst? Sich widersetzen?
Dazu war seine Streitmacht zu gering. Sich vor dem
Gegner demüthigen? Das erlaubte ihm die Würde der
Krone und der Stolz seiner Großen nicht. Er wählte
das Beste, versammelte die Geistlichkeit und das ganze
Bolt und warf sich mit diesem vor dem Altare der seligsten Himmelskönigin nieder, sie um Schutz und Beistand
anslehend. Und sie, die Mutter der schwtz und Beistand
anslehend. Und sie, die Mutter der schwtz und Dem, der

ergrimmten Raisers Herzen geht über Nacht eine gewalstige Umwandlung vor. Er stehet ab von allen seindselisgen Gefühlen, und in den nächsten Tagen schon sind Absgesandte auf dem Wege, die dem Könige von Seiten des Kaisers Versöhnung und Freundschaft anbieten. Seit dieser Zeit wird Maria in Ungarn als Landespatronin verehrt.

D, wie viel anders würde es oft um die Angelegen= heiten unferes Leibes und unferer Seele bestellt sein, wenn wir immer ein recht kindliches Vertrauen zu unserer gütigsten Mutter im Himmel tragen und zu ihr unsere Zuflucht nehmen würden. Allein was thun wir? Wir suchen Hilfe, wer weiß wo; wir wollen durch Menschenträfte, seien es die eigenen ober fremde, die Sache bewältigen. Aber es will nicht vor sich gehen, es geht eher immer mehr hinter sich. So werden wir dann kleinmüthig; wir verzagen, wir verzweifeln. Das ist aber die gerechte Strafe dafür, bag wir unferer mächtigen Schirmfrau im himmel nicht gedenken, daß wir die Helferin und Retterin in allen Nöthen bei Seite feten. Gewiß ist der Mensch verpflichtet, in der Bedrängniß feine eigenen Kräfte anzuspannen und alle natürlichen Mittel, die ihm zu Gebote stehen, zu ergreifen, um sich des Unterganges zu erwehren. Allein er darf auf diese nicht sein einziges und ausschließliches Vertrauen setzen, benn ohne ben Segen und ben Beistand bes Himmels find fie für nichts.

Wohlan, lasset uns für alle Zukunft vernünftig handeln! Maria liebt uns, Maria liebt uns inniglich. So wollen wir denn in allen Anliegen des Leibes und

---

ber Seele allzeit zu ihr kommen; es wird sonach gewiß bald besser werden. Wollen wir in den Tagen der Noth unserer liebreichsten Mutter zu Füssen fallen, wollen wir unsere Sache vertrauensvoll in ihre Hände legen, in ihre Hände legen unser Glück und unser Unglück, unsere Freude und unser Leid, unsere Habe und unser Sut, unser Leben und unsern Tod, unsern Leib und unsere Seele. In ihren Händen ist das Alles am besten aufsgehoben, und aus ihren Händen werden wir zurück empfangen, was für uns das Beste ist. Also sei es, also geschehe es! Amen.

## Inhalt.

|                                                                                                                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kurze Vorbemerkung.                                                                                                                                         | III   |
| I. Predigten an ben unbeweglichen Festen                                                                                                                    |       |
| Am Feste des heiligen Bischofs Nikolaus                                                                                                                     | 1     |
| Am Feste ber unbesteckten Empfängniß ber seligsten Jung=                                                                                                    | 00    |
| frau Maria<br>Inhalt: Die Andacht zur unbefleckten Empfängniß Maria's                                                                                       | 20    |
| ist ein sicheres Pfand ber künftigen Seligkeit.<br>Am Feste ber gnadenreichen Geburt Jesu Christi                                                           | 35    |
| Inhalt: Wer den Heiland finden will, thue es den Hir-<br>ten des Evangeliums nach.                                                                          |       |
| Am Feste des heiligen Erzmarthrers Stephan                                                                                                                  | 48    |
| schaftsbienste.                                                                                                                                             |       |
| Am Feste bes heiligen Apostels und Evangelisten Johannes<br>Inhalt: Wie ein Jeder um ein Ruhekissen für sein Haupt<br>sorgen und dessen sich bedienen soll. | 63    |
| Am Neujahrsfeste                                                                                                                                            | 77    |
| Am Feste der heiligen drei Könige                                                                                                                           | 91    |
| Am Feste bes heiligen Marthrers Sebastian                                                                                                                   | 103   |
| Am Feste Mariä Reinigung                                                                                                                                    | 117   |
| Christen sich von der Haltung bald bieses, bald jenes Gebotes lossagen.                                                                                     |       |

#### 357

|                                                                                         | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Am Festtage des heiligen Apostels Mathias                                               | 132   |
| Inhalt: Die große Ungleichheif zwischen bem Joche Christi<br>und bem Joche bes Teufels. |       |
| Am Feste bes heiligen Nährvaters Joseph                                                 | 146   |
| Inhalt: Der heilige Joseph ein Spiegel ber Chegatten.                                   |       |
| Am Feste ber Verkündigung Maria's                                                       | 162   |
| Inhalt: Der Name Maria steht mit bem Namen Jesus                                        |       |
| insofern auf gleicher Höhe, als er eben auch ein starker                                |       |
| Schild ist wider die Slinde, wider ben bosen Feind,                                     |       |
| wider den unglikkseligen Tod.                                                           |       |
| Am Feste des heiligen Johannes des Täufers                                              | 179   |
| Inhalt: Ueberschwengliche Hoheit und bemüthige Niedrig-                                 |       |
| · keit in bem heiligen Johannes vereiniget.                                             |       |
| Am Feste der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus.                                 | 198   |
| Inhalt: Die heiligen Apostelfürsten waren ehevor Gün-                                   |       |
| der wie wir; — ein Trost filt die Sunder.                                               |       |
| Am Feste der Heimsuchung Maria's                                                        | 218   |
| Inhalt: Vom verdienstlichen Wallfahrten.                                                |       |
| Am Feste der heiligen Mutter Anna                                                       | 240   |
| Inhalt: Lob der heiligen Mutter Anna und beigefügter                                    |       |
| Unterricht von dem rechten Gebrauche der zeitlichen Gilter.                             |       |
| Am Feste des heiligen Laurentius                                                        | 25,7  |
| Inhalt: Christliche Gedanken zur Zeit, da man von Gott                                  |       |
| gezlichtiget wird.                                                                      |       |
| Am Feste der Himmelfahrt Maria's.                                                       | 277   |
| Inhalt: Maria unsere Fürsprecherin im Himmel.                                           |       |
| Am Festtage bes heiligen Apostels Bartholomäus                                          | 292   |
| Inhalt: Der Anfang bes Christenthumes.                                                  |       |
| Am Feste ber heiligen Schutzengel                                                       | , 319 |
| Inhalt: Die Sünde vor dem heil. Schutzengel ein Gräuel.                                 | 900   |
| Am Feste ber Geburt Maria's                                                             | 333   |
| Inhalt: Maria das Muster der Nächstenliebe.                                             |       |

S. comb

3m Berlage von G. J. Mang in Regensburg ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Biblisch-patristische Concordanz

für Prediger und Katecheten.

Nach bem berühmten lateinischen Werke bes B. Sondry b. G. J., bearbeitet von einem Priester der Diöcese Breslau. Mit geistl. Approbation. gr. 8. 3 fl. 12 fr. ob. 2 Thir.

Sauptquellen bei Ausarbeitung guter Predigten find unftreitig die heilige Schrift und die Werke der Bater. Da es jedoch mit ber Auffindung paffenter Schrift= und befondere Baterftellen immer feine Schwierigfeit hat und hiezu viele Zeit erfordert wird, fo muffen dem Berfünder des göttlichen Wortes Real - Concordangen fehr willfommen fein. Was nun die vorftebende Concordang betrifft, fo ift ihre Zweckmäßigfeit und ihr Mugen nicht zu verfennen; benn fie liefert unter alphabetisch geordneten Titeln zu jedem Thema, über welches gepredigt werden kann, eine reiche Auswahl der treffendsten Schrift: und Baterftellen und fest fo ben Geelforger in ben Stand, in furzer Zeit gediegene Bortrage über die driftliche Glaubens : und Sittenlehre auszuarbeiten. Im Anhange folgen noch Schrift = und Baterstellen zu Predigten auf die Feste ber Apostel, Marthrer und vieler anberer Beiligen, die ebenfalls fehr brauchbar find. Da fonach biefe Neal = Concordanz sowohl wegen ihrer Einrichtung als auch wegen ihrer Ausführlichfeit ihrem 3mede vollfommen entspricht, fo fonnen wir fle allen Seelforgern mit Recht empfehlen. Z.

Siob Gradaus,

### verschämte Predigten.

4 Bde. gr. 8. 4 fl. 48 fr. od. 3 Thir. "Nachdem wir die gegenwärtigen Predigten eingesehen haben, fönnen wir ihnen mit gutem Gewissen das Zeugniß geben, daß sie Rote "vorzüglich" wohl verdienen. Die Themate, welche sie behandeln, find größtentheils neu und frappant. Die Durchführung ist logisch, überzeugend und gründlich, dem praktischen Moment stets Rechnung getragen. Der fr. Berf. zeigt fich als einen Prediger, der es versteht, ebenfo zum Berstande als zum Herzen zu reden, und seinen Zuhörern Abschen vor Unrecht und Sunbe und Liebe gur Tugend einzuflößen." Pred. u. Ratechet.

> P. C. Iäger, Mit Gott! — Für Gott!

Frühpredigten auf alle Sonn - und Sesttage des Kirchenjahres.

4 Bbe. 8. à 1 fl. 12 fr. ob. 221/2 fgr.

Der Gr. Berfaffer beschenft bas Bublifum mit einem neuen Jahrgange Frühpredigten, von benen wir nicht zweifeln, baß sie gleich bessen übrigen homiletischen Erzeugnissen eine freundliche Aufnahme finden werden. Sie entsprechen allen Anforderungen, die man an ein gutes, brauchbares Predigtwerf machen fann: sie sind furz, gedankenreich, wohlgeordnet und gut ausgearbeitet, populär und praftisch." Pred. u. Rat. IX. 3.

A. Jarisch, die Predigt in Bildern.

Katholische symbolische Kanzelreden für verschiedene Feste des Kirchenjahres. 4 Bändchen. 8. à 48 fr. od. 15 sgr.

Jebes biefer vier Bandchen umfaßt 20 Reben, von benen jebe einzelne bei nur geringer Umarbeitung Stoff zu eben fo vielen besonderen Vorträgen enthält. Bei ber Bearbeitung hat der Herr Berf. hierauf burch verschiedene Andeutungen und burch bas beige= gebene Sachregister Rudficht genommen. Alle über biefe Prebigten erschienenen Rezenstonen lauten fehr gunftig.

# homiletisches Reallexikon,

alphabetisch-geordnete Darstellung der geeignetsten Predigtstoffe aus ber fatholischen Glaubens= und Sittenlehre, Liturgie und andern homiletischen Hilfswissenschaften, verbunden mit einer ausführlichen Uebersicht und Eintheilung des Inhalts aller sonn= und festtäg= lichen Spisteln und Evangelien des katholischen Kirchenjahres. Zum Handgebrauche sür Prediger und Religionslehrer. Mit vielen bischöflichen Approbationen.
13 Bände. gr. 8. à 1 fl. 30 fr. od.  $28\frac{1}{2}$  fgr.
Als Beigabe hiezu erschien von demselben Herrn Ver-

fasser: Homiletischer Wegweiser durch das ganze tatholische Kirchenjahr mittelst einer vollständigen llebersicht und Eintheilung des Inhaltes aller sonn= und festtägigen Spisteln und Evangelien. Praktisches Hilfs=

buch für Prediger. gr. 8. 1 fl. 45 fr. od. 1 Thir. 3 fgr. (Das ganze Werf von 13 Bänden mit Wegweiser 21 fl. 15 fr.

od. 13 Thir. 13 1/2 fgr.)

Im genannten Werke ift möglichft viel Gutes und zu einer treff= lichen Predigt Wünschenswerthes furz zusammengestellt, so daß es als Nachschlagebuch für alle Zweige bes homiletischen Felbes zweckmäßigst eingerichtet ift und zwar ist die Einrichtung fo, daß dem betreffenden Worte eine Erflarung, hierauf Beweise, beren es bebarf, vorangeben; sorann folgen die bezüglichen Schrift- und Baterftellen, paffende Gleich=

niffe und Parabeln, Beispiele aus bem Beiligenleben. Den Schluß bilden Predigtentwurfe über ben Gegenstand und noch hinreichenbe genaue Citation hieher gehöriger Quellenwerfe. Somit burfte gewiß der schönen Einrichtung und leichten Handhabung wegen das mit hinlanglichem Stoffe versehene Werk jedem Beiftlichen von großem Rupen und Belange fein. Für bie Gediegenheit und praftische Brauch= barkeit genannten Werkes fprechen übrigens auch bie vielen Anempfehlungen der hochwürdigen Konsistorien und fatholischen Zeitschriften, worunter namentlich das bischöfliche Konsistorium zu Königgrät dieses Werk, "welches eine ganze Predigtbibliothet zu ersetzen im Stande ift," befonders bem jungen Seelforgeflerus anempfiehlt, und jenes zu Prag ben Diozesanklerus auf diefes Werk mit bem Bemerken aufmerksam macht, "bag es fich burch Reichhaltigkeit, zweckmäßige Auswahl, entsprechende Uebersichtlichkeit und Anordnung bes Materiales vor ähnlichen Sammlungen befonders auszeichnet." Auch bas hochwürdige bischöfliche Konfistorium zu Leitmeritz bezeichnet Plan und Anordnung des Werfes als sehr zweckmäßig, die Erflarungen ber in alphabetischer Ordnung aufeinanderfolgenden Artifel fatholisch richtig und vollständig, die Beweisstellen aus Schrift und Tradition treffend gewählt, die Gleichnisse faßlich und sinnreich, die Beispiele aus der Geschichte und dem Leben dem jedesmaligen Gegen= fande sorgfältigst angepaßt, die Predigtthemate endlich anregend und nicht "allzubreit" und fügt hinzu, "baß bem Brediger an der Hand eines folden Lexifons bas Ausarbeiten von Predigten und Chriften= lehren sehr erleichtert, keineswegs aber erlassen werbe und er burch weise Benützung des vorliegenden Materiales seinen Geist vortheilhaft üben und bilden könne." D. B. Fr. No. 127.

p. E. Mänds d. G. J.,

Predigten über die wichtigsten Glaubenswahrheiten auf die Sonn= und Festtage des Kirchenjahres. Neu herausg. von einem Priester der Diöcese Rottenburg.

Mit einem Vorworte von Dr. Brischar.

Ir Jahrgang. 2 Bde. Predigten auf die Sonn= und

Festtage. gr. 8. 3 fl. 12 kr. od. 2 Thir. In dem Borworte heißt es u. A.: "Was nun den Charafter vorliegender Predigten betrifft, so zeichnen sie sich, sich enthaltend von trockenem, geistlosem Moralisiren, aus durch angemessene Berbindung der Glaubens = und Sittenlehren, burch Berwerthung gut ausgewählter Stellen aus ben Kirchenvätern, burch Driginalität ber Bebanken, und befonders durch große Faßlichkeit und Anschaulichkeit, wozu die gelungene Darstellung ber Bilber beiträgt, welche fich gewöhnlich an ben Inhalt bes betreffenden evangelischen Abschnittes Ueberraschend sind öfters bie Einleitungen, welche viel= anschließen. fach mit Erzählungen beginnen, bie leicht und fachgemäß zu bem gewöhnlich in drei bis fünf Hauptgedanken zerlegten Thema überlaufen."

## Kapuzinerpredigten

aus ben

## vorigen Jahrhunderten

auf alle

Sonn= und Festtage des Kirchenjahres.

Zur

Erbauung des christlichen Volkes

filr

unfere Beit munbgerecht gemacht

nod

Adalbert Müller.

xofex.

Dierter Cheil.

Festtagspredigten II.

Regensburg 1865.

Druck und Berlag von Georg Joseph Manz.

100

. . .

#### Am Feste des heiligen Apostels und Evan= gelisten Matthäus.

Vorspruch.

Und er sprach zu ihm: Folge mir nach! Da stand er auf und folgte ihm nach. Matth. 9, 9.

Inhalt.

An ben göttlichen Ginsprechungen ift viel gelegen.

Die im heutigen Evangelium erzählte Begebenheit ist bazu angethan, zweierlei ganz entgegengesetzte Gemüthsregungen in uns hervorzurusen, Hoffnung und Trost, und hinwieder Besorgniß und Angst. Hoffnung und Trost, wenn wir hören, wie Matthäus so gar leicht und schnell aus einem in das Zeitliche verrannten Zöllner ein Apostel, ein großer und heiliger Evangelist geworden. Denn gewiß ist es tröstlich und zu den freudigsten Hoffnungen ermunternd, ein Beispiel vor Augen zu haben, an dem wir ersehen, daß sein Stand, kein Amt, keine Beschäftigung gessunden werde, seien selbe auch noch so niedrig und anrüschig, aus welchen man sich nicht auf eine hohe Stuse der Tugend und Ehrwürdigkeit erschwingen könne. Andererseits aber haben wir gegründete Ursache zu Besorgniß und

Angst, wenn wir bebenken, wie leicht und wie oft bie ben Menschen zu Theil werbenden göttlichen Einsprechungen überhört und verabfäumt werden. Gefett, Matthäus hätte die Einladung des Heilandes an seinen Ohren vorüber geben laffen, er hätte, wie so Manche in ähnlichen Fällen schon gethan, auf ben Zuruf Jesu: Sequere me . . . folge mir nach! geantwortet: Berr, in biefem Augenblide vermag ich nicht; ich habe jett keine Zeit bazu; ich muß jett auf die an meiner Zollstätte vorbei passirenden Waaren achten, muß bem Raifer die gesetzlichen Gebühren bavon eintreiben, — urtheilet einmal, was würden die Folgen einer solchen Ablehnung gewesen sein? Sicher würde Matthäus bamit für immer die göttliche Gnade verscherzt haben; sicher wäre ihm für immer die Gelegenheit ents gangen, feine Armseligfeit zu erkennen, in sich zu geben, wahre Buße und sein Heil zu wirken; sicher würde ihn die Nichtbeachtung des göttlichen Zurufes außer Stand gesetzt haben, je einmal feiner Geistesblindheit sich zu entraffen und zur befferen Ginficht, zur Erkenntnig ber himmlischen Wahrheit zu gelangen. Und ach! haben nicht vielleicht auch wir felbst schon in unserm Leben ähnliche Einsprechungen gehabt? Haben wir sie auch zu unserem Beile beachtet? Und wenn nicht? - Ja, ein Gebanke, schreckhaft genug, um uns in Furcht und Zittern zu verfeten!

Mein Gott, wie wenig merken die meisten Menschen auf die Stimmen und Einladungen von Oben! Sie gehen ihnen zu aus dem Munde guter Nebenmenschen, aus den Lehren und Predigten der Seelsorger und auf mancherlei andern Wegen, nicht selten sogar unmittelbar von Gott selbst burch innerliche Anregungen. Aber sie hören nur barauf, wenn es ihnen beliebt, je nach Gelegenheit und Bequemlichkeit, anders nicht. Ja gar manche verstopfen ganz und gar ihre Ohren, verhärten ihre Herzen, verweisgern vorsätzlich dem Ruse des Herrn den Gehorsam. Das ist ein Versahren, an welches ich nicht ohne Schaubern denken kann. Damit nun wenigstens von uns Keiner solschen unglückseligen Tropes sich schuldig mache, damit wenigstens wir Alle, wie wir hier versammelt sind, mit Watthäus der Einladung des Himmels bereitwillig solgen, sei heute in Betrachtung genommen und erwogen, wie viel an den göttlichen Einsprechungen gelegen ist, in so fern wir sie entweder beachten und ihnen Folge leisten, oder aber sie vernachlässigen und hintansetzen.

Unter göttlicher Einsprechung verstehe ich einen solchen Ruf der Gnade, einen solchen heiligen Gedanken, einen solchen äußerlichen oder innerlichen Antried, womit Gott meinen Berstand mächtig erleuchtet, meinen Willen heftig antreibt, doch so, daß er dabei immer noch frei bleibt und thun kann, was er mag — entweder annehmen, oder ablehnen. Diese göttlichen Einsprechungen, Stimmen und Antriede melden sich auf gar verschiedene Weise an, kommen auf gar mancherlei Wegen zu uns. Einmal besteht eine solche Einsprechung in einer lebhaften Darstellung der Armseligkeit dieses Lebens, in einer Grauen erregenden Borsührung der Abscheulichseit der Sünde und der Schrecken des Todes und des setzten Gerichtes. Ein anderes Mal fließt sie uns zu aus den Sessinden eines tugendhaften Mannes, aus der Predigt

eines begabten Kanzelredners, aus ben Spalten eines geiftreichen Erbauungsbuches. Bisweilen stellt sie sich uns bar als Betrachtung der Vortrefflichkeit eines guten, ruhis gen Gewissens, als Erkenntniß des Trostes, welchen die heiligen Seelen genießen, indem sie fich von der Welt und ihren Gelüsten ganz und gar abschälen. Dann wieder befteht die Einsprechung in einem heftigen Zuge der Gebanfen auf Gott, auf seine unendliche Bollkommenheit, auf feine Güte, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Gerechtigkeit, — ober auf Chriftus, unfern Herrn und Heiland, auf seine übergroße Liebe, seine Mühen, seine Leiben, seine Auferstehung und Himmelfahrt, seine ewige Glorie und Schönheit. Es besteht also die göttliche Einsprechung in Anregungen solcher Natur, die mich mit Widerwillen gegen die Wollüste dieses Lebens erfüllen und mir den elenden Zustand, in welchem ich mich befinde, recht deutlich merken lassen, so daß mir der Tob, das Gericht, die Hölle, bie Ewigkeit eine heilsame Furcht einjagen und mich leiten und ziehen zu einer Lebensweise, Die vor biesen Schrecken nicht zu erbeben braucht. Sie besteht also ferner in Anregungen der Art, welche plötlich heilige Begierden in mir hervorrufen und das glühende Berlangen, meinen Wandel zu bessern und dem Beispiele der Gottseligen nachzufolgen. Mit einem Worte, wenn mein Berstand, ich mag sein, wo ich will, und thun, was ich will, jäh= lings von übernatürlichen Eingebungen auf eine ganz besondere Weise erhellt und zugleich mein Wille fräftig ans getrieben wird zur Vermeibung bes Bösen und Uebung bes Guten, alsbann muß ich fagen: Jett habe ich, jett empfinde ich eine göttliche Einsprechung. Eine solche nun

zu haben und zu empfinden, ist wahrlich nichts Geringes und Unbedeutendes, sondern vielmehr etwas sehr Großes und Wichtiges, und wir milssen daher die Befolgung oder Bernachlässigung derselben wohl in Bedacht nehmen.

Es gibt feinen Menschen, an ben nicht mährend feiner Lebensdauer zu gewissen Zeiten und unter gewissen Umständen folche Rufe ber Gnade, solche göttliche Ein= sprechungen ergingen. "Gott erleuchtet einen jeden Men= schen, der da in die Welt kommt;" sagt der heilige 30= hannes, und der Apostel Paulus schreibt an die Römer: Als aber die Sünde überschwänglich war, wurde die Gnabe noch überschwänglicher.\*) Dieses rührt her von der liebevollen Vorsehung Gottes, welche will, daß alle vernünftigen Kreaturen diejenigen Mittel in die hand bekommen, deren sie bedürfen, um ihr lettes Ziel und Ende zu erreichen. Dieses rührt her von der unent= lichen Barmherzigkeit Jesu Christi, welcher für alle Menschen auf Erden, keinen einzigen ausgenommen, gestorben ist und alle Mittel ersehen und bereit gestellt hat, daß wir insgesammt durch die Erlösung zum Heile gelangen und die ewige Herrlichkeit erlangen mögen. Indeß nicht immerhin und in allen Augenblicken ihres Lebens werben den Menschen die Rufe der Gnade und die göttlichen Ein= sprechungen zu Theil, sondern nur zu gewisser Zeit. Der König David nennt biefe Zeit: eine Zeit bes göttlichen Wohlgefallens, und der Apostel Paulus eine gnadenreiche Zeit, den Tag des Heiles. Solche Gnaben und Einsprech= ungen kommen plötzlich baher, wenn man sie ganz und

- Coul

<sup>\*)</sup> Nim. 5, 20.

gar nicht vermuthet; sie erscheinen wie die Blitze des Wetterleuchtens, verschwinden aber auch eben so schnell. Die Bewegungen der göttlichen Gnade werden bald mit einem sanst wehenden Lüstchen, bald mit einem heftigen Sturme verglichen, doch so, daß dieser sich in der Seele bald wieder legt. Christus sagt hierüber: Der Wind weht, wo er will; du hörest sein Sausen, du weißt aber nicht, woher er kommt oder wohin er geht: so ist es mit Jedem, der aus dem Geiste geboren wird.\*) Der Antried der göttlichen Gnade ist ein Engel, der an unsere Herzen pocht und rust: Siehe, ich stehe vor der Thüre und klopse an.\*\*) Wenn ihm aber nicht alsbald und unverzüglich ausgethan wird, so geht er davon und läßt sich nicht mehr hören.

Bei bieser Bewandtniß ber Sachen, was ist da von nöthen? was sollen wir thun, wenn wir von Gott gerusen und zu irgend etwas eingeladen werden? Antwort: wir müssen das Verlangte vollführen, augenblicklich vollführen, ohne Zögern vollführen. Wir müssen es machen, wie der Knabe Samuel, welchen der Herr viermal in einer Nacht anrief und der jedesmal, beim ersten wie beim letzten Ruse, ohne Säumen antwortete: Ecce, ego . . . . siehe, hier bin ich!\*\*\*) Siehe, hier bin ich, willig und bereit zu vollziehen, was du mir anbesehlen wirst. Wir müssen thun, um ein Gleichniß aus dem Weltleben zu entlehnen, wie die Kämmerlinge, welche des Nachts im Borgemache des Fürsten den Dienst haben. Sie warten und wachen, um ja die Stimme ihres Gebieters nicht zu

-131 -12

<sup>\*)</sup> Joh. 3, 8. - \*\*) Offenb. 3, 20. - \*\*\*) 1. Kon. 3.

überhören, und sobald sich diese vernehmen läßt, brechen sie augenblicklich ihre flüsternden Gespräche ab und lassen alles andere Thun bei Seite und eilen an das Lager des Fürsten, um seine Besehle zu empfangen. Sollen wir nun, wenn Gott der Herr ruft, der König der Könige, minder achtsam sein, minder eilsertig, seiner Stimme zu solgen? Ist doch diese Stimme, wie die Braut im hohen liede sagt, süß, sind doch seine Worte, wie bei Johannes geschrieben steht, Worte des ewigen Lebens.

Lagt uns einmal sehen, wie es in folchem Falle ber Patriarch ber Einsiedler machte, ber heilige Antonius. Er tam eines Tages in die Kirche, an nichts weniger benkend, als an das Eremitenleben. Es war zur Zeit, da der Priester in der heiligen Messe eben die Worte ablas: "Willst du vollkommen sein, so verkaufe, was du hast, und gib ben Erlös ben Armen; bann wirst du einen Schatz im Himmelreiche haben." Diese Worte berührten als ein Strahl ber göttlichen Gnade sein Herz. Er ging hin und that besgleichen und vergrub sich sodann in der Wüste, wo er das strengste Leben führte, wie es nur immer erbacht werben kann. Der glorwürdige Kirchenvater Augustinus, bamals noch durch und durch ein Weltkind, hörte einmal von dem heiligen Ambrosius die Bekehrungs= geschichte zweier Hofherren erzählen, welche, bei ihrem Fürsten in hohen Gnaden stehend und bereits mit reichen und schönen Ebelfräulein verlobt, plötlich ben Hof mit dem Walbe, bas Wohlleben mit ber Abtöbtung, den Chestand mit bem Gelübbe ewiger Reuschheit vertauschten. war für Augustin ber Moment, wo bie göttliche Gnabe ihn berührte. Er bachte: Haben biese es gekonnt, warum

foll ich es nicht auch können, und nicht lange barauf erfolgte seine Umkehr zu Gott. Die Königin Elisabeth von Ungarn betrat eines Tages in vollem Staate die Kirche, ba fiel ihr Blick auf bas vom Chorgewölbe herabhängende Bilbniß bes Gefreuzigten. Und siehe! eine göttliche Gin= sprechung sagte zu ihrem Herzen, wie es so gar nicht sich zusammenreime, daß, während ber König Himmels und ber Erbe nackt und bloß ba hange, sie mit Seibe und Sammt überteckt und im Glanze von Perlen und Edelfteinen funkelnd fich ihm nahe. Sie erfaßt diese Bahrheit, that von Stunde an alle Pracht von sich und fing jene Lebensweise an, die sie zu einer großen Dienerin bes Herrn gemacht hat. Der heilige Franziskus Borgias, ge= borner Herzog von Gandia, versah das Amt eines Großstallmeisters der Kaiferin Isabella, verlor aber diese seine gütige Gebieterin durch ben Tod. Vor dem Begräbnisse besah er die Leiche noch einmal, fand aber ihre Züge in hohem Grabe entstellt. Ift das, rief ihm jetzt eine gött= liche Einsprechung zu, ift bas jene Fürstin, welche noch wenige Tage zuvor ganz Europa mit ihrer Schönheit in Berwunderung gesetzt hat? O mein Gott, mein Gott, gib, daß ich keinem Herrn mehr dienen muß, über ben der Tob Gewalt hat!" Sogleich that er bas Gelübbe, in einen geiftlichen Orben zu treten, und ward später Gene= ral ber Jesuiten.

Tausenden und aber Tausenden sind derlei göttliche Einsprechungen in den verschiedensten Lagen des Lebens und unter den verschiedensten Formen zugekommen und haben sie auf die Kürze des Lebens, die Schnödigkeit der Wollust, die Abscheulichkeit der Sünde und andere christ=

liche Wahrheiten aufmerksam gemacht. Dem Einen fiel ein frommes Buch in die Hand, bessen Inhalt ihm tief zu Herzen ging; ber Andere fah einen renommirten Günder und Gottesläugner unversehens bahin sterben; ber Dritte hörte eine eindringliche Predigt vom Leiden Christi, vom letten Gerichte, von der Ewigkeit der Höllenstrafen. Den Bierten brachte sein günstiges Geschick in die Rähe eines echten Gottesmannes, ber unwandelbar den Weg der Tu= gend ging und bei allen Gelegenheiten bas Beispiel chriftlicher Bollkommenheit an sich gewahren ließ. Wohl benen, welche berlei Anregungen sich zu Nutzen gemacht haben! Manche fogar find in den Schlupfwinkeln bes Lafters, wo sonst das Licht der Vernunft verdunkelt oder wohl gar ausgelöscht wird, plötslich vom heiligen Geiste erleuchtet worden, daß sie eine andere Lebensweise begannen, wozu vorher kein Prediger und kein Beichtvater sie hatte bereden können. Diefer hier sah seinen Saufbruder von der Gewalt Gottes getroffen jählings tobt vom Stuhle fallen, jenem bort wurde in einem Raufhandel sein treuester Gefährte im Luderleben an der Seite erstochen. Hierüber nun hat sie ein heilsamer Schrecken befallen, ber sie aus ihren Berirrungen auf ben rechten Weg zurückbrachte.

Inekvote aus der englischen Geschichte meinen Zuhörern zum Besten zu geben. Zur Zeit der Königin Elisabeth sebte am Hofe ein Küngling, Namens Thomas Pondo, welcher ein bewunderter Tänzer war und in seiner Kunst das Außerordentlichste leistete. Er schien, obwohl sein italienischer Name Pondo Gewicht, Last, bedeutet, gar kein Gewicht zu haben und wie die Elsen der Sage in der Luft zu schweben. Raum noch mit ben äußersten Fußspitzen berührte er ben Erbboben. Eines Tages zeigte er seine Fertigkeit wieder vor dem versammelten Hofe und riß Alles zum Stannen hin. Die Königin felbst war fo entzückt, daß sie ihm nach Beendigung bes Tanzes — o welch große Gnabe in ben Augen der Welt! — ihr eigenes Schnupftuch zuwarf, um sich bamit ben Schweiß abzutrocknen. Dies stachelte ben eitlen Menschen zu wieber= holten Anstrengungen auf; er wollte in ben neu begonnenen Luftsprüngen sich selbst übertreffen. Aber was geschah? Es überkam ihn ein plötlicher Schwindel, er stürzte ber Länge nach zu Boben, und ein allgemeines Ge= lächter begleitete seinen Fall. Die Königin aber gab ihm einen Stoß mit dem Fuße und rief: Surge bos . . . stehe auf Ochs! Und Pondo erhob sich, murmelte vor sich hin: Sie transit gloria mundi . . . . also vergeht ber Ruhm ber Welt! und ging von bannen, ben festen Entschluß im Herzen tragend, nichts mehr für die Welt zu thun, sondern Alles nur für die Ehre Gottes. Er trat unter die Fahne des Heilands, ließ sich in die Gefellschaft Jesu aufnehmen und wirfte fortan in außerge= wöhnlicher Weise als Vorkämpfer bes wahren Glaubens wider die Reterei. Jett aber wird er im Himmel zwei= felsohne die Früchte seiner Mühen und Leiden ernten.

Und wie ihm zum Heile ward, daß er die Eigenliebe überwand und der göttlichen Stimme Gehör gab, so gesschieht es Allen, die da hören wollen. Allen diesen komsmen mit der höheren Erleuchtung zugleich auch so starke und mächtige Gnaden zu, daß sie in Kraft derselben Alles können, Alles vermögen und Thaten verrichten, die sie

Total Control

sich selbst vorbem niemals zugetraut hätten. Hieher sind bie trostreichen Worte Chrifti zu beziehen: Wohlan, bu guter und getreuer Anecht! weil bu über Weniges tren gemefen, jo will ich bich über Bieles fegen: geh' ein in die Freude beines Herrn.\*) Gott gibt und ertheilt seine Gnaden stufenweise, immer eine größer und herrlicher als die andere, so daß diejenigen, welche ber ersten Gnade und Erleuchtung geziemend mitgewirft haben, endlich seine innigsten Freunde, ja seine Kinder werden, mögen sie auch zuvor noch so sehr im Argen gelegen haben. Gott verhält sich da, wie ein kluger Lehr= meifter gegen seinen Schüler. Wenn ber Unterricht gebeihen foll, muß mit bem leicht Verständlichen angefangen und dann allmählich zu dem Schwereren und Schwersten emporgestiegen werben. Gott verhält sich ba, wie ein Kriegsfürst gegen seine Soldaten, welche er nach bem Grade ihrer Tapferkeit und Tauglichkeit im Heere von Rang zu Rang vorrücken läßt. Aehnlicher Weise vermehrt Gott beständig und unaufhörlich bie Gnaben in jenen Seelen, die sich gleich bei ber erften Anregung empfänglich bafür gezeigt haben. Die Seele erhält zuerst Einsprechungen, welche sie zu heiligen Borhaben und Ent= schlüssen anreizen sollen. Achtet sie barauf, bewährt sie sich als treu und folgsam, so werben die innerlichen Begierben nach höherer Vollkommenheit immer mehr gesteis gert und dabei ber Seele auch so viel Muth und Kraft eingeflößt, daß sie zu der ersehnten Vollkommenheit auch wirklich gelanget, und zwar ohne übergroße Mühe gelan-

- Cook

<sup>\*)</sup> Mátth. 25, 21.

get. Weil sie im Rleinen, gleich in den Anfangsgründen, wenn ich so sagen barf, sich als getreu gezeigt, so hat sie bamit zu erkennen gegeben, bag fie auch im Größeren, bei ben höheren Unterweifungen getreu sein werbe. Jest frage ich euch, Geliebteste im Herrn, ob nicht viel, sehr viel baran gelegen sei, daß man auf die göttlichen Einsprech= ungen höre und ihnen bereitwillig nachkomme? Ach, ja freilich, ja freilich ist fehr viel baran gelegen, und zwar so viel, daß man es mit Worten gar nicht genug fagen kann. So folget ihnen benn, folget ihnen auch ihr, wie diejenigen gethan haben, beren Beispiele ich euch turz erst vorgehalten. Der große Gott, ber biese Seelen gerufen, ruft auch euch; ber es mit biesen so väterlich gemeint, meint es besgleichen mit euch; ber es bei biesen auf ein fo großes Glück, auf die ewige Seligkeit, abgesehen hat, fieht es barauf eben so bei euch ab und wird euch, wenn ihr ihm Gehör gebet, bann eben auch borthin führen, wo= hin er jene geführt hat. Wehe, daß es so Biele gibt, die hören und boch nicht hören, und diesen will ich im zwei= ten Theile meines heutigen Vortrages kurz, aber nach= drücklich sagen, was aus ber Bernachlässigung ber göttli= den Ginsprechungen ihnen ermächst.

\* \*

Aperi mihi, soror mea! ruft ber Bräutigam im hohen Liede ber Braut zu . . . thue mir auf, meine Schwester. Sie hört es, sie sagt: Vox dilecti mei pulsantis . . . es ist die Stimme meines Geliebten, welcher anklopst. Dessen ungeachtet will sie die Thüre nicht öffnen und schützt eine Menge Verhinderungen vor. Exspoliavi

me tunica, entgegnet sie verbrießlich, quomodo induar illa . . . ich habe mein Gewand abgelegt, warum soll ich es wieder anziehen? Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos . . . ich habe meine Füße gewaschen, warum foll ich sie wieder beschmuten? D Geheimniß bes Brautgemaches, wie legst du uns so lebhaft vor Augen, was in unserm Innern häufig genug vorgeht! Wie oft hören wir ben Geliebten rufen: Aperi mihi, soror mea . . . thue mir auf, meine Schwester; wie oft ertont seine Stimme in ben Ohren unseres Gemüthes; wie oft hören wir ihn ganz beutlich fagen: Seele, meine Schwe= ster, erhebe dich von beinem Sündenschlafe — Geele, meine Schwester, bessere beine schlimmen Sitten und Bewohnheiten — Seele, meine Schwester, siehe zu, wohin bein Lebenswandel am Ende bich noch führen werde. Wisse und beherzige, daß der Tod aller Orten und zu allen Zeiten den Sterblichen nachstelle, daß er dich jeden Augenblick überraschen und in das ewige Verderben ftur= zen könne. Haft bu benn ganz vergessen, daß es eine Hölle gibt, in welcher bu beiner Miffethaten wegen so lange gepeiniget werden wirst, als ein Gott ist? Ach, so besinne bich boch eines Bessern. Handle fortan vorsichti= ger. Fange ein Leben an, bas bich zu dem Endzwecke führen mag, zu welchem du erschaffen bist.

Die Stimme hören und verstehen wir nun ganz beutlich. Wir sagen: Vox dilecti mei pulsantis... Das ist die Stimme meines Geliebten, welcher anklopft — meines Geliebten, der es so aufrichtig mit mir meint — meines Geliebten, welcher nichts Anderes erstrebt, als mein zeitliches und ewiges Wohlergehen. Es ist die

Stimme meines liebevollen und barmherzigen Gottes, ber mich von meinen Verirrungen zurückführen und auf den Weg bes Heiles bringen will. Und gleichwohl, und gleichwohl — was geschieht weiter? Wie verhalten wir uns ber mahnenben Stimme gegenüber? Hören wir auf ihren Ruf? Deffnen wir die Pforte unseres Herzens? Kommen wir der Einladung zum Guten folgsam nach? nein, leider nein! Bu Dutenben und hunderten haben wir Entschuldigungen bei ber Hand, warum wir nicht kön= Wie soll ich, entgegnen wir, biefe Bekanntschaft auf= geben, die mein Alles ist; diese Person nicht mehr lieben und nicht mehr leben, ift mir Eines. Wie foll ich dieses Geld wieder zurückgeben, wenn es auch unrechtmäßig erworben ist; ich muß bavon zehren. Wie foll ich meinem Feinde vergeben und wohl gar die Hand reichen, ihm, der mich so arg beschimpft, so schwer beschädiget hat. Wie foll ich biese Sitten und Gewohnheiten ablegen, in benen ich nun schon so viele Jahre bahinlebe, und welche ganz die Sitten und Gewohnheiten ber jetzigen Welt sind; bie ganze Stadt würde mich als einen Sonderling verlachen. In folder Weise antworten wir auf den liebreichen Ruf unsers Herrn und Seligmachers, ober, um es mit ben rechten Worten zu sagen, in solch unverantwortlicher Weise verstopfen wir vor ihm unsere Ohren, in folch unverantwortlicher Weise lehnen wir ihre wohlwollenden Ermahn= ungen ab.

Und ach! welch unersetlichen Schaden, welch gräßlisches Unheil fügen wir badurch uns selbst zu. Richard a S. Victor zergliedert diesen Schaden näher und sagt: es entspringen daraus vornehmlich fünf Unfruchtbarkeiten,

als erstens die Unfruchtbarkeit des Thuns und Lassens, indem Gott benen, welche feinen Ginfprechungen nicht mitwirfen, die Gnabe, recht zu thun, entzieht; zweitens die Unfruchtbarkeit der Worte, indem Gott ihnen die Gnabe, recht zu reben, vorenthält; brittens die Unfruchtbarkeit ber Meinung, indem solche Unglückliche sich nichts Anderes vornehmen können, als eitle und unnütze Dinge; viertens die Unfruchtbarkeit ber Anmuthungen, indem Gott ihnen die Gnade nimmt, ihn vollkommen zu lieben, wie sich's gebührt; fünftens endlich die Unfruchtbarkeit des geiftlichen Trostes, welche solche Seelen, besonders am Ende des Lebens, in der Todesstunde, bitter empfinden werden. Denn weil sie Gott nicht geliebt, wie sie follten, wird auch Gott ihnen seine Liebe verfagen, sie verlassen, von ihnen weichen, und sie werben bann in voller Schwere fühlen die Drohworte der Bibel: Weil ihr verachtetet all meinen Rath und meine Strafreden in ben Wind schluget: so will auch ich bei eurem Untergange lachen und spotten, wenn euch begegnet, was ihr fürchtet.\*) Ganz trostlos werden sie in ihren Tobesnöthen baliegen, biefe Menschen, von Söllenangst gequält, nirgends Silfe und Zuflucht finden, eine Beute der Verzweiflung in eine unglückfelige Ewigkeit hinüber gehen.

Die allgemeinste und zugleich schrecklichste Strafe für die steinernen Herzen, welche sich den göttlichen Eingebunsen nicht öffnen wollen, ist und bleibt, daß sie, nachdem sie einmal die Gnaden verscherzt, keine weiteren mehr zu

<sup>\*)</sup> Spriichw. 1, 25. 26.

Lapuzinerpredigten. IV.

gewärtigen und zu empfangen haben. Der Schwemmteich zu Jerusalem war beständig von einem Haufen Preghafter umlagert, weil bas Waffer deffelben in dem Augenblicke, ba es übernatürlich bewegt wurde, die Kraft hatte, alle erbenklichen Uebel zu heilen. Wer aber zu langfam und läßig war und, den rechten Moment versäumend, am Ufer sich verspätete, der blieb nach wie vor ein Krüppel. Gleiche Bewandtniß hat es mit den Bewegungen der göttlichen Wer dieser in der Zeit, da sie sich bemerklich macht, nicht mitwirkt, ber hat mit Recht zu befürchten, daß sie sich bei ihm nicht wieder einfinden werde. Alten stellten die Gelegenheit dar als eine Figur, deren Haupt vorne dicht mit Haaren bewachsen, hinten aber gang kahl und glatt war. Damit wollten sie andeuten, man musse eine gute Gelegenheit, noch während sie im Anzuge sei, gleich von vorne bei ben Haaren packen und festhalten; benn sei sie einmal vorüber, wäre es vergebliche Mühe, sie am nackten Hinterhaupte fassen zu wollen. Deßhalb ermahnt der Prophet ernstlich: Heute, wenn ihr feine Stimme boret, verhartet eure Bergen nicht.\*) Dieses "Heute" bebeutet bie Zeit ber Gnabe und des Heiles. Es ist als der Gott allein bekannte Augenblick zu betrachten, ba er zum letzten Male ruft und bann, wenn er nicht gehört wird, ben Menschen auf ewig ber Verstockung seines Herzens überläßt. In demselben Sinne forbert uns Isaias auf: Suchet ben Herrn, ba er zu finden ift; rufet ihn an, ba er nahe ift. \*\*) Gott aber ift nahe, wenn er an die Pforte unseres Ber=

\_\_\_\_\_ could

<sup>\*) \$\</sup>pi\_1. 94, 8. - \*\*) \$\infty\_1. 55, 6.

Zens pocht, wenn er die Schläfrigen und ihres Heiles Bergessenden wach ruft, wenn er durch die Furcht vor dem ungewissen Tode, vor dem zweiselhaften Ausgange des Gerichts, das Wasser des in unserm Innern versschlössenen Wunderteiches in Bewegung setzt. Wer da nicht höret, wer da nicht Acht hat, der darf sich nur gesfaßt machen, daß er nie mehr etwas zu hören, nie mehr eine göttliche Heimsuchung bekommen werde. Das ist die gerechte Strafe für Alle, so die angebotenen Gnaden Gotstes undankbar ausschlagen.

Dihr aberwißigen Seelen, welche ihr die göttlichen Einsprechungen fruchtlos an euch vorbei gehen lasset, wie sehr betrüget ihr euch selbst, wie sehr geht ihr euch selbst im Lichte um! Haltet für gewiß: wenn ihr das Zurusen Gottes nicht beachtet, wird auch Gott in der Stunde eures Todes eures Rusens nicht achten. Es wird euch alsdann gereuen, daß ihr der göttlichen Stimme nicht nachgekommen seid; allein diese eure Reue wird vergeblich sein. Der Herr wird nun sagen: Ich habe euch gerusen, ihr aber habt nicht gehört auf mich. So will ich jetzt zu eurem Untergange lachen.

Hiemit nun habt ihr vernommen, Geliebteste! wie viel an den göttlichen Einsprechungen gelegen sei, wie viel daran, ob man ihnen Folge leiste, oder aber ob man sie vernachlässige. Zum Schlusse will ich euch den ernsten Spruch in Erinnerung bringen, den ihr aus dem Munde eurer Seelsorger gewiß schon öfters gehört habt: Momentum, unde pendet aeternitas . . . ein Augenblick ist's, von dem die Ewigkeit abhängt. Viele sind der Ansicht, unter diesem Augenblicke sei der letzte Abdruck im Tode

verstanden. Aber nein, nein! Das ist ein betrüglicher Irrthum, eine gefährliche Selbsttäuschung. Der Augen. blick, an welchem Alles hängt und gelegen ist, hat keine vorgeschriebene Zeit. Er kann kommen in jeder Minute bes Lebens. Bei Einigen tritt er in ber Jugend ein, bei Andern im höheren Alter. Wann er kommen will, fragt er nicht darnach, ob es Tag sei ober Nacht. Manchen kommt er sogar im Schlafe, burch ein geheimnisvolles Gesicht. Es ist fein Ort in ber Welt, keine Stunde, ja nicht das mindeste Zeittheilchen, wo er nicht plötzlich, ein Wetterleuchten, aufbliten und wieder verschwinden kann. Momentum, unde pendet aeternitas . . . . . fo ist ber Augenblick beschaffen, von welchem die ganze lange Ewigkeit abhängt, ber Augenblick, in welchem Gott auf besondere Weise den Verstand mit ewigen Wahrheiten erleuch= tet und den Willen gleichzeitig zum Handeln entzündet. Dieser Augenblick war für ben heiligen Matthäus heute berjenige, ba ihm der Heiland zurief: Sequere me . . . folge mir nach! Ach, Theuerste! lasset doch biesen Augenblick nicht fruchtlos vorübergeben; erkennet die göttliche Heimsuchung; leistet bereitwillig Folge ber liebevollen Einladung; thut wie Matthäus gethan hat, von bem uns bas Evangelium erzählt: Et surgens secutus est eum ... und er stand auf und folgte ihm nach. Geschieht bas, o wie weise und wohlbedacht habt ihr bann gehanbelt. Ihr habt euch badurch eine lange glückselige Ewigkeit erworben, das höchste Gut von allen, nach welchem ber Mensch streben kann, das einzige wahre Gut, das einzige unvergängliche Gut. Amen.

### Am Feste des heiligen Erzengels Michael.

#### Vorspruch.

Michael und seine Engel stritten mit bem Drachen. Offenb. 12, 7.

#### Inhalt.

Der Spruch: Wer ist wie Gott! - ein Schild wiber alle Gunbe.

Große und wunderbare Thaten hat der glorreiche Himmelsfürst, dessen Fest wir heute begehen, der Erzengel Michael, im Auftrage des Herrn vollführt. Er war es, welcher als Strafengel um Mitternacht alle Erstgeburt im Lande Egypten erschlug; er war es, welcher das rothe Meer zertheilte, daß die Israeliten trockenen Fußes hindurch gehen konnten. Er war es, der hierauf die Wogen wieder in Bewegung setzte und über die nachsetzenden Feinde herniederstürzen ließ. Er war es, der im Kampse des Machabäers wider die Assprier mit vier himmlischen Genossen au der Spitze des Heeres erschien und Pfeile und Blitze auf die Gegner schleuderte, so daß sie in voller Berwirrung dahinsielen. Er war es, der, wie der Apostel Judas in seinem Briefe schreibt, dem Teussel wehrte, als dieser dem Rathschlusse Gottes zuwider,

den Leichnam Moses' aus dem Grabe entführen wollte. Er war es, der, wie bei dem Propheten Daniel zu lesen ist, im Vereine mit dem Erzengel Gabriel, den Schutzgeist der Perser sowohl, als den persischen König selbst, zur Entlassung der Juden aus der Gesangenschaft zu vermögen suchte. Aus dieser Stelle erhellt, daß Mischael der Schutzengel des auserwählten Volkes war.

Auch die katholische Kirche verehrt ihn als Schützer, und als solcher erscheint er in der Offenbarung des heiligen Johannes 12, 7, wo er wider ben Satan streitend auftritt und die benkwilrdigste aller seiner Großthaten verübt. Es war ein heißer Kampf entbrannt im Himmel. Der Hochmuth hatte den Vornehmsten der Engel, den Lucifer erfaßt, so daß er sich vermaß zu sagen: Zum Simmel werd' ich aufsteigen, über bie Sterne Gottes setzen meinen Thron . . . bem Höchsten will ich gleich sein!\*) Und bieses fluchwürdigen Sinnes wurde mit ihm ber britte Theil ber Engel. Aber Michael erhob sich gegen jenen großen Drachen, die alte Schlange, welche genannt wird ber Teufel und Satan, und überwand ihn und warf ihn hinab in den Abgrund ber Hölle zufammt seinem ganzen Anhange. Michael war es, ber biesen Sieg aller Siege errungen, Michael, beffen Name bebeutet: Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott!

Ja, wer ist wie Gott! Diese wenigen Worte waren sein Schild gegen die Waffen der Empörer, und sie sollen fortan auch unser Schild sein wider alle Sünden, diese Waffen des bösen Feindes, mit welchen er uns ohne Uns

<sup>\*) 31. 14, 13. 14.</sup> 

terlaß angreift, um uns niederzuwersen und zu sich hinab in das Berderben ziehen. Also quis at Deus . . . wer ist wie Gott! ein Schild wider alle Sünde. Und damit uns dieser Ausspruch klarer und verständlicher werde, wollen wir die Fragen stellen und beantworten, erstens: Bin Ich wie Gott, daß ich mich gegen ihn aussehnen kann? Oder ist, zweitens, das Geschöpf wie Gott, daß ich dieses ihm vorziehe? Hiemit habet ihr die Abtheilung des heutigen Vortrages klar vor Augen.

Als Maxentius, ber Thrann, wiber ben Kaifer Constantin friegte, schwebte biefer in großer Gefahr, benn auf Seite des Feindes war die Uebermacht. Da erblickte er plötlich am hellen, unbewölften Mittage ein strahlendes Kreuz am Himmel, mit der Beischrift: In hoc signo vinces . . . unter diesem Zeichen wirst du siegen. Und hiedurch ermuthiget, griff er ben Gegner männlich an und schlug ihn aus dem Felde. Also erfuhr er in der That die Wahrheit der wunderbaren Erscheinung. Auserwählte in Christo! auch wir haben, wie ich im Eingange schon angebeutet, unsere Feinde, und zwar viel gefährlichere Feinde, als Constantin hatte. Der Apostel Paulus schilbert sie uns mit ben Worten: Wir haben nicht bloß zu kämpfen wiber Fleisch und Blut, sondern wiber bie Oberherrschaften und Mächte, wider die Beherrscher ber Welt in biefer Finsterniß, wiber die Geister der Bosheit in der Luft. Hierauf set er bei: Darum ergreifet bie Rüftung Gottes, bamit ihr am bosen Tage widerstehen und in Allem

---

unerschütterlich aushalten könnet.\*) Folget also diefer Ermahnung aus so heiligem und zuverlässigem Munde,
ergreiset die Rüstung Gottes, ergreiset vor Allem den
Schild des Glaubens, den ich euch darreiche mit dem Lofungsworte: Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott! An
diesem Schilde werden alle Wurfspieße und Pfeile eurer Feinde abprallen, so daß sie ohnmächtig zu euern Füßen
hinsinken.

Als Judas, der Sohn des Mathathias, auszog wider den König Antiochus, den geschwornen Feind des jüdischen Volkes, ertheilte er seinen Solvaten zur Losung die Worte des Gesetzgebers Moses: Quis similis tui in fortibus Domine . . . wer ift bir gleich unter ben Starken, o Herr!\*\*) Sothane Worte, ober wenigstens die Anfangsbuchstaben berselben mußten sie auf ihre Fahnen, Waffen und Schilde schreiben, ber festen Hoffnung, daß sie durch dieselben den Feind unfehlbar überwinden wür= ben. So erzählt Sixtus von Siena nach bewährten hebräischen Schriftstellern. Ich aber sage: Thut besgleichen, Geliebteste! und wenn ber Erbfeind heranzieht, um enern Seelen durch die Sünde Wunden zu schlagen, so haltet ihm als Schild glaubensmuthig die Losung entgegen: Quis similis tui in fortibus Domine . . . . wer ist vir gleich unter den Starken, o Herr? — ober fürzer gesprochen: Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott!

Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott! Seid ihr wie Gott, ihr Seraphim! O nein, nein! Ihr seid bei all eurer Liebe doch nur kaltes Eis gegen die unendliche

and a specific

<sup>\*)</sup> Ephes. 6, 13-17. - \*\*) Erob. 15, 11.

Liebe Gottes. Seid ihr wie Gott, ihr Cherubim? O nein, nein! Trotz all eurer Wissenschaft seid ihr doch nur bie pure Unwissenheit gegen Gottes unendliche Weisheit. Seid ihr wie Gott, ihr Thronen? O nein, nein! So erhaben eure Stellung auf der Rangleiter der Engel auch ist, seid ihr boch nur die Schemel, auf welche Gott feinen Fuß setzet. Seid ihr wie Gott, ihr Herrschaften? O nein, nein! Ungeachtet all eurer Herrlichkeit seib ihr boch nur Gottes unterwürfigste Diener. Seib ihr wie Gott, ihr Fürstenthümer? O nein, nein! Bei all eurer Macht seid ihr doch nur Gottes dienstpflichtige Unterthanen. Seid ihr wie Gott, ihr Kräfte? O nein, nein! Trotz all eurer Rraft seib ihr gegen die Stärke Gottes nur schwache, ohnmächtige Wesen. Seib ihr wie Gott, ihr Engel und Erzengel? D nein und abermals nein! So hoch ihr über den Menschen steht, so tief steht ihr unter Gott und müßt euch's zur Gnade schätzen, von ihm als Botschafter gebraucht zu werden. Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott! Durchfliege ich die ganze Welt vom Aufgange bis zum Niedergange, schwinge ich mich empor über die Sterne, lasse ich mich hinab in die Abgründe des Dzeans, faffe ich zusammen die Bortrefflichkeiten der Men= schenwelt und ber englischen Regionen insgemein, so ift bieß Alles nur ein armseliges Tröpschen gegen die Bor= trefflichkeiten, welche bie Wesenheit Gottes als ein uner= megliches Meer in sich einschließt. Alles aber, was unter den Sternen schön ist und Wohlgefallen zu erregen vermag, ist nur barum schön und wohlgefällig, weil bas Bilb Gottes aus bemselben blickt. Hell glänzend ift bas Gold, blinkend rein das Silber, kostbar ber Ebelstein, durchscheis

nend ber Arhstall, buntfarbig die Blume, erlustigend ber Garten, schattenreich ber Walb, fruchtbar ber Acter, schmackhaft die Speise, erquickend die Ruhe, erwärmend das Feuer, kühl die Luft, frisch das Wasser, standfest die Erbe; und so hat von tausend und aber taufend Geschöpfen jedes etwas Liebliches und Angenehmes an sich. Aber wer hat ihnen das gegeben? wer erhält sie in diesen ihren Eigenschaften? wer ist Alles in Allen? Antwort: Bon Gott, in Gott und burch Gott haben sie, was fie haben. Von Gott kommen bie Annehmlichkeiten, welche wir empfinden, ba wir der Geschöpfe auf vielerlei Weise genießen. Er ist das Meer, aus dem alle diese Vergnügungen tropfenweise geschöpft werben. Alle Geschöpfe kommen her aus Gott und bringen ihre Vortrefflichkeiten von da mit sich. So muß benn Alles, was uns an benselben lieblich erscheint, ursprünglich in Gott gefunden werben.

Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott! An ben erschaffenen Dingen ist nichts groß, und der Schöpfer allein ist groß. Groß ist der Herr und sehr preis-würdig, stimmt der Psalmist an\*), und die katholische Kirche fällt lobsingend ein: "Tu solus altissimus . . . Du allein bist der Höchste! Du bist derzenige, dessen Maziestät Alles unterworsen ist, dessen Obergewalt nichts sich entziehen kann, an dessen Glückseligkeit die Glückseligkeit aller anderen Wesen hängt, dessen Herrschaft die ganze Natur gehorcht, nach dessen Augenwinke die Gestirne ihre Bahnen wandeln, die Sonne dem Tage leuchtet, der Mond die Nacht bescheint. Tu solus altissimus . . .

- Carlo

<sup>\*) \$</sup>f. 47, 2.

Du allein bist ber Höchste! Du, ber, wie Augustinus fagt, ganz Auge ift und Alles sieht, und ganz Ohr und Alles vernimmt, und ganz Hand und Alles wirkt, und ganz Fuß und an allen erdenklichen Orten sich einfindet. Tu solus altissimus . . . Du allein bist der Höchste! Du, ber Du mit Deiner Weisheit Dich felbst und Alles, was von Dir seinen Ursprung hat, auf's Klarste erkennst und verstehst; Du, der Du alle Tropfen des Meeres, alle Stäubchen der Erde, alle Gräschen des Feldes, alle Härchen auf unserem Haupte gezählt hast; Du, ber Du sogar die geheimsten Gedanken aller Menschen und Engel weißt. Tu solus altissimus . . . Du allein bist ber Höchste! Du, der mit seiner Macht ben Himmel beherrscht, die Erde erhält, die Hölle zertritt, der tausend andere Welten aus dem Nichts hervorrufen, und biese tausenden Schöpfungen mit einem einzigen Athemzuge wieder vernichten könnte; Du, vor dessen blogem Namen die Hölle in ihren Grundvesten erzittert und die diamantenen Pforten bes Himmels wanken. Ja, Du bift der Höchste, der Allerhöchste, und alles Singen und Sagen reicht nicht hinan zu Deiner Herrlichkeit, viel weniger mag es sie nach vollen Würden aussprechen und verfünden.

Und was ist denn der Mensch, der dünkelhaste, der prahlerische Mensch, den der Geist unserer verkehrten Zeit so hoch über sich selbst erheben und wohl gar Gott gleich stellen will? Was ist denn dieser Mensch? Der Mensch vom Weibe geboren, antwortet Job, lebt eine kurze Zeit und wird mit vielem Elende erfüllt. Wie eine Blume geht er auf und wird zertreten und sliehet wie ein Schatten und bleibt nimmer in

Einem Stande.\*) Balb wird er in seinem Leben von einer Krankheit angegriffen, bald von seinen Nebenmenschen verfolgt. Entweder bedrängt ihn bie Armuth, ober es beunruhiget ihn ber Reichthum. Heute wird er an feinen Gütern, morgen an Ehre und gutem Namen angefochten. In dieser Stunde wandelt er im Sonnenscheine bes Glückes, in ber nächsten schon schmettern bie Blitze bes Unglückes auf ihn hernieder. Balb muß er von Freunden, bald von Feinden leiden. Jest sucht ihn Gott mit einem innerlichen Kreuze heim, und ein anderes Mal betrüben ihn äußerlich die Mitmenschen. Wie ein schwaches Moosrohr wird er von Mühfeligkeiten aller Art hin und her getrieben. Und bann erst die Anfechtungen und Bersuchungen bes bofen Feindes, mit benen er einen emis gen Rampf zu bestehen hat, einen Rrieg, welchem niemals ein Friedensschluß folgt. Die Hölle läßt ihre Stürme gegen ihn los, und diese reißen ihn empor in die aufgeblähten Wolkenschichten der Hoffart, oder stürzen ihn hinab in die Abgründe der Verzweiflung; heute verschlagen sie ihn an die öben Sandbanke bes Beizes und morgen an jene üppigen Ruften, wo bie Wollust ihre Sirenenstimme ertönen läßt. Ja, ja! Job hat recht: Der Mensch geht auf wie eine Blume, die bald von ben Füßen gertreten wird; er fliehet dahin wie ein Schatten und bleibt nimmer im alten Stande. Sein Körper, fein Beift, beibe sind der Beränderlichkeit unterworfen. Raum hat er zu leben angefangen, so eilet er schon wieber bem Grabe zu. Und ist auch hie und ba Einem ein längeres Dasein ge-

<sup>\*) 306 14, 1. 2.</sup> 

gönnt, so ist's boch immer nur eine kurze Zeit, und zuletzt wird Jeder ohne Ausnahme von den knöchernen Füßen des Todes in den Erdboden hinein getreten.

Der große Weltweise Aristoteles fagt: "Der Mensch ist ein Exempel ber Gebrechlichkeit, ein Raub ber Zeit, ein Spielball bes Glückes, ein Bilb ber Beränderlichkeit, eine Zielscheibe der Mißgunst und des Mißgeschickes; was an ihm bann noch übrig, ist Speichel, Galle und andere ekelhafte Flüßigkeit. Ein berühmter englischer Dichter schildert unsere Armseligkeit treffend mit ben Worten: Der Mensch ist der Narr des Regentropfens, der ihn benetzt, bes Windes, ber ihn anbläst, ber Hitze, die sein Mark ausbrennt, der Kälte, welche seine Gebeine durchfröstelt, bes Steines, ber sich ihm in ben Weg legt, ber Mücke, die sich ihm auf die Nase sett, des Flohes, der ihn in's Fleisch sticht; mit einem Worte — er ist ber Narr aller Dinge. Und um auch einen Kirchenvater zu hören, so schreibt der heilige Petrus Chrhsologus: "Was ist doch elender als der Mensch? der Mensch, welchen die Sinne täuschen, der Verstand betrügt, das Urtheil hinter's Licht führt, die Zeit verläßt, die Jahre verändern, die Rindheit schwächt, das Alter endlich in Scherben schlägt." Das also ist der Mensch! und dieser armselige Mensch soll sich erdreisten, gegen Gott aufzustehen, gegen Gott sich zu emporen, Gott zu beleidigen?

Demnach, Geliebteste! so oft sich euch der Verführer naht, um euch zur Sünde, das heißt zum Aufruhre wider Gott anzulocken, so oft haltet ihm den Schild entgegen, welchen ich euch heute in die Hand gegeben mit den Worsten: Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott! Denket:

---

Bin ich wie Gott, daß ich mich ihm, seinem heiligsten Willen, seinen gerechtesten Geboten, widersetzen darf? Ich soll mit stolzem Nacken und aufrechter Stirne keck ihm zu nahen wagen, meinen Mund gegen ihn aufthun, ihm Sohn sprechen, ihn und feine unendliche Soheit verachten? Vor kurzer Zeit noch war ich nichts, könnte auch die ganze Ewigkeit hindurch aus mir felber nichts machen, mich nicht einmal aus dem Nichts zu dem kleinsten Sonnenstäubchen erheben. Aus mir selber bin ich heute noch nichts, aus mir selber habe ich nichts, aus mir selber kann und vermag ich nichts. O, was kann Geringeres und Urmseligeres, als eben ich, erbacht und gefunden werden! Und boch soll ich mich vermessentlich so hoch versteigen, daß ich mich unterstehe, Jenem zu troten, durch bessen Gnade und Erbarmung ich bin, was ich bin? Erst ge= stern gleichsam bin ich aus bem Staube hervorgefrochen und werde bald wieder in Staub zerfallen. Und ich soll mein Haupt hochmüthig erheben wider Den, der mich durch sein allmächtiges Werde in's Dasein gerufen? Ich bin eine gemeine Erbscholle, eine werthlose Hand voll Asche. Und ich soll mich auflehnen gegen jene Majestät, von welcher im Buche der Weisheit geschrieben steht: Wie ein Stäubchen in ber Wage, also ist ber Erb. freis vor dir: wie ein Tropfen bes Morgenthaues, ber auf die Erde herabfällt?\*) Ich bin ein lebendiges Spital von tausenderlei Gebrechen, eine Speise ber Würmer, die erwartete Beute der Fäulniß, ein Inbegriff aller Eitelfeiten und Richtigkeiten. Und ich soll herausfor-

---

<sup>\*)</sup> B. b. Weish. 11, 23.

bern Denjenigen, von welchem Isaias fagt: Wer maß mit der hohlen Sand die Gemässer und wog die himmel auf flacher Sanb? Wer faßte mit brei Fingern ber Erbe Last und wog bie Berge mit einem Gewichte, die Sügel mit einer Wage?\*) 3ch bin ein Kind bes ungehorsamen Menschenvaters Abam, in der Sünde empfangen, in der Siinde geboren, dann aber allerdings in der heiligen Taufe durch die Gnade Gottes wiedergeboren und gereiniget. Und ich soll mich unterfangen, Jenem ben Krieg zu erklären, bem ich biese unschätzbare Wohlthat verdanke? Ihm, der die Heiligkeit selbst und ber Urquell alles Guten ist? Welche namenlose Bosheit wäre es, wenn ich ben schuldigen Gehorsam verweigern wollte dem allmächtigen Gotte, meinem grundgüs tigen Herrn, welch ein entsetzliches Berbrechen, bessen Ab= scheulichkeit mit keinem Maage gemessen werden könnte, und reichte solches von der Zinne des Himmels bis hinab in die tieffte Tiefe ber Hölle.

Quis ut Deus . . . wer ist wie Gott! Bon diesem bewährten Schilde machte schon zur Zeit des alten Bundes der fromme Joseph Gebrauch. Als ihn das geile Weib Putiphar's zur Unzucht verleiten wollte, sprach er: Wie sollte ich ein so großes Uebel thun und sündigen wider meinen Gott!\*\*) Und hierauf ließ er sein Kleid in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Wohlan denn, meine christlichen Zuhörer! folget diesem teuschen Jünglinge nach; thuet, wie er gethan; streitet, wie er gestritten. Haltet gleich ihm der Sünde den Schild

---

<sup>\*) 3</sup>f. 40, 12. - \*\*) Gen. 39, 9.

entgegen, so werbet auch ihr überwinden, werbet auch ihr alle Angriffe des bösen Feindes glücklich zu Schanden machen.

Stellt euch einen Menschen vor, ber ba steht mit einer Wage in der Hand, um Gott und das Geschöpf gegen einander abzuwägen. Und in die eine Schale legt er Gott, in die andere bas Geschöpf, das Wesen, welches seine Sinne bethört hat, und bann erklärt er, bas Geschöpf sei mehr zu schätzen, enthalte mehr Bite, mehr Liebenswürdigkeit, als Gott. Würdet ihr da nicht alle einstimmig mit bem Propheten Ofeas ausrufen: Gin Chananiter ist er, mit ber Wage bes Truges in ber Hand, Uebervortheilung liebend.\*) Ein folder Mensch ist jeder, der eine Siinde begehen will. Er nimmt eine falsche Wage zur Hand, um bamit ben Werth ber Dinge abzumessen. In ber einen Schale liegt ber Schöpfer, in ber andern das Geschöpf; in dieser die Unendlichkeit, in jener die Endlichkeit; in der ersten die Ewigkeit, in der andern die Zeit; hier Alles, bort Nichts. Und bennoch, und bennoch muß die Schale Gottes steigen und die Schale des Geschöpfes sinken. Gott muß zurückstehen und das Geschöpf wird vorgezogen, auserwählt, geschätt, geliebt. O ber falschen, ungerechten Wage! o ber unbegreiflichen, schauberhaften Selbsttäuschung!

Wenn Gott allein in sich selbst und für sich selbst verachtet würde, so wäre dieß schon eine Unbild von un-

-----

<sup>\*)</sup> Dj. 12, 7.

endlicher Größe; wie sehr würde sie sich aber noch steigern, wenn man ihn mit bem Geschöpfe nicht nur vergliche, sondern ihn sogar geringer schätzte. Ihr wisset, chriftliche Zuhörer, wie tief es zu Herzen geht, wenn ein Anderer, der an Verdiensten nachsteht, euch vorgesetzt und vorgezogen wird. Ober wenn heute einer von euren nächsten Blutsverwandten stürbe und würde euch gänzlich enterben, um all sein Vermögen ber Kirche ober irgend einer Wohlthätigkeitsanstalt zu vermachen, so würde euch bas anfänglich gewiß auch schwer fallen. Dennoch, glaube ich, könntet ihr es mit ber Zeit verschmerzen, in Erwägung, daß das Geld zu guten Zwecken verwendet worden sei. Sollte aber euer Bermandter in seinem letten Willen weder an euch, noch an die Kirche, noch an das Spital, noch an bas Waisenhaus, noch an irgend eine andere milbe Stiftung gebacht, sonbern all bas Seinige landfremden Menschen, niederträchtigen Erbschleichern, schamlosen Aufdringlingen verschrieben haben, ha! wie würde euch ba zu Muthe sein, wie würdet ihr sein Verfahren aller Orten als die größte Unbilligkeit ausschreien. Aber Gott soll gleichgiltig und geduldig zusehen, wenn ihr ihm eure Liebe entziehet und sie bem nichtigen Geschöpfe zuwerfet? Ei, wie naip!

Es sei kein neuer Gott bei dir, noch sollst du anbeten einen fremden Gott, mahnt der Psalmist.\*) Und der Prophet Baruch ruft aus: So ist unser Gott, kein Anderer ist ihm zu vergleichen.\*\*) Aber leider, seufzt der heilige Hieronhmus, was der Mensch begehrt

<sup>\*)</sup> Pf. 80, 10. — \*\*) Bar. 3, 36.

Rapuzinerpredigten. IV.

und ehrt, bas hält er für seinen Gott. So oft ich therichter Weise das Geschöpf über Gebühr liebe, so oft entziehe ich Gott an Liebe, was ich ihm nur immer entziehen kann. Ich raube ihm die ihm allein zustehende bochfte Ehre, ich gebe fie in meinem Bergen und Sinne bem Geschöpfe hin und mache dieses bei mir selber, so viel ich kann, zu einem Gotte. Sündhaft ist das, doppelt fünd= haft, zu meinen, daß das Geschöpf nicht ber Schöpfer, nicht Gott sei, sondern ihm unterworfen, tief unter ihm stehend, — und bann bennoch bas Geschöpf vorziehen und im Herzen benken: Was liegt baran! bas Geschöpf liegt mir eben nahe und macht mir Freude; Gott aber steht mir fern, und von ihm habe ich keinen Genuß. Solche verblendete Thoren also wollen lieber ein zeitliches Ber= gnügen bei dem Geschöpfe haben, als die ewige Freude bei Gott. D Wahnsinn! Und wer verfällt in diesen Wahnsinn? Jeber Mensch, ber ba sündiget!

Weshalb hat ber Böse Gott erbittert? fragt David.\*) Weshalb hat er ihn beleidiget, weshalb bei Seite gesetz? Hat ihn etwa der große Versucher, wie weiland Christus unsern Herrn, auf jenen hohen Berg gesführt, von dessen Gipsel herab man alle Königreiche der Welt mit ihren Herrlichkeiten überschaut? Hat er ihm gezeigt die von Perlen und Edelsteinen strotenden Schätze der Sultane Usiens, die von Zimmet und Balsam dustenden Wälder Afrika's, die unerschöpslichen Gold- und Silsberdergwerke Amerika's, die Majestät und Großmacht der Kaiser und Könige Europa's? Hat er ihm gezeigt die

- Conde

<sup>\*) \$1. 10, 13.</sup> 

mit grünem Rasensammt bekleibeten, im bunten Schmelze der Blumen prangenden Lustgesilde der Erde, die mit Paslästen und Prachtbauten alter Arten, mit Burgen und Schlössern erfüllten Landschaften, die mit reich beladenen Schiffen bedeckten Flüsse und Meere? Hat er ihm gezeigt die himmelan strebenden Phramiden Eghptens, die in der Lust schwebenden Gärten der Semiramis, oder das alte Rom in seiner vollen Pracht und Siegesherrlichkeit? Hat er ihm die ganze Fülle der Welt gezeigt, der Satan, und dann gesprochen: Haec omnia tidi dado, si cadens adoraveris me . . . Dieß Alles will ich dir gesen, wenn du niederfällst und mich anbetest? — dieß Alles will ich dir geben, wenn du sündigest?

D nein! ber Teufel hat mit dem Gottlosen einen viel wohlseileren Handel abgeschlossen, hat ihm viel geringeren und unbedeutenderen Gewinn in Aussicht gestellt. Um welchen Lohn nun hat der Böse Gott erbittert und gegen sich aufgebracht? Darauf antwortet der Herr selbst durch den Mund des Propheten Ezechiel mit den Worten: Wegen einer Handvoll Gerste, eines Stückens Brodes halber haben sie mich verletzt. Das will sagen: Es war den Sündern nicht zu thun um ein großes, gewaltiges Gut, nicht um Fürstenthümer und Königreiche, nicht um Kronen und Zepter, — nein! um ganz armseliger Dinge wegen haben sie Gott beleidiget. Sie haben ihn bei Seite geschoben und aufgegeben für einen Fraß, durch welchen das Fastengebot gebrochen wird, für einen Suff, durch den sie sieh miter das Vieh herabgewürdigt, für ein

<sup>\*):</sup> Matth. 4, 9.

Stilndchen Faullenzerei, wodurch sie ben Gottesbienft berfäumt, für ein Wert ber Rache, mit welchem fie bie Nachstenliebe verlett, für eine gewinnsüchtige Lüge, mit ber sie einen falschen Eid bestätiget, für eine verbotene Luft, burch welche sie sich einen Augenblick vergnügt haben. O grenzenlose Thorheit, folche Nichtigkeiten höher zu schätzen, als das höchste Gut! o abscheuliche Niedertracht, solcher Dinge wegen Gott zu verunehren! Bas für einen schlimmen Handel geht ber Mensch ein, wenn er Gott hingibt, um bafür irbischen Tand einzutauschen! Ihr seligen Bürger bes himmels, bie ihr Gott und bie Gunbe, ben Werth bes Berkauften ober bes Eingehanbelten, so wohl erkennet, was saget ihr zu solchem Kaufe und Tausche? Wenn etwas im Stande ift, euch zu Zorn und Unwillen zu bewegen, so ift es sicherlich eine so schauberhafte Geringfchätzung Gottes.

Und was saget benn ihr bazu, meine Zuhörer, bie ihr schon öfters in eurem Leben bieses schnöde Spiel gestrieben, die ihr schon öfters Gott von euch gestossen und bafür der Kreatur eure Liebe zugeschworen, die ihr schon öfters das höchste Gut hingegeben habet für ein eitles Nichts? Gedenket doch der Geschichte Esau's, wie sie im Buche Genesis erzählt wird: Jakob, der Zwillingsbruder Esau's, heißt es dort — Jakob kochte ein Gericht, und Esau kam zu ihm vom Felde und war müde. Da sprach er zu ihm: Gib mir von dem Gekoch, dem rothen da; denn ich din müde. Und Jakob sprach zu ihm: Berkause mir deine Erstgeburt. Und er antwortete: Siehe, ich sterbe, was wird mir die Erstgeburt nüten? Und Jakob sprach: So

schwöre mir! Und Efau schwur ihm und verkaufte bie Erstgeburt. Also nahm er bas Brod und bas Linfeneffen, und ag und trant, und ging bavon; und er achtete gering, bag er bie Erstgeburt berfauft.\*) Das war aber nur für ben Anfang; benn später, als Esau ben Werth ber Erstgeburt eingesehen hatte, mit welcher ber Vorrang ber richterlichen und priefterlichen Gewalt und ber boppelte Erbtheil verbunden war, später bereute er bitter, aber vergeblich, dieses kostbare Recht gegen ein armfeliges Linsengericht hingegeben zu haben, er bereute es unter vielem Alagen und Jammern. So hättest benn auch bu gegründete Ursache, zu klagen und zu jammern, o Sünder, der du, so oft du fündigtest, mit falscher Wage gewogen hast; ber bu in die eine Schale leg. test eine Eingebung bes bosen Feindes, welche bir eine Lust, einen Gewinn, eine Freude vorspiegelte, und von bieser nichtigen Last bie göttlichen Berbote, Warnungen und Einsprechungen in der anderen Schale in die Höhe schnelsen ließeft. Der Teufel und die Sünde haben bei bir mehr Gewicht gehabt als Gott. Das höchste Gut mußte hinter bem Plunder zurückstehen. Du wolltest lieber ber Hölle als bem Himmel ein Wohlgefallen bereiten. Du erwähltest das Nichts und das All aller Güter ließest du fahren. Ach, du trägst kein menschliches Herz im Leibe, sonbern bafür nur einen Stein, einen Klumpen Metall; benn sonst hättest bu erkennen muffen die Berunehrung, die Schmach, welche bu beinem Schöpfer und Herrn anthust; hättest erkennen mussen, daß du nicht schändlicher,

----

<sup>\*)</sup> Ben. 25, 29-34.

nicht treuloser handeln konntest, als indem du deinem Gott einen nichtigen Tand vorzogest, ihn für geringer und deis ner Liebe- unwerth hieltest. Ja, du trägst kein menschliches Herz im Leibe, denn ein menschliches Herz hätte ob solcher Unthat vor Schmerz und Reue vergehen müssen.

Ich wende mich an euch, benen noch ein fühlenbes Berg im Busen schlägt, ich wende mich an euch, ihr noch nicht ganz verstockten Sünder, und ermahne euch alles Ernstes: Erkennet die Größe eurer Fehltritte, seid betrübt im Innersten eures Wesens über die Unbilben, die ihr Gott angethan, beweinet, verfluchet eure Sünden, rufet mit mir zum Himmel hinauf: D Gott, bu Urquell alles Guten, der du über Alles geehrt und geliebt zu werden verbienst, ich habe bich nicht nur nicht geehrt und geliebt, sondern in schmählicher Verblendung einem Geschöpfe dich nachgesett. Ach, was hab' ich gethan, daß ich Ihn, dem der oberste Platz in meinem Herzen gebührte, zu unterst gestellt! Die ganze Natur muß barüber erschrecken, Him= mel und Erde bagegen Zeter schreien. O Herr, um wie viel besser hast du mich, den Unwürdigsten gestellt, um wie viel beffer! Du haft mich gestellt auf beinen Rücken, ben bu für mich mit Geißeln hast zerfleischen lassen; bu hast mich gestellt auf beine Schultern, mit denen du für mich das schwere Kreuz getragen; du hast mich gestellt auf bein Haupt, welches für mich von ben scharfen Stacheln der Dornen durchstochen worden ist; du hast mich gestellt auf bein Leben, welches du am Kreuze für mich aufgeopfert. Und ich, ich Scheusal, ich habe dich unter die Füße treten können, ich, ich verächtlicher Wurm, ben bu auf bein Haupt gesetzet hast! Wo nehme ich Thränen

genug her, biefe meine Unthat nach Gebühr zu beweinen! D ber höllischen Bosheit, mit der ich dich, o gütigster und liebenswürdigster Gott, so gröblich verunglimpft und beleidiget habe! Aber es reuet mich, es reuet mich vom Grunde meines Herzens. Ich nehme zu Zeugen dieses meines aufrichtigen Reueschmerzes alle Geschöpfe Himmels und der Erde. Unrecht hab' ich gethan, schwer unrecht, und ich widerrufe und verdamme Alles, was ich gethan. Könnte ich es doch ungeschehen machen! aber weil dieses unmöglich, so gelobe ich vor beinem Angesichte, o Herr! daß es hinfür nicht mehr geschehen soll. Eher will ich alle Tropfen Blutes aus den Adern und alle Abern aus dem Leibe hergeben, als daß ich dich, o Höchster und Liebenswürdigster, jemals wieder mir felbst oder einem Geschöpfe, sei es Mensch over Engel, nachsetze. Nimm in Gnaben an diese meine tiefgefühlte Zerknirschung, diese meine reine Liebesreue, diese meine demuthige Abbitte, die= ses mein aufrichtiges Versprechen: und wie du mir in beiner Erbarmung dieses Alles eingegeben, so gib mir auch bie Kraft, diefes Alles in's Werk zu feten.

Also zum Schlusse noch einmal: Quis it Deus!..
wer ist wie Gott! — ein Schild wider alle Sünde. Bin
ich wie Gott, daß ich mich gegen ihn auslehnen kann?
Oder ist das Geschöpf wie Gott, daß ich dieses ihm vorziehe? Das ist nun der Schild, Geliebteste! der sichere
und untrügliche Schild wider alle Sünde, den ich euch
heute gezeigt und eingehändiget habe. Und ich bitte und
beschwöre euch beim Blute Christi sußfällig, machet Gebrauch von diesem Schilde, haltet ihn tapfer entgegen allen
Anfällen der Sünde. Ziehen heran zum Kampse wider

Coalc

euch ber Zorn, ber Haß und die Rachgier, die Habsucht und ber Beig, ber Stolz und bie Hoffart, bie bose Begierbe und die fleischlichen Gelüfte, die Schwelgerei und die Unzucht, ziehen heran alle Sünden und Laster, welchen Namen sie haben mögen — meine Kinder! so erschrecket, verzaget nicht vor diesem Schwarme der Feinde. Haltet hoch empor den Schild: Quis ut Deus — wer ist wie Gott! Und sie werden, alle insgesammt, anprallen wie an einer granitenen Mauer, und zu Boben stürzen und machtlos zu euren Füßen liegen. In hoc signo vinces . . . durch bieses Zeichen wirst du siegen, ward bem frommen Kaiser Constantin durch die himmlische Erscheinung verkündet. Ich aber sage bir, o Christ: In hoc scuto vinces . . . burch biesen Schild wirst bu siegen, wirst du alle Feinde beiner Seele überwinden und erlangen ben unverwelflichen Siegesfranz ber Glorie, ben Gott Allen, so bieses Schildes in der Zeit sich bedienen, in ber Ewigkeit wirklich zubereitet hat. Amen.

# Am Feste des heiligen Franziskus Seraphikus.

## Borfpruch.

Zu derselben Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde! daß du dieses vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbaret hast. Matth. 11, 25.

### Inhalt.

Was für einen vortheilhaften Handel Franziskus, eines Kaufmannes Sohn, auf bem Jahrmarkte bes Lebens eingegangen habe.

Es haben sowohl die heidnischen Weltweisen als auch die heiligen Bäter der katholischen Kirche, um die Beschaffenheit des zeitlichen Lebens darzuthun, sich verschiedener Gleichnisse bedient, indem es der Eine mit einem Wettlause, der Andere mit einer Wanderschaft, ein Dritter mit einem Würfelspiele, dieser mit einem Dühnenstücke, jener mit einem Irrgarten und Andere mit vielerlei anderen Dingen verglichen haben. Der fromme Job nennt es einen Kriegszustand, Jakobus einen Dunst, Augustinus eine Pilsgerfahrt, Ambrosius eine Gefangenschaft, Hieronhmus einen Wachdienst. Diese Alle scheinen mir von ihrem Gesichts-





verkauft und gekauft werden, und in diesem Handel entwickelte Franziskus rechtzeitig ein solches Geschick und trieb ihn so vortheilhaft, daß er für eine kleine Arbeit die ewige Ruhe, für eine kurze Migachtung eine bauernbe Ehre, für die größte Armuth ben höchsten Reichthum, für ein zwanzigjähriges Leiben bie unendlichen Freuden, für bas Zeitliche, bas wir verlassen mussen, bas Ewige, welches nie aufhöret, für das Irdische bas Himmlische, für bie Schattenbilder ber Welt Gott, bas höchste Gut felbst, eingetauscht und an sich gebracht hat. "Ein kluger Raufmann ift, der für dasjenige, was er nicht lange behalten fann, Dinge einhandelt, die er zu verlieren nicht fürchten darf und die ihm zugleich Alles in Allem sind," sagt ein erleuchteter Rirchenschriftsteller. Ein folder Raufmann nun war in Wahrheit Franziskus, und weil wir Alle uns noch auf diesem verhängnisvollen Jahrmarkte befinden, so wollen wir heute bem Manne Gottes ein wenig auf bie Finger sehen, um von ihm zu erlernen, die Handelschaft eben so vortheilhaft zu treiben, wie er.

Christus, unser Herr, bediente sich, wie wir im Evangelium lesen, der Handelschaft mehrmal zu seinen Gleichenissen. Bei Matthäus sagt er: Das Himmelreich ist gleich einem Kaufmanne, der gute Perlen sucht. Wenn er eine kostbare Perle gefunden hat, geht er hin, verkauft Alles, was er hat, und kauft sie.\*) Und an einem andern Orte redet er von einem Manne, der in einem fremden Acker einen Schatz wußte.

1.11

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 45. 46.

Da machte er sich auf, verkaufte bas Seinige, und faufte barum ben Acker, bamit er bes Schatzes theilhaftig werden möchte. Die heiligen Lehrer legen diefe Parabeln verschieden aus. Christianus Grammaticus fagt: Unter bem Himmelreiche werbe hier bie katholische Kirche verstanden, in welcher alle Chriften Kaufleute sein und gute Perlen suchen sollten, das ist das rechte Verständniß des Gesetzes und ber Lehren, nach welchen wir unser Leben einrichten müssen, um Gott nach seinem Wohlgefallen bienen und bereinst felig werben zu können. Pifanus beutet bieses Gleichniß auf den heiligen Franziskus und schreibt, dieser selbst sei ein solcher Kaufmann gewesen, ber nach guten Perlen suchte, anfangs auf falschem Wege, zuletzt aber auf dem rechten. Und das verhält sich in Wahrheit so, wie wir aus seiner Lebensgeschichte klärlich ersehen. Er war bis in sein fünfundzwanzigstes Jahr ein eitles Weltkind und hielt für eble Perlen die Freuden und Vergnügungen ber Welt und bas Lob und bie Gunft ber Menschen, und nach biefen Nichtigkeiten trachtete er mit aller Begierde. Deßhalb fand er sich bei allen Zusammenkunf= ten, Tänzen und Mahlzeiten ein und streute ba bas Geld mit vollen Händen aus und erwirfte hiedurch, daß ihn die jungen Leute der Stadt Affisi zu ihrem Führer auf der Bahn ber Vergnügungen erkoren und kein Fest vor sich ging, wo er nicht den Meister spielte. Und Franziskus meinte in seiner Bethörung bamals, er handle gute Perlen ein, wenn er für seinen Aufwand an Geld, Zeit und Leibesträften berlei Ergötzlichkeiten und ben Beifall ber Menge erlange.

Aber es erging ihm, wie einstens ber Gemahlin bes

Raifers Galienus. Diese hatte sich von einem Betrüger, ber sich für einen Juwelier ausgab, um theuren Preis eine große Partie falscher Ebelfteine aufschwindeln lassen, die allerdings ganz wie echte aussahen und gleich solchen zierlich in Gold gefaßt waren, jedoch nicht ben mindesten innerlichen Werth hatten. Ein erfahrner Steinschneiber wies endlich der getäuschten Kaiserin nach, daß ihr ganzer Schmuck aus bunten Glassplittern bestehe, fünstlich mit Folien unterlegt, welche ben falschen Steinen ben Schein von Rubinen und Smaragben geben mußten. Ein solcher, die Wahrheit an den Tag bringender Steinschneider kam auch zu Franziskus in Gestalt einer schweren und langwierigen Krankheit, und biese Krankheit war es, die ihn, wie der heilige Bonaventura schreibt, äußerlich am Leibe züchtigte, innerlich aber mit ber Salbung des heiligen Beistes erleuchtete. Sie gab ihm als ein kunsterfahrner Juwelier zu erkennen, daß es nur unechte Perlen gewesen seien, benen er bisher so eifrig nachgetrachtet.

Von der göttlichen Gnade ersenchtet, sah Franziskus nunmehr ein, daß die Schönheit und Kraft der Jugend verwelke, schnell wie die Blumen des Feldes, daß alle Freuden und Vergnügungen der Welt gleich einem Traume hinschwinden, daß alles Lob und alle Gunst der Menschen gleich eitlen Schatten vergehen, in Summa, daß, wer dies sen Dingen nachstrebt, nichts als werthlose Glassplitter einhandle, denen die falsche Meinung der Menschen als täuschende Folse untergelegt sei. Jetzt erkannte er gar wohl, daß ein Leben, wie er es die dahin geführt, nicht der rechte Weg zum Himmel sei, sondern ein ganz anderer eingeschlagen werden müsse. Und so nahm er sich denn

anch alles Ernstes vor, sobald er genesen würde, ein ganz anderes, vollkommeners anzufangen, und diesen seinen Borssatz, sührte er auch nach wieder erlangter Gesundheit sos gleich und ungesäumt aus. Glückselig bist du, mein Franziskus! ruse ich aus, weil du noch bei Zeiten, in deiner Jugend noch, zu der richtigen Einsicht gelangt bist, — dreimal glückselig, weil du diese Einsicht festgehalten und darnach deinen ferneren Wandel gerichtet hast.

Es empfinden auch heut zu Tage noch Manche in ihren Krankheiten innerliche Einsprechungen und Berufun= gen Gottes zu einem besseren Leben, fassen vielmals auch allerlei gute Vorfätze, einen anderen Wandel anzufangen, und sagen bei sich selbst: Wenn mir der Himmel dießmal wieder von meiner Krankheit aufhilft, o bann will ich ge= wiß ber Andacht, bem Gebete und ben guten Werken fleißiger obliegen und das Alles nicht mehr bis auf das Siechbett verschieben; ich will mir dieses und jenes Lafter ganz abgewöhnen, in dieser und jener Tugend mich emsi= ger üben; ich will öfter beichten und kommuniziren, mehr Almosen geben, aller bosen Gesellschaft mich entschlagen, die Zeit der Gnade und die Tage der Gesundheit besser zum Dienste Gottes und zum Heile meiner Seele anwenben, die Gelegenheiten, Gutes zu thun, nicht mehr solüberlich verfäumen, — und wer weiß, was Alles noch sie sich vornehmen und versprechen. Wenn sie den guten Entschließungen, zu benen sie die Krankheit gebracht, nach ver Wiedergenesung wirklich nachkämen, welch ganz andere Menschen würden sie werden! Als einft der Raiser Sigismund ben Erzbischof Dietrich von Coln, einen hochge= lehrten und gottseligen Mann, fragte, wie er ben sicherften

Himmel, ja den ganzen Himmel auf ewig erkaufen zu können!

Wahr ist es, antwortet mir mein Vater Franziskus weiter, daß die leiblichen Eltern zumeist trachten, ihren Kindern Reichthümer zusammenzuscharren und zu hinterlassen; aber eben so wahr ist es, baß sie ihnen bamit nur mehr Mittel zu schweren Sünden sammeln, daß ste ihnen bamit den Weg zur Hölle bahnen, wohin viele Taufende burch ben Reichthum gebracht werben, die, wenn sie arm gewesen wären, den Himmel erlangt hätten. Ich habe meinen geistlichen Kindern die äußerste Armuth hinterlassen, warum? auf daß sie sich damit in den Himmel einkaufen, wie ich gethan. Diesen Handelsvortheil hab' ich sie gelehrt, und mögen sie sich getrösten mit den Worten, die ich meiner Regel beigeschrieben: "Dieses ist die Hoheit der äußersten Armuth, welche euch, meine geliebtesten Brüber! zu Erben und Königen bes Simmelreiches eingesetzt. Sie hat euch arm an zeitlichen Gütern gemacht, aber an Tugenden hat sie euch erhöhet."

Die Armuth also war die edle Perle, welche der kluge Kausmann Franziskus auf dem Jahrmarkte des Lebens eingehandelt hat. Und mit ihr erward er noch viele andere kostdare Schätze gleichsam als Dareingabe, oder mit andern Worten, er gewann mit der Tugend der Armuth noch viele andere Tugenden, welche jener Perle so zu sagen als goldene Fassung beigesellt waren. Er gewann die Liebe, und der Geist derselben, welchen er seiner Genossenschaft einhauchte, war es insbesonders, der in so vielen Gliedern die herrlichsten, ost wunderbarsten Früchte getragen hat. Er gewann die Demuth, deren

eine gute Seele bekommen.\*) Dieg erwies sich baraus, daß er felbst in ber Zeit seines Taumellebens nie zu Lastern herabgesunken ist und dazumal schon eine glühende Andacht zu dem Namen Jesu im Herzen trug, so zwar, daß er Niemanden eine Bitte abschlug, wenn sie in diesem allerheiligsten Namen gestellt war. Auch war er von jeher ein eifriger Verehrer ber jungfräulichen Mutter Gottes Maria, und zweifelsohne hat ihre Vorbitte erwirkt, daß er mitten in ben weltlichen Freuden ben edlen Schatz ber Keuschheit unversehrt bewahrt hat. Ingleichen empfand er, so oft er einen Armen sah, stets herzliches Mitleiden und war, obwohl Kaufmann, nichts weniger als geizig, sondern gab reichlich und liebevoll Almosen. Gewiß treff. liche Eigenschaften an einem jungen Manne, die insge= mein Vorzeichen sind, daß ber Herr einen folchen mit ber Zeit auf eine höhere Stufe ber Tugendleiter zu stellen gebenke. Aber so lange Franziskus ben Eitelkeiten ber Welt fröhnte, waren diese guten Meinungen alle boch nur unter ber Asche vergrabene Funken, die erst zur hellen Lohe der seraphischen Liebe aufbrennen konnten, nachdem jene verhängnisvolle Krankheit die Aschendecke hinweg geblasen hatte.

Sobald aber dieses geschehen, brach auch die Flamme mit Macht los, und das Verlangen des angehenden Heiligen, Gott in der rechten Weise zu dienen, wurde von Stunde zu Stunde glühender, so daß ihm das Herz im Leibe zu zerschmelzen drohte. Und weil Gott dem Herrn diese heiligen Regungen ungemein wohlgesielen, hat er

431 1/4

<sup>\*)</sup> B. d. Weish. 8, 19. Kapuzinerpredigten. IV.

Allem aber der Ausspruch der Kirche, welche, um das Andenken derselben zu erhalten, auf den 17. September ein eigenes Fest verordnet hat.

So also ist mein heiliger Bater Franziskus schon hier auf Erben, noch da er im sterblichen Leibe wallte, fogar äußerlich mit ben Merkmalen eines Himmelsbürgers bezeichnet worben, und ich frage euch zum Ende, Geliebteste! hat er nicht einen guten Kauf gethan auf bem Jahrmarkte bes Lebens, daß er das Zeitliche hingab, um dafür das Ewige zu erwerben? Wohlan, so lernen wir von ihm eben so weise zu verfahren im Kaufen und Berkaufen. Gehen wir gleichgültig vorüber an ben Buben ber Welt und bes Satans mit ihrem Schaugepränge und Flittertande, und wenden wir uns dahin, wo gute und echte Waare zu erhalten ist, wo Christus seine Gnaben feil bietet. Dort wollen wir die Pfunde, die uns Gott gegeben, anlegen und für unsere zeitliche Mühe und Arbeit die ewige Ruhe, für unsere irdischen Güter die himmlische Seligkeit einhandeln. Amen.

## Am Feste der heiligen Apostel Simon und Judas.

## Vorspruch.

Dieß befehle ich euch, daß ihr einander liebet. 30h. 15, 17.

### Inhalt.

Bon ber Beschaffenheit und von ber Nütslichkeit ber Nächstenliebe.

Die Rednergabe ist eine eble Gabe. Nichts vermag auf die Gemüther der Menschen so tief und mächtig eins zuwirken, als die Rede. Ein guter Redner kann, wie man im gemeinen Leben zu sagen pslegt, seine Zuhörer um den Finger herum wickeln. Er bezwingt ihre Seelen, er reißt ihre Herzen an sich, er bemeistert ihren Willen, daß sie denken und thun, was er will und wie er will. Welche Wunder in diesem Sinne haben schon gute Kanzelredner gewirkt! Welche Wunder beispielshather durch seine rührende und kraftvolle Beredsamseit der heitige Bernhard, dessen Worte wie brennendes Feuer in die Herzen sielen und diese entstammten, wozu immer er sie entstammen wollte. Welche Wunder der selige Bruder. Berthold von Regensburg aus dem Minoriten-Orden,

von bem die alten Geschichtschreiber nicht genug Rühmens zu sagen wissen. Er fing 1250 zu predigen an, oft auf Bergen oder von den Bäumen herab, weil keine Kirche groß genug war, die Menge seiner Zuhörer zu fassen. Sein Eifer für bie Ehre Gottes hatte feine Grenzen. Von ihm begeistert burchzog er nicht nur ganz Bayern, sondern auch die Schweiz, Desterreich, Ungarn, Mähren, Böhmen, Sachsen und Schwaben und bekehrte durch seine Predigten bie Sünder haufenweise. Ueberall brangten sich Tausende und Tausende seiner Berehrer hinzu, ja, einmal über 200,000 Menschen, um die Worte des Lebens aus seinem Munde zu vernehmen. Leiber, baß auch diese edle Gabe, wie Alles, was der Mensch in seine Hand bekommt, so oft migbraucht und geschändet wird! Davon haben wir in biefen erregten Zeiten ein lebendiges Beispiel vor Augen in einem guten Theile unferer sogenannten Volksredner, die unter dem Wahlspruche "Freiheit und Fortschritt" ben Leuten ein X für das U vorspiegeln, um die Welt nach ihrer Absicht auf ben Ropf stellen zu können. Und nicht selten gelingt es ihnen sogar, von Natur aus gutgeartete Menschen zu beschwindeln und zu bethören und in den allgemeinen Taumel ber Verirrung mit hineinzureißen.

Wenn nun schon die Macht der menschlichen Rebe so groß ist, wie groß muß dann erst die Macht des Wortes Gottes sein, von welchem der Apostel Paulus an die Hebräer schreibt: Lebendig ist das Wort Gottes und wirksam und schärfer als jedes zweis schneidige Schwert, und dringet durch, bis daß es Seele und Geist, auch Mart und Bein scheis

bet, und ift ein Richter ber Gebanken und Befinnungen bes Herzens.\*) Was wird erft bie göttliche Beredsamkeit vermögen, von welcher Gott selbst beim Propheten Isaias sagt: Und wie der Regen und ber Schnee vom himmel fällt und nicht mehr bahin zurückfehrt, sonbern bie Erbe tränket und durchfeuchtet und fruchtbar macht, daß sie Samen gibt zum Säen und Brod zum Essen: so wird es auch mit meinem Worte fein, bas aus meinem Munte geht. Es wird nicht leer zu mir zurückfehren, sondern Alles ausrichten, was ich will, und Gelingen haben in bem, wogn ich es fenbe.\*\*) Wenn Redner, aus benen oft nichts spricht als die eitle Kunft und bie aufgeblasene Hoffart, so große Gewalt über ihre Zuhörer haben, welche dann erst jene, welchen Chriftus Jesus zugesichert hat: Nicht ihr seib es, die ba reben, fonbern ber Beift eures Baters ift es, ber in ench rebet. \*\*\*)

Möchte ich boch im Stande sein, heute das göttz liche Wort so nachdrücklich vorzutragen, möchtet ihr, Auserwählte in Christo! dasselbe mit solcher Ehrerbietung anhören, daß die eben erwähnten Verheißungen in Ersfüllung gehen! Heute, da ich gesinnt bin, euch eine der größten Wahrheiten des Christenthums vorzutragen, euch das größte Gebot nach dem Gebote der Liebe zu Gott, das Gebot der Liebe zu dem Nächsten zu erklären. Haec mando vodis, ut diligatis invicem . . . dieß befehle ich euch, daß ihr einander liebet, sagt der

10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 --

<sup>\*)</sup> Hebr. 4, 12. - \*\*) 3f. 55, 10. 11. - \*\*\*) Matth. 10, 20.

Heiland im hentigen Evangelium. Und weiter bei Matthäus: Du follst ben herrn, beinen Gott, lieben aus beinem gangen Bergen und aus beiner gangen Seele und aus beinem ganzen Gemüthe. Dieg ist bas erste und größte Gebot. Das Andere aber ist diesem gleich: Du follst beinen Rächsten lieben, wie dich selbst.\*) Daraus erhellt nun das Gebot ber Nächstenliebe so unzweifelhaft, daß der Apostel Paulus in seinem ersten Briefe an die Thessalonicher sich ber Worte bedient: Was aber bie Bruberliebe betrifft, fo habt ihr nicht nöthig, bag ich euch schreibe; benn ihr seib selbst von Gott belehrt, euch einander zu lieben. \*\*) So liegt benn bas Gebot ber Nächstenliebe unwidersprechlich vor, und an uns ist es nun, damit wir es genau einhalten können, seine Erforbernisse näher zu zergliedern und insbesondere bie rechte Beschaffenheit der wahren Nächstenliebe zu erforschen. Das will ich im ersten Theile ber heutigen Predigt unternehmen und dann im zweiten Theile euch noch ben großen Nuten und den allgemeinen Vortheil der Nächsten= liebe barlegen.

Wer ist denn aber mein Nächster? Ein jeder Mitmensch, der mir zu Handen stoßet, er mag sein wer ober
was er will, reich oder arm, gesund oder krank, Nachbar
oder Fremdling, Herr oder Anecht. Und zwar ist er mir
so nahe, daß er mein Bruder ist. Ihr aber sollt
euch nicht Meister nennen lassen, sagt Christus,

- 10 h

<sup>\*)</sup> Matth. 22, 37—39. — \*\*) Theff. 4, 9.

benn Einer ift euer Meister, ihr aber seib alle Brüber. Auch follt ihr feinen auf Erben Bater nennen; benn Einer ist euer Bater, ber im Sim= mel ift.\*) Der Apostel Paulus erweist im ersten Briefe an die Korinther umständlich, daß wir Christen alle mit einander Glieder seien eines und besselben Leibes, bessen Haupt Christus ist, und schließt mit den Worten: Multa quidem membra, unum autem corpus . . . nun aber sind viele Glieder, aber nur Ein Leib.\*\*) Bor Allem aber ist berjenige mein Nächster, ber in was immer für einer Angelegenheit zu mir kommt und bei mir Hilfe sucht. Als der Heiland einmal von der Nächstenliebe predigte, trat ein Gesetzgelehrter zu ihm und fragte ihn: Wer ist benn mein Nächster? Und Jesus erzählte auf dieses die herrliche Parabel von dem barmherzigen Samaritan: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Bericho und fiel unter bie Räuber. Diefe zogen ihn aus, schlugen ihn wund und gingen hinweg, nachbem sie ihn halb tobt liegen gelassen hatten. Da fügte es fich, daß ein Priefter benfelben Weg hinabzog; und er sah ihn und ging vorüber. Desgleichen auch ein Levit; er kam an ben Ort, fah ihn und ging vorüber. Ein reisender Samaritan aber kam zu ihm, sah ihn und ward von Mitleid gerührt. Er trat zu ihm hin, goß Del und Wein in seine Wunden und verband sie; bann hob er ihn auf sein Lastthier, führte ihn in die Herberge und trug Sorge für ihn. Und jett

and the

<sup>\*)</sup> Matth. 23, 8. 9. — \*\*) 1. Kor. 12, 20.

wendete sich Jesus an den Gesetzelehrten mit der Frage: Welcher von diesen Dreien scheint dir der Nächste von dem gewesen zu sein, der unter die Räuber gefallen war? Jener aber sprach: Der, welcher Barmherzigkeit an ihm gethan hat. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin und thu besgleichen.\*)

Dieses also ist bie Nächstenliebe, und ber Apostel Bau-Ins schilbert sie bes Mähern mit ben Worten: Charitas patiens est, benigna est . . . bie Liebe ist gebulbig, ist gütig — charitas non aemulatur . . . die Liebe beneibet nicht - non agit perperam, non inflatur . . . fie handelt nicht unbescheiben, fie ift nicht aufgeblasen — non est ambitiosa . . . sie ist nicht ehrgeizig — non quaerit quae sua sunt . . . fie ift nicht selbstfüchtig - non irritatur . . . sie läßt fich nicht erbittern - non cogitat malum . . . fie benft nichts Arges - non gaudet super iniquitate ... sie freuet sich nicht ber Ungerechtigfeit - congaudet autem veritati . . . hat aber Freude an ber Wahrheit — omnia suffert . . . sie erträgt Alles - omnia credit . . . sie glaubt Alles - omnia sperat . . . sie hofft Alles - omnia sustinet . . . fie bulbet Alles. \*\*)

Die wahre Nächstenliebe weiß nichts anderes, als daß, wie der nämliche Apostel in dem Eingangs angezosgenen Briefe lehrt, wir der Leib Christi seien und zussammengehörende Glieder unter einander. Sie befolgt demnach fleisig den Rath gemeinschaftlicher Zusammen-

<sup>\*)</sup> Luf. 10, 30-37. - \*\*) 1. Kor. 13, 4-7.

wirfung, welchen Paulus ertheilt, bamit feine Spaltung im Leibe sei, sondern bie Glieber auf gleiche Beise für einander Sorge tragen. Und wenn ein Glied etwas leibet, fo leiben alle Glieber mit; besgleichen wenn ein Glieb verherrlichet wirb, so freuen sich alle Glieber mit.\*) Fassen wir biesen apostolischen Rath in gemeinverständliche Worte: Alle Chriften zusammen bilben ben Leib Chrifti. Jeder von euch ift ein Glied von einer einzelnen Kirche, die wieder ein Glied von der allgemeinen Kirche ist. Reiner ift ber Leib, Jeber nur ein Glieb. Darum erhebe sich Reiner über den Andern; benn Alle sind nothwendig. Reiner halte sich befonderer Gaben wegen für vornehmer; denn gerade die unansehnlichsten Glieder sind zur Erhaltung bes Ganzen die unentbehrlichsten. Diefer Unentbehrlich= feit wegen, die jedes Glied für's Ganze hat, leidet immer bas Ganze, wenn Ein Glied leidet, so wie auch bas Ganze an dem Wohlbefinden des einzelnen Gliedes Theil nimmt. Reiner trachte nach Berrichtungen, die nicht in seiner Bestimmung liegen, sondern Jeder halte sich an der Stelle, die ihm am Leibe angewiesen ist und lebe nicht so fast sich als bem Ganzen.

Und sollten euch, meine Zuhörer! diese Anweisungen des großen Bölkerlehrers die Nächstenliebe noch nicht ge= nug zu verstehen geben, so höret die Worte der ewigen Weisheit, des göttlichen Heilandes selbst, der da in der Bergpredigt sagt: Alles, was ihr wollet, daß euch die Leute thun, das sollt ihr ihnen thun.\*\*) Dies

<sup>\*) 1.</sup> Kor. 12, 25. 26. — \*\*) Matth. 7, 12.

bebeutet: Wir sollen uns in Gedanken an die Stelle des Nächsten setzen und uns fragen, was uns in dieser oder jener üblen Lage erwünschlich wäre. Das sollen wir dem Nächsten thun.

Diliges proximum tuum sicut te ipsum . . . Du follst beinen Nächsten lieben wie bich felbst. Die Liebe zu bir felbst muß bie Richtschnur sein ber Liebe zum Nächsten. Wir müssen in Acht nehmen, wie wir uns verhalten gegen uns felbst, und eben so muffen wir uns verhalten gegen unfern Nächften. Wir muffen ge= benken, was wir, versteht sich mit Recht und Billigkeit, uns felbst verschaffen und bann forgen, bag eben biese Dinge durch unfer Zuthun dem Nebenmenschen zu Theil werben. Wir muffen bie Dienste erwägen, welche wir von Andern erwarten und hierauf mit eben diesen Diensten ben Andern zuvorkommen. Wir müffen die Kränkungen und Beleidigungen ermeffen, wegen welcher wir uns über Andere zu beklagen haben und bann forglich vermeiben, daß in ähnlicher Weise irgend ein Mensch über uns zu klagen Ursache habe. Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Grundriß, nach welchem wir all unser Thun und Lassen gegen ihn einzurichten haben. Wir muffen ihm dieselbe Liebe erweisen, dieselben Dienste leiften, dieselben Gefälligkeiten angebeihen laffen, wie wir sie Binwieder von feiner Seite her gerne faben. Wir müffen ihm Alles thun, was wir wünschen, daß man unter gleichen Umftänden uns thue. Das fagt uns nicht allein bas Evangelium, sondern es liegt schon in ber natürlichen Billigkeit. Nicht nur ist es ein Gesetz ber Gerechtigkeit, sonbern der Ursprung und Anfang aller

Gerechtigkeit. Ober, wenn ihr Andere nicht liebet und ihnen nicht beispringet, wie könnet ihr verlangen, daß sie euch lieben und euch beispringen sollen? Wenn ihr keine Scheu traget, sie zu kränken und zu beleidigen, wie könnt ihr euch unterstehen, zu begehren, daß sie euch nicht kränken und nicht beleidigen? So ist denn ein von Gott gebotenes und von der Natur selbst eingegebenes Gesetz: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und du sollst Alle lieben, Keinen ausgenommen.

Diese Liebe des Nächsten finde ich schon im Alten Testamente, und zwar bei so Bielen, daß ich sie nicht alle namhaft machen kann. Welch ein schönes Beispiel hiebon haben wir an David und Jonathas! Die Seele Jonathas', fagt die heilige Schrift, verband sich mit ber Seele David's, und es liebte ihn Jonathas wie sich selbst.\*) Zum Zeichen bieser Liebe zog ber könig= liche Prinz seinen Rock aus, ja feine ganze Kleibung, und gab sie ber andern Hälfte seines Herzens, bem Da-Und als sein Vater, der König Saul, David aus Mißgunst nach bem Leben strebte, entbeckte biesem Jonathas die gelegten Fallstricke und rieth ihm, vor dem Zorne des Machthabers sich zu verbergen. Und hierauf bot er Alles auf, den König mit David wieder zu ver= söhnen. Noch reiner war die Liebe in dem großen Füh= rer des Ifraelitischen Volkes, in Moses. Dieses Volk war solcher Liebe gar nicht einmal würdig; benn es war das Volk, welches die Gebote des Herrn vielkach und schwer verlette; es war das Bolk, welches fortwährend,

Comple

<sup>\*) 1.</sup> Kön. 18, 1. Kapuzinerpredigten. IV.

fast täglich gegen Gott sündigte und deshalb von ihm beständig mit Plagen gezüchtiget werden mußte; es war das Volk, von welchem Gott selbst sagt, daß er vierzig Jahre wider es erzürnt gewesen, weil es immerdar im Herzen irrte. Nichts besto weniger trug Moses bieses Volt in seinem Schoofe, wie eine Säugamme ihr Pfleg= kind. Einmal machte dieses Volk sich selbst einen Gott, bas goldene Kalb, und betete es kniefällig an. Da re= bete ber Herr zu Moses und sprach: Ich sehe, baß bieg ein hartnäckig Volk ist. Darum lag mich, baß mein Zorn wider sie ergrimme und ich sie vertilge; so will ich bich zum großen Volke machen. Moses aber bat ben Herrn, seinen Gott, und sprach: Herr, warum ergrimmt Dein Zorn wider Dein Bolt, das Du herausgeführt aus bem Lande Egypten mit großer Rraft und mit starker Hand? D daß boch die Egypter nicht fa= gen: Mit List hat er sie herausgeführet, um sie zu töbten auf bem Gebirge und zu vertilgen von ber Erbe. Lag ruhen Deinen Born und fei gnäbig bei ber Bosheit Deines Volkes. — Ober wenn nicht, losche mich aus Deinem Buche, bas Du geschrieben hast.\*) Sehet da, welche innige Liebe der heilige Mann zu seinem Volke trug! Gott versprach ihm nach ber Vertilgung ber Israeliten eine größere und bessere Herrschaft; aber er wollte lieber aus dem Buche bes Lebens gelöscht sein, lieber mit seinem Volke unter= gehen, als es überleben und in Herrlichkeit überleben.

1-170 ch

<sup>\*)</sup> Num. 32, 9. 10. 11. 12 u. 32.

Und wie haben bann erst im Neuen Bunde bie Apostel und Jünger, die Heiligen und Marthrer, die ersten Chriften überhaupt die Nächstenliebe gepflegt! Paulus brückt im Briefe an die Römer in helbenmüthiger Liebe ben Wunsch aus, ewig verworfen und von Christus getrennt zu werben, wenn nur baburch seine Brüber ge= rettet würden. Die Liebe war damals unter ben Gläubigen so groß, daß die Heiben, sie gewahrend, voll der Verwunderung ausriefen: Sehet, wie sie sich unter ein= ander lieben! Als der heilige Pachomius zur Zeit, da er noch heidnischer Soldat war, dieses Feuer der Nächsten= liebe brennen sah, fragte er erstaunt: Was sind das doch für Leute? Man fagte ihm, es seien Christen, und nun bekannte er mit lauter Stimme: Das muß ja wahrhaftig der seligmachende Glaube sein, wo solche Liebe anzutreffen Und ich soll biesen Glauben nicht annehmen?

Aber, ach! wie weit sind wir heutigen Christen von dieser Liebe leider abgewichen; wie weit steht in diesem Puntte unser jetziges Christenthum zurück gegen das alte Christenthum. Ja, die heutigen Christen lieben auch, aber der eine Theil mehr als zu viel, der andere mehr als zu wenig. Da ist ein Bürgermeister oder Ortsvorssteher, welcher über die Maßen seinen Freunden und Ansverwandten zuhält; er hängt sein Gewissen an den Nagel, damit er den Seinigen mit Hintansetzung der Gerechtigsteit Nutzen und Vortheil zuschanze. Dieser liebt mehr als zu viel. Dort ist ein Vater, welcher schindet und schabet und kein Mittel scheut, sei es auch Betrug, um für seine Kinder Reichthümer aufzuspeichern. Dieser liebt mehr als zu viel. Hier sehe ich Einen, der einem mächtigen geists

lichen ober weltlichen Oberhaupte beständig in die Ohren bläst und zu Füßen liegt, um für seinen Better bie erledigte fette Pfründe oder Stelle zu erlangen, obwohl er weiß, daß sein Günftling derselben nicht würdig ist und ungleich Verdienstvollere dadurch unbilliger Weise zurückgebrängt werben. Dieser liebt mehr als zu viel. Ein Anderer liebet einen sterblichen weiblichen Körper und dieser Körper liebet entgegen, und beide vergessen barüber alle Welt um sich herum und richten ihre Gedanken ein= zig und allein auf den geliebten Gegenstand. O wie viele sind unter euch Jünglingen, unter euch Jungfrauen, die keine solche Liebschaft haben. An den Fingern könnte man sie abzählen. Es ist so weit gekommen unter uns Chriften, unter uns Chriften, benen Unschulb und Reufch= heit das höchste Heiligthum sein sollten, daß die jungen Leute beiberlei Geschlechts es förmlich für eine Schande halten, keine Buhlschaft zu haben. Ich sage euch aber, ihr seid weit über die Schranken hinausgegangen, die Christus in dem Gebote aufgestellt: Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr liebet euren sogenannten Schatz mehr als euer Gewiffen, mehr als eure Seele, mehr als euer Heil, mehr als euch felbst, ja mehr als Gott. Und um mit dem Evangelium zu reben: Ihr haffet euch selbst tödtlich, um einander thöricht lieben zu können. Mit einem Worte — ihr liebt mehr als zu viel. Und der andere Theil liebet mehr als zu wenig. Und wer vermag diese zu zählen, auch nur annähernd die Größe ihres Haufens anzugeben? Wie viele Christen gibt es, leiber Gottes, die ben geringeren Bruder niemals mit einem guten Auge ansehen, ihn nicht anders als mit

Verdruß und Unwillen anhören, ihm die Antwort wie ein knurriger Hund zubellen, ihn so betrachten und behandeln als wäre er gar kein Mensch, ihn nicht höher schätzen, als die in den Kehricht geworfenen Lumpen und Scherben. Sie selbst hingegen sind gegen Mißachtung höchst empfindlich; sie selbst soll man beständig anräuchern und auf den Händen tragen, und gerathen bei ber min= besten Vernachlässigung gleich in Harnisch. Und bas soll heißen den Nächsten lieben? den Nächsten lieben wie sich selbst? Wie viele Christen gibt es, leider Gottes, die mit den spitzen Stacheln ihrer Zunge nach Jedermann stechen, der ihnen in den Wurf kommt, sei er geistlich oder weltlich, schuldig oder unschuldig, die aller Leute Thun und Lassen beschnarchen, begeifern, schmähen und schänden, so daß man lieber in eine Mistpfütze fallen möchte, als in ihr loses Maul. Sie selber hingegen wollen nichts bulben, nichts leiben, was ihre Ehre auch nur von Weitem antasten könnte, sie wünschen Allen, die ihnen die Wahrheit fagen möchten, auch die bestgemeinte, den Tod auf den Hals. Und das soll heißen den Nächsten lieben? den Nächsten lieben wie sich selbst? viele Christen gibt es, leider Gottes, welche, um einen Gefallen angegangen, ben sie leicht erweisen könnten, ben Bittsteller rund abweisen, wie viele, deren Dienste man allzeit mit Gold erkaufen muß, wie viele, benen man ein ganzes Huhn geben muß, damit sie uns geben ein Ei. Sie selbst hingegen wollen, daß ihnen Jedermann zu Dienst und Gefallen sein soll, daß man sich eine Ehre baraus mache, allen ihren Wünschen als unterthänigster Anecht auf bem Stühlchen zu sitzen. Und bas foll heißen

ben Nächsten lieben? ben Nächsten lieben wie sich selbst? Wie viele Christen gibt es, leider Gottes, die, wenn die ganze Welt um sie herum verderben und zu Boden stürzen sollte, sich nicht im geringsten davon ansechten lassen, wenn es nur ihnen dabei wohl ergeht, wie viele, die zu dem fremden Unglücke nicht das mindeste Mitseid tragen. Wo sind die, welche des Nächsten Gut so treu und redlich verwalten, wie das eigene, wo jene, welche des Mitsmenschen Nutzen so eifrig suchen, wie den eigenen, wo endlich die, so über eines Andern Glück und Wohlfart sich mit eben dem Herzen freuen, wie über das eigene Glück, die eigene Wohlfart? Und das soll heißen den Nächsten lieben? den Nächsten lieben wie sich selbst?

Freilich, man will bei Jebermann gut angeschrieben fein; man versichert Jebermann ber Liebe und Freund= schaft. Das kostet ja nichts. Man schneibet Komplimente nach rechts und nach links. Man gibt zu verstehen, wie fehr man sich's zur Ehre schätzen würde, der werthen Person irgend einmal einen Dienst leisten zu können. Man macht goldene Versprechungen nach allen Seiten Rommt es aber mit ber Zeit auf ben Ernst an, wird man wirklich um Hilfe angegangen, o, ba ist Niemand zu Hause, ba ist keine Hand offen zu geben, kein Mund zu reden, da ist kein Fuß bereit zu gehen, ja nicht einmal ein Ohr, um die Klagen des Elends nur anzuhören. Der Unglückliche mag waten und schwimmen, wie er kann — wenn Gott nicht hilft, bei seinen christlichen Mitbrüdern findet er keine Hilfe. Bewahre mich ber Himmel, daß ich das Liebe nenne, wenn sich ber Mensch so in sich selbst einhüllt, daß er mit Niemanden

umgehen kann, als eben nur mit sich selbst! Bewahre mich der Himmel, daß ich das Liebe nenne, wenn der Mensch immer nur und ewig nur auf seinen eigenen Nuten adzielt! Bewahre mich der Himmel, daß ich das Liebe nenne, was nur nach dem Kompaß des Gewinnes sich richtet und selbst von seinen besten Freunden sich abstehrt, wenn anderswo ein größerer Vortheil in Aussicht stehrt. Die Liebe, welche Christus uns geboten, weiß von solchen Bendungen und Windungen, von solchen Falschscheiten und Treulosigkeiten nichts. Sie öffnet ihr Herz bereitwillig und aufrichtig dem Nächsten und stellt diesem Alles, was sie hat, zur Verfügung; dagegen versperrt sie es sorglich gegen die Eigenliebe und die Selbstsucht.

Von der christlichen Liebe finde ich bei dem Evangesliften Johannes noch ein besonderes Merkmal. Der Heisland sagt dort: Dieß ist mein Gebot, daß ihr euch einander liebet, wie ich euch geliebt habe.\*) Dasdurch gibt er uns zu verstehen, daß wir nach seinem heisligsten Beispiele unsere Liebe vor Allem auf das Seelensheil des Nächsten richten sollen. Ihr wisset, was Christus gethan hat, damit er uns von der Hölle erlösen und auf ewig glücklich machen könne. Er hat uns zu Liebe Armuth und Schmach, Mißhandlung und Bunden erlitten und ist zuletzt uns zu Liebe am Kreuze gestorben. Wenn ich nun, meine christlichen Zuhörer! lehren sollte, ihr müßtet das Gleiche thun, ihr müßtet sogar das Leben lassen, damit eure Hausfrauen und Kinder, eure Freunde und Nachbarn, ja selbst eure Feinde und Widersacher

L-could

<sup>\*) 30</sup>h. 13, 34.

burch euren Tob zur ewigen Seligkeit gebracht würden; wenn ich euch ben Ausspruch des heiligen Johannes zur Befolgung vorhalten sollte: Et nos debemus pro fratribus animas ponere . . . auch wir sollen für bie Brüber bas Leben laffen\*) — faget, wie würdet ihr wohl dieses mein Verlangen aufnehmen, mit welchen Augen würdet ihr mich ansehen! Ich thue es aber nicht. und barum nicht, weil ich von vorne herein weiß, daß euer christlicher Eifer nicht so groß ist, daß ihr euch für eure Feinde und Widersacher ausopfern wolltet, auch nicht einmal so groß, um solches für eure nächsten Freunde und Verwandten, für eure Weiber und Kinder zu thun. D Liebe, o Eifer für das Seelenheil des Nächsten, wohin hast du dich verloren? Nichts ist von dir mehr übrig, als der leere Name. Man sieht im eigenen Hause die Sünde und das Laster umgehen, weist ihnen aber nicht die Thüre. Man weiß, daß dieser und jene des Nachts heimliche Zusammenkünfte halten, wobei sie gewiß nicht den Rosenkranz abbeten, legt ihnen aber nichts in den Weg. Man hört die Dienstboten Flüche und Lästerworte ausstoßen, stellt aber den Unfug nicht ab. Man speit ben Kindern von Jugend auf Groll und Haß gegen gewisse Personen ein, die man nicht leiden kann; man erzieht und unterrichtet sie allein für die Welt, damit sie in berselben einmal ihr Glück machen können, und benkt nicht baran, sie für den Himmel vorzubereiten. Alles ist heut zu Tage darauf abgesehen, daß die Seele des Näch. sten falle und zu Grunde gehe. Und wo zeigt sich Einer,

<sup>\*) 1. 30</sup>h. 3, 16.

ber als Retter auftreten möchte? Vor Zeiten mußten bie Chriften vor ben heidnischen Tyrannen zittern, die ihnen die Seele aus dem Leibe reißen wollten; gegenwärtig aber muß ein frommer Christ seine Mitchristen in ber Gemeinde fürchten, weil alle seine Seele in's Ber= berben zu stürzen suchen. Will er seine Unschuld und bas gute Gewissen erhalten, so muß er ihre Gesellschaft fliehen, benn er kann ohne Gefahr zu sündigen keine Stunde lang bei ihnen sein. Er hört von ihnen nichts als unfläthige oder frevelhafte und gotteslästerliche Reben, und in allen Winkeln lauert die Verführung auf ihn. Und wo sind benn jene driftlichen Mitbrüder, die ben Wankenden stützen und ben Gefallenen aufrichten? So scheinen bie Zeiten gekommen zu fein, von benen Jesus vorgefagt, die Zeiten, wo in Bieler Herzen die Liebe erkaltet sein wirb.

Und was sind inzwischen, seit diese Liebe im Erlöschen begriffen ist, was sind im Dunkel der Lieblosigkeit,
welches die Welt gleichwohl Aufklärung zu nennen beliebt,
was sind da für Saaten ausgegangen? Sittenlosigkeit,
Glaubenslosigkeit, Spaltung und Zwietracht aller Orten,
Empörung und Umsturz. Es ist, als wenn die heutige Menschheit sich selbst vernichten wollte, so wüthen Alle
gegen einander in ewigem Zank und Hader, so ist auf
dem ganzen Erdballe, wo Christen leben, entbrannt der
Krieg Aller gegen Alle. Dahin ist es schon gekommen,
daß die Heiden mit Verachtung und Abschen auf uns
herüber sehen, daß der Name "Christ" bei ihnen zum
Schimpsworte geworden ist. Wenn ihr das nicht glauben
wollet, so leset die Verichte der Missionäre, wie sie aus ben heidnischen Kändern bei uns einlaufen, und ihr werdet da eure Wunder sehen. Und wenn wir schon bei den Heiden so übel angeschrieben stehen, wie erst bei dem Stifter unserer göttlichen Religion, bei Jesus Christus! Ach, daran will ich gar nicht denken, weit weniger etwas davon sagen. Wie sehr doch gehen wir Thoren uns selbst im Lichte um, welch unermeßlichen Schaden sügen wir uns selbst bei, damit, daß wir die Pflichten der Nächsten-liebe verabsäumen und hintansetzen, jener Liebe, die, wenn gepflegt, so großen Nutzen, so ungemeine Bortheile für uns im Gesolge haben würde!

Ja, die wahre Liebe ist von großem Nutzen, von ungemeinem Vortheile für die Menschheit. Die wahre Liebe ist jene innige Verbindung zwischen Zweien ober Mehreren, welche aus Zweien oder Mehreren Eines macht. Zwei Herzen und Ein Schlag, kann man ba mit Fug sagen. Die wahre Liebe verknüpft die Herzen der Liebenden so enge, daß eines in das andere sich gänzlich hineinlebt. Als Sishgambis, die Mutter des Perserkönigs Darius, in ihrer Gefangenschaft zum ersten Male von Alexander dem Großen, bem Besieger ihres Sohnes, befucht wurde, fah sie ben ihm zur Seite gehenden Bephästion, seinen Busenfreund, für ben König selbst an und warf sich diesem zu Füßen. Die Umstehenden klärten sie über das Versehen auf; Alexander aber sprach die benk. würdigen Worte: Liebe Mutter, du hast dich nicht geirrt; benn auch dieser ist Alexander. So sehr hatte die Liebe

ihn mit seinem Freunde vereiniget, daß er diesen für sein zweites Ich, ja für sich selbst erkannte.

Wenn die Nächstenliebe in der Christenheit berart, wie sie sein sollte, beobachtet würde, o, welch ein ganz anderes, welch ein schöneres und tröstlicheres Aussehen würde diese Christenheit alsbald gewinnen. So zahlreich sie ist und so sehr zerstreut in alle Theile der Welt, würde sie zusammen boch nur Ein Haus, Eine Familie bilben, wo Bater und Mutter, Söhne und Töchter in höchster Liebe und Zufriedenheit mit einander lebten. Die dirist= liche Gemeinde würde ein feliger Verein von friedlieben. den, einigen, gefälligen und dienstbeflissenen Menschen sein — ein Himmelreich auf dieser Erde. Geiz und Habsucht dürften sich nicht blicken lassen, weil bas Zusammenscharren der zeitlichen Güter in einer Hand verpönt wäre und jeder Chrift für ben Bedarf seines Mitmenschen eben so sorgen mußte, wie für ben eigenen. Rein Bank, kein Streit würde laut werden, nicht einmal ein strafendes Wort, weil Jeder nach Kräften sich befleißen müßte, seine. Pflicht und Schuldigkeit zu thun, und daher die Rüge überflüssig wäre. Die von geringen Eltern Geborenen würden sich ihres Herkommens nicht zu schämen brauchen, weil sie von allen Andern, selbst den Höchstgestellten, als wahrhafte Brüder angesehen, geschätzt, geliebt und geach= tet werden müßten. Die Begierden bes unersättlichen Hochmuthes würden von der Liebe gefesselt darnieder gehalten sein. Die Schwachen, tie Kränklichen, die Krüppelhaften dürften nicht um ihre Lebsucht in Kummer sein, weil die Hände der Kräftigen und Gesunden in edlem Wetteifer für sie arbeiten und schaffen würden. Alle

Gerichtsstuben wären gesperrt und ber Name Abvokat würde gar nicht gehört werden, sintemal Niemanden einfiele, Unrecht zu thun ober wohl gar ein Berbrechen zu begehen. Die Großen würden ihr Ansehen nicht mißbrauchen, um die Kleinen zu unterbrücken, die Starken ben Schwachen den Arm bieten, bie Reichen ben Armen mit freigebiger Hand Wohlthaten spenden. Die geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, statt über die Grenzen ihrer Befugnisse mit einander zu habern, würden getreulich zu= sammenwirken, Religion und Sittlichkeit, Recht und Wohl= fart zu fördern. In ber ganzen Chriftenheit wäre nir= gends Migtrauen, nirgends Berbacht, nirgends Feinbschaft, nirgends Verfolgung, nirgends Eigennutz, nirgends Falschheit, nirgends Betrug, nirgends Diebstahl zu sehen. An keinem Orte würde man flagen hören weber über eine Ungerechtigkeit, noch über eine Schmach, noch über eine andere von den Mitmenschen erlittene Unbilde. Sobald einem Gliebe ber großen Gemeinschaft etwas abginge, würde die ganze Christenheit zusammenstehen, freiwillig und ungebeten, ihm das Fehlende zu verschaffen. Wäre ich nackt, würde man mich kleiben; wäre ich frank, würde man mich heilen; wäre ich betrübt, würde man mich tresten; wäre ich in Zweifeln, würde man mir mit Rath und Belehrung beispringen. Rurz ber Einzelne würde für das Ganze, und das Ganze für den Einzelnen einstehen und Jeder beflissen sein, das zeitliche und ewige Wohlergehen seines Mitbruders herbeizuführen. Ein folches Aussehen hätte die Christenheit, wenn die Nächsten= liebe im Sinne unseres göttlichen Lehrers gepflegt würde. Schabe nur, daß bieser schöne Traum nicht Wirklichkeit

ist, daß er nur ein Gebilde der Phantasie ist, das vor meinen Augen wie Nebel zerfließt, sobald ich meinen Blick auf die Christen werfe, wie sie in Wahrheit sind.

Leider, leider, daß die dristliche Liebe in der Chris stenheit nie ganz eingebürgert werden will. Die Gemüther sind zerfahren, gehen weit auseinander, und sie wieder zusammenzubringen und zu vereinigen liegt nicht in unse= rer Gewalt. Es ist ein Werk, bas unsere Kräfte weit übersteigt, und eine Chriftenheit, wie sie mir die Gin= bilbungsfraft eben vorgezaubert hat, eine Christenheit vollkommen Eines in der Liebe, werden wir kaum zu fehen bekommen, und lebten wir bis zum Untergange ber Aber etwas kannst bu, o Christ! Du kannst für beine Person lieben, wenn auch alle Andern nicht lieben; bu kannst innig lieben, Alle lieben, und auch bas schon wird für bich von unfäglichem Vortheile fein. Denn Gott hat ein großes Wohlgefallen baran, wenn bu sein Geschöpf liebest, bas Werk seiner Hände, welches er so kunstreich gebildet und aus besonderer Gnade dem Christenthume einverleibt hat. Du haft vielleicht öfters schon bemerkt, wie die großen Herren es gerne sehen, wenn man sie in ihren Dienern, ja sogar in ihrem Gepränge und Wappenschilde ehrt. Das sind Eitelkeiten vielleicht, lächerliche Schwachheiten. Aber Gott hat gegründetere Ursachen, es wohlgefällig aufzunehmen, wenn du deinen Mitmenschen liebest und ehrest, benn bu liebest und ehrest in ihm sein Cbenbild — sein Ebenbild, bessentwillen er alle übrigen Rreaturen erschaffen, bessentwillen er vom Himmel herabgestiegen und einen sterblichen Leib angenommen, bessentwillen er einem schmählichen und schmerzlichen Tobe sich

überliefert hat. Sage nicht, dieser bein Nächster sei ein leichtfertiger, armseliger, nichtswerther Patron, er habe weber Wit noch Verstand, weder Tugend noch eine anbere liebenswürdige Eigenschaft; benn wiffe, daß Gott ihn bennoch liebe, ihn innig liebe und daß er allein haffe nicht ihn — sondern nur seine Bosheit. Mancher Mensch geht mit Gott, seinem Herrn, um, wie mit dir ober beines Gleichen; er beleidiget ihn, er verunehret ihn, er verachtet ihn, und bennoch liebt ihn Gott. Er mag ein Sünder und Bösewicht sein, so groß als er will, so ist Gott an ihm boch nichts widerlich, als die Sünde. Alle Vernachlässigungen, aller Undank, alle Unbilden vermögen Gott nicht bahin zu bringen, daß er ben Menschen nicht liebe; ja, er liebt ihn bei allem dem in solchem Grade, daß er ihn aller Orten auffucht, ihm nachgeht und sogar für ihn sich noch einmal an's Kreuz schlagen ließe, wenn dieß vonnöthen wäre. Erkenne also, wie leicht du Gott das Herz abgewinnen kannst, wenn du den Menschen liebst, ben er so innig und zärtlich liebt.

Einen vielsagenden Ausspruch that einmal ein Schriftsgelehrter in Gegenwart Jesu, indem er sprach: Den Rächsten soll man lieben wie sich selbst; das ist mehr als alle Brandopfer und andere Opfer. Und der Heiland sehend, daß der Mann weise geredet hatte, sagte zu ihm: Du bist nicht ferne vom Reiche Gotstes.\*) Hieher gehöret auch die Stelle im Evangelium des Matthäus, wo Christus spricht: Ich will Barmsherzigkeit und nicht Opfer.\*\*) Diese Worte heißen

- Cough

<sup>\*)</sup> Mark. 12, 33. 34. — \*\*) Matth. 9, 13.

nach dem hebräischen Sprachgebrauche: Ich ziehe bie Werke der Menschenliebe bem bloß äußerlichen Gottes= dienste vor. Bersuchet es einmal meine Zuhörer, und bringet Gott ber Reihe nach jene Opfer bar, die nach eurer Meinung ihm höchst wohlgefällig sein müssen. Gehet heraus aus euren Stühlen und tretet hin zum Hoch= altare dieser Kirche, und an den Stufen besselben lege ber Erste nieder seine häufigen Gebete und Andachtsübungen, ber Zweite sein strenges Fasten, bas ihm ben ganzen Körper ausgemergelt hat, ber Dritte die scharfe Geißel, die von seinem Blute geröthet ist, der Vierte die Kirchen und Altäre, die er zur Ehre Gottes errichtet hat, der Fünfte wieder etwas Höheres und so fort in unendlicher Stufenfolge — bennoch werden die Worte des Schrift= gelehrten siegreich durchschlageu: Den Nächsten lieben wie sich felbst, ist mehr als alle Brandopfer und andere Opfer. Und der Heiland wird diesen Ausspruch immer und ewig gutheißen und sagen: Du bist nicht ferne vom Reiche Gottes . . . non es longe a regno Dei.

Einen weiteren Vortheil aus der Nächstenliebe zu zieshen, lehrt uns der Apostel Petrus in seinem ersten Briese, wo er schreibt: Vor Allem aber liebet euch stets unter einander; denn die Liebe bedeckt die Menge der Sünden.\*) Gewiß ein überaus großer Nuten, den wir von der Liebe haben, wenn sie bei Gott unsere Fehsler zudeckt, wenn sie gleichsam einen Mantel über unsere Gebrechen wirft, daß Gott in dieser Hülle uns wieder

<sup>\*) 1.</sup> Petr. 4, 8.

mit Wohlgefallen ansehen kann. Ober beutlicher gesprochen: Die Liebe zum Nächsten bedeckt unsere Sünden — will so viel heißen, als: Die Liebe zum Nächsten versöhnt uns mit Gott. Die Liebe zum Nächsten entspringt aus der Liebe zu Gott, und wie diese tilgt sie alle Sünden und macht den Menschen rein und heilig. Wie berjenige, welcher den Nächsten, das edelste Geschöpf, das wahrshafte Ebenbild Gottes, haffet, sich selbst den gerechten Zorn des Himmels auf den Hals ladet: eben so bringt sich die Liebe, die Gnade, die Freundschaft Gottes zuswegen derjenige, so da seinen Nächsten liebet.

Jetzt verstehe ich erst, warum der heilige Johannes nicht aufhörte von der Liebe zu predigen, und in seinen alten Tagen endlich gar nichts mehr predigte, als die Liebe. Als er mit den Jahren so schwach geworden war, daß ihn seine Jünger auf den Armen in die Kirche tragen mußten und seine ermattete Bruft längere Reben nicht mehr auszudauern vermochte, sagte er nichts weiter als: Filioli, diligite invicem . . . meine Kindlein, liebet einander! Einstmals befragt, warum er immerbar einen und benselben Spruch vorbringe, gab er zur Antwort: Es ist ein Gebot unseres Herrn und Meisters, und wenn ihr dieses thut, so ist Alles wohl gethan. Der heilige Augustin sagt basselbe mit kurzen Worten: Ama et fac, quod vis . . . liebe und thue bann, was du willst. Wie sehr ist demnach zu bedauern, daß diese Liebe, diese so vortheilhafte und nuthringende Liebe, unter den Menschen so wenig angetroffen wird. Man liebt zwar, aber nicht auf die rechte. Weise; benn, wie ich heute schon gesagt habe: Die eine Hälfte ber Christenheit liebt mehr als zu

viel, und die andere Hälfte liebt mehr als zu wenig. Wobleibt nun da die wahre, von Gott vorgeschriebene Liebe zum Nächsten?

Aber da möchten wohl einige von euch einwenden: Wie geschieht uns benn? Man hört boch unter uns Chri= sten so viel singen und sagen von der Liebe; und wenn wir Umschau halten, so sehen wir mit eigenen Augen gar Viele, die sich recht herzlich lieb haben. Und boch wirft uns der Pretiger Mangel an Liebe vor! Ich frage ba= gegen: Wer sind benn diese vielen Liebenden, welche ihr wahrnehmet? wie machen sie es? wie ist ihre sogenannte Liebe beschaffen? Meine Werthesten, ich fürchte, ihr seid mit eurer Liebe auf dem Holzwege. Was ihr als solche ansehet und mir entgegenhaltet, das ist nicht die wahre christliche Liebe; eure angebliche Liebe ist vielmehr um kein Haar besser, als die der Juden, Türken und Heiden, ja sogar der unvernünftigen Thiere. Es ist wahr, die Bäter und Mütter lieben ihre Kinder; aber auch die Thiere lieben ihre Jungen, selbst die reißenden, die Bären, die Tiger, die Leoparden. Es ist mahr, viele Männer lieben ihre Weiber; aber auch der Löwe liebt seine Löwin und der Wolf seine Wölfin. Es ist wahr, viele Christen lie= ben ihres Gleichen und gesellen sich gern zusammen mit benen, welche ihrem Sinne und Geschmacke anstehen; aber auch die Krähe gesellt sich zu den Krähen und viele an= bere Thiere leben in Gemeinschaft mit ihres Gleichen und laufen, fliegen und schwimmen mit diefen luftig herum. Es lieben viele von euch einander wegen ber guten Dienste, die sie sich gegenseitig geleistet haben. Aber wie theuer kommt manchem diese Liebe zu stehen! Wie macht sie ihm Rapuzinerpredigten. IV. 6

ben Kopf so wirr vom Nachsinnen, das Herz so schwer von Sorgen, die Hände und Küße so müde vom Arbeiten und Laufen! Denn wegen geringer, müheloser Dienste lieben diese Leute einander nicht; da muß schon Großes gethan und Bichtiges vollführt und saurer Schweiß verzgossen worden sein. Dem unvernünstigen Thiere braucht man lange nicht so viel Liebes und Gutes zu erweisen; ein Geringes genügt, um es seinem Herrn anhänglich zu machen, und wenn dieß die wahre Liebe wäre, so müßte Gott — der Himmel verzeihe mir, daß ich so rede — auch das Thier mit einem Paradiese belohnen. Nein, die wahre Liebe muß nach einem übernatürlichen Ziel und Ende gerichtet sein; der Nächste muß einzig wegen Gott geliebt werden.

Andere werfen mir zu ihrer Beschönigung ein: Es thue ihnen leid, daß sie von Natur nicht anders beschaffen seien, daß sie ein härteres und unempfindlicheres Herz befäßen, welches nicht lieben könne. Diesen gebe ich zur Antwort: Gegen euch selbst seid ihr über die Maßen gelind und weichherzig; wie kommt es denn, daß ihr nur gegen euren Nächsten hart und rauh seid? Entweder seid ihr von Natur streng ober gütig. Seib ihr von Natur gütig, ei, warum seib ihr es gegen ben Nebenmenschen nicht eben sowohl, wie gegen euch selbst? Gott befiehlt ja ausdrücklich: Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst. Seid ihr von Natur streng, ei, warum seid ihr es gegen euch selbst nicht eben sowohl, wie gegen Andere? Ja, wenn ihr das wäret, wenn ihr ftreng gegen euch felbst wäret, bann könnte man auch eure rauhen und unfreund= lichen Manieren in Gebuld hingehen lassen. Aber ihr schonet

und hätschelt euch selbst in allen Dingen, während ihr gegen Andere keine Schonung und Nachsicht kennet; und das ist unerträglich. Ihr wollet, daß man euretwegen keine Mühe und Beschwerde achte; ihr aber nehmet für Andere nicht die geringste Last auf euch. Ihr verlanget, daß man von eurer üblen Laune alle mögliche Schmach und Kränkung ertrage; ihr aber leibet von Andern nicht den leisesten Hauch eines Unglimpfes. Ihr sehet es gerne, daß man euch auf den Händen trage; ihr aber wollet jedermann unter den Füßen haben und den Leuten auf den Köpfen herumgehen. Mein, wie reimt sich benn das zusammen! Ach, meine christlichen Zuhörer! schauet boch in eure Herzen hinein und erforschet bei euch selbst, was, wie und warum ihr bisher geliebt habet. Ich wette Hundert gegen Eins, gar manche von euch werden bei dieser Selbstprüfung finden, zu ihrem Schrecken finden, daß sie schon breißig und vierzig und fünfzig und noch mehr Jahre alt geworden sind, ohne jemals erkannt zu haben die wahre Lieke, die von Gott gebotene Nächsten= liebe.

D Liebe, du Königin der Tugenden, wie haben wir dich bislang so gar nicht königlich gehalten! Du hast uns dienen müssen als gemeine Magd, unsere sinnlichen Neigungen und Begierden zu befriedigen und damit wider deinen Willen uns die Hölle statt des Himmels zu erwerben. O göttliches Gesetz, wie wenig haben wir an dich gedacht, wie wenig dich verstanden! Wohin uns der Tried der Natur gezogen, dahin sind wir gegangen und meinten dabei thörichter Weise, das sei der Ing der Liebe. O Jesus, Jesus! wie werden wir einstens bestehen vor

Supposito

beinem Richterstuhle, der du uns als Hauptgebot eingeschärft, daß wir einander lieben sollen? Wehe uns, die wir bein Leben voller Liebe und beinen Tod aus Liebe als leuchtendes Beispiel vor Augen hatten und diesem Beispiele noch nicht nachfolgten! Wir haben zu befürchten, daß der Ausspruch des heiligen Bernhard an uns erfüllet werbe: "Perire necesse est hominem, qui charitatem non habet ... ber Mensch, welcher die Liebe nicht hat, muß nothwendig zu Grunde gehen." Gleichwie wir ohne die Liebe auf dieser Welt keine Ruhe haben, und bas Leben in lauter Widerwärtigkeiten verbrießlich und unlustig hingeht, also ist auch bort in der Ewigkeit ohne die Liebe kein Seil und keine Seligkeit zu erwarten. Möge man noch so zurückgezogen und enthaltsam leben, möge man noch so viel beten, fasten und sich kasteien — wenn die Liebe zum Nächsten fehlt, so fehlt Alles, was wir zum Eingange in's Himmelreich nöthig haben. Perire necesse est hominem, qui charitatem non habet. Darum sehe jeder bei Zeiten sich vor, daß er den wahren Himmelsschlüssel, die Liebe, zu Handen habe.

Das Gebot Gottes ist ergangen; kein Einziger von uns Christen ist hievon ausgenommen. Einem jeden hat der höchste Gesetzgeber gesagt: Haec mando vodis, ut diligatis invicem . . . das besehle ich euch, daß ihr euch einander liebet. Die wahre Beschaffenheit dieser Liebe haben meine Zuhörer aus dem ersten Theile des heutigen Bortrages entnehmen können, und im zweiten Theile habe ich ihnen, wie ich glaube, den Bortheil und Nuzen derselben einsenchtend genug dargelegt. So schließe ich nun mit den Worten des heiligen Johannes, welche

er im britten Kapitel ber Offenbarung an den Bischof von Laodicea richtet: Ich rathe bir, von mir Gold zu kaufen, bas im Feuer geläutert ift, bamit bu reich werdest.\*) Aber nicht an mich, meine Lieben! wendet euch, dieses Gold zu kaufen — ich habe es selber nicht — sonbern an die Patrone des heutigen Festtages, die heiligen Apostel Simon und Judas. O wie feurig flammte in diesen Männern die Liebe zum Nächsten und trieb sie an, die Lehre des Heils nach den fernsten Län= dern des Morgenlandes zu tragen. Um den von der Finsterniß umnachteten Heiben bas Licht ber ewigen Wahr= heit zu bringen, durchwanderten sie Eghpten, Mesopotamien, Persien und Indien und scheuten weder Drangfal noch Gefahr, bis sie endlich unter ben Händen der erbitterten Götzendiener ben Martertod erlitten. Das heiße ich brennende Nächstenliebe und diese suchet von Gott durch die mächtige Fürbitte der genannten Heiligen zu erlangen, und damit werdet ihr euch nicht nur bas Him= melreich, sondern eine der höchsten Stufen in demselben erkaufen können. Amen.

b 200

<sup>\*)</sup> Offenb. 3, 18.

# Am Festtage Aller Heiligen.

## Borfpruch.

Freuet euch und frohlocket; benn euer Lohn ist groß im Himmel. Matth. 5, 12.

#### Inhalt.

Zuerst die Arbeit, hernach ber Lohn.

Dii laboribus omnia vendunt, lautet ein alter lasteinischer Spruch . . . die Götter verkausen Alles um die Arbeit. Wer Hand anlegen und arbeiten mag, der kann von ihnen erlangen, was immer er haben will. Dahin zielten die Römer, als sie vor den Tempel der Ehren den Tempel der Arbeit hindauten, und zwar so, daß Niemand zu dem Tempel der Ehren gelangen konnte, er hätte denn zuvor den Tempel der Arbeit seiner ganzen Länge nach durchschritten. Hiemit wollten sie den Bürgern andeuten, wer Ehren verlange, misse sie erst durch saure Mühe und Arbeit verdient haben.

Zu einer großen Ehre, ja zu dem Gipfel aller Chren, ladet uns heute unser Herr und Heiland Jesus Christus mit den Worten ein: Gaudete et exultate; quoniam merces vestra copiosa est in coelis . . . freuet

euch und frohlocket; benn euer Lohn ift groß im Himmel. Damit bietet er Jedem aus uns sein ewiges Reich an. Aber gewiß ist, daß dieses nur durch Mühe und Arbeit erlangt werben kann. Chriftus nennt, was uns im Himmel erwartet, Belohnung — merces. Der Lohn aber folgt erft auf die Arbeit, auf das Berdienst. Wenn Jakob, wie wir in ben Schriften bes Alten Testamentes lesen, vierzehn ganze Jahre hinter einander dem Laban bienen und in dieser langen Zeit von Regen und Wind, von Hitze und Kälte, im Kampfe mit wilden Thie= ren und räuberischen Menschen tausenberlei Ungemach erleiden mußte: wie könnte Jemand sich einbilden wollen, der ewigen Seligkeit habhaft zu werden ohne voranges gangene, solchem Lohne entsprechende Mühe und Arbeit? Erlangt man den Himmel mit ben Händen im Sacke? mit Faullenzen und Nichtsthun? Nun und nimmermehr! Erst muß geschehen die Arbeit, und hernach wird folgen der Lohn. Diesen bewährten Ausspruch wollen wir heute des Nähern zergliedern.

Also zuerst die Arbeit! — So oft bei den Römern zur Zeit, da sie noch der guten alten Sitte anhingen und die wahre Bürgertugend schätzten — so oft bei den Römern, sage ich, Einer um ein Ehrenamt sich bewarb, mußte er vor allen Dingen die Innenseite seiner Hände vorweisen. Fand man diese schön glatt, zart und weich, wie bei unsern heutigen Modeherrchen, so ward der Klient ohne Weiteres als unwürdig zurückgewiesen; waren aber die Hände rauh, waren sie von harter Arbeit voll der Schwielen und Schrunden, so hatte der Mann gewonne-

nes Spiel. Das, hieß es, bas ist ein fleißiger, arbeitsfamer Mann; ber muß hervorgezogen und auf den Leuchster gestellt werden. Eben so ergeht es uns Allen, wenn wir nach dem Tode einstens an die Pforte des Himmels klopfen und Einlaß begehren. Können wir eine erklecksliche Portion von Arbeiten und Verdiensten borweisen, nun gut! so wird uns aufgethan; wo nicht, so heißt es: Fort mit dir, du fauler, nichtswerther Knecht! für dich und beines Gleichen ist hier kein Platz.

Im vierten Buche der Könige im zehnten Kapitel steht geschrieben: Und als er [ber König Jehu] von da weggezogen war, traf er Jonadab, ben Sohn Rechabs, ber ihm begegnete, und fegnete ihn und sprach zu ihm: Ist bein Berg auch aufrichtig. wie mein Herz mit beinem Herzen? Und Jonabab sprach: Es ist's. Wenn's ist, sagte er, so gib mir beine Hand. Und er gab ihm seine Hand. Er aber hob ihn zu sich in ben Wagen.\*) Sehet, da haben wir ein schönes Vorbild von dem, was mit bem Könige ber Könige und uns Christen vorgeht. Wir Alle verlangen nach unserem Ableben von Gott in feine Glorie aufgenommen zu werden und erheben beshalb täglich mehr als einmal unsere Hände und bitten und rufen: Adveniat regnum tuum . . . zukomme uns bein Reich. Und Gott sagt barauf: Da manum tuam . . . reiche mir beine Hand! Laß sehen, was du für die Glorie, welche du begehrst, bisher gearbeitet hast. Qui vicerit, dabo ei sedere in throno meo . . . Wer überwindet,

<sup>\*) 4.</sup> Kön. 10, 15.

dem will ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen.\*) Wer da überwindet alle auf dem Wege zum Himmel ihm aufstoßenden Hindernisse und Beschwerslichkeiten, wer da sich unermüdet durchkämpft durch alle Mühen und Arbeiten des Erdenlebens, dem werde ich einen Platz einräumen auf meinem Throne.

Dag der Himmel nur durch Arbeit, burch schwere Arbeit gewonnen werden kann, deuten schon die verschiebenen Benennungen an, welche ihm in ben Gleichnissen der Heiligen Schrift gegeben werden. So wird er im ersten Briefe des Apostels Paulus an die Korinther als Preis für die in der Rennbahn Laufenden aufgestellt, und wenn wir diesen Preis erringen wollen, müssen wir die Füße rühren und den Lauf ununterbrochen fortsetzen. Der Apostes Petrus nennt ihn die Krone der unsterblichen Freuden, und diese zu erringen wird erheischt, daß wir die Waffen anthun und tapfer kämpfen. Bei bem Evan= gelisten Matthäus wird ber Himmel genannt bes ewigen Glückes Wohnung, wozu wir aber nur auf einem schma= Pfade und durch ein enges Pförtlein eingehen können; deshalb müssen wir unsere Schritte vorsichtig setzen, um nicht zu fallen auf dem schmalen Wege, und dürfen uns nicht mit vielem irdischen Ballaste bepacken, wenn wir durch das enge Pförtlein schlüpfen wollen. In der Offen= barung bes heiligen Johannes wird ber Himmel einem hoch gelegenen Schlosse, einer festen Burg verglichen, verwahrt mit Thürmen und Thoren, und diesen Platz belagern gar Viele, aber Wenige nehmen ihn ein; benn

5-000

<sup>\*)</sup> Offenb. 3, 21.

die Eroberung gelingt nimmermehr benjenigen, welche bie Wälle und Mauern aus ber Ferne nur mit matten Kugeln, b. h. mit leeren Begierben und eitlen Bünschen beschießen, sondern nur denen, so einen Anlauf nach dem andern wagen und Sturm auf Sturm folgen lassen. Doch was braucht es vieler Worte. Sagt ja Christus ber Herr felbst: Regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud . . . das Himmelreich leibet Gewalt, und die Gewalt brauchen, reißen es an sich.\*) Und eben barum hat der Heiland seine nahen Ber= wandten, die Apostel Jakobus und Johannes, so streng abgewiesen, als sie verlangten, in seinem Reiche zunächst an seiner Seite sitzen zu dürfen, einer zur Linfen, der Andere zur Rechten, — als sie dieses verlang= ten zu einer Zeit, wo sie noch wenig für den Himmel gethan hatten. Ihr wisset nicht, was ihr begeh= ret, sagte er zu ihnen, "damit wir," legt Papst Leo der Große diese Stelle aus, — "damit wir wüßten, der Glorie müsse die Mühe und Arbeit vorangehen. Also zuerst die Arbeit!

Dieses haben zur Genüge ersahren alle Auserwählsten, die bislang in den Himmel eingegangen sind, und Christus, der Sohn Gottes, selber. Moses dat eines Tages den Herrn, wie wir im dreiunddreißigsten Kapitel des Buches Erodus lesen, und sprach: Zeige mir dein Angesicht. Gott aber erwiderte: Du wirst meinen Rücken sehen, aber mein Angesicht wirst du nichtsehen.\*\*) Was ist das? was soll das heißen? Hier liegt

<sup>\*)</sup> Matth. 11, 12. — \*\*) Erob. 33.

ein großes Geheimniß zu Grunde, fagen die heiligen Bater Gregor von Nhssa und Bernhardus. Gott hat ein Angesicht, und zwar ein so wundervoll schönes Angesicht, daß bessen Anschauung allein ben Auserwählten ben Him= mel zum Himmel macht und sie sich nicht genug baran ersättigen können. Doch nur ben Bürgern bes Himmels ist dieser Anblick vorbehalten, und kein Mensch kann bessen genießen, i lange er auf Erden lebt. Darum konnte auch Moses das Angesicht Gottes nicht schauen. Aber ber Rücken? was ist bamit gemeint? Die Schrift= kundigen verstehen barunter die Gottheit in ihrer mensch= lichen Erscheinung, in der Person Jesu Christi, und Gott zeigte bemnach bem Moses in bieser sinnbilblichen Gestalt die kommenden Erbarmungen Jesu Christi. Aber, ach, wie mußte erst bieser Ruden mit Ruthen gestrichen, von Geißeln zerfleischt, von Blut überronnen, unter ber Last des schweren Kreuzes gekrümmt werben, ehe ber Sohn wieder seinen Platz im Himmel zur Rechten des Vaters einnehmen konnte! Nonne oportuit pati Christum et ita intrare in gloriam suam? fagte ber Heiland selbst zu ben Jüngern von Emmaus . . . mußte nicht Chris stus bieses leiben und so in feine Herrlichkeit eingehen?\*) Diese Herrlichkeit ist kein Ding, bas man zufällig auf der Gasse findet; nein, Jesus felber mußte sie mit Gut und Blut, Leib und Leben fauer erringen, Er mußte zuvor alle Bitterkeiten der Armuth kosten, ehe er zum Besitze ber Schätze bes Himmels gelangte; er mußte erst in seinen Händen das verächtliche Moos=

<sup>\*)</sup> Lut. 24, 26.

rohr, auf seinen Schultern als verspotteter Afterkönig einen zerlumpten Soldatenmantel, auf seinem Haupte die stachliche Dornenkrone tragen, bevor ihm der königliche Purpur, der allmächtige Zepter, die ewige Krone des himmlischen Reiches zu Theil ward. Zwei grausame und gewaltige Feinde, den Tod und den Teufel, mußte er aus dem Felde schlagen, mit seinem Blute die verschlossenen Pforten des Himmels aufsprengen, sterben, und zwar eines schmachvollen und schimpflichen Todes, ehe er auf den Thron der Herrlichkeit erhöhet ward.

Aus der Spistel des heutigen Festtages ist zu ersehen, wie Gott dem heiligen Johannes die Schaar der Auser= wählten zeigte. Nach biesem sah ich, heißt es in ber Offenbarung, eine große Schaar, die Niemand gah = len konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Bölkern und Sprachen; fie stanben bor bem Throne und vor bem Lamme, angethan mit wei= Ben Rleidern, und hatten Palmen in ihren Sanben.\*) Und als Johannes mit Staunen diese Seligen in ihrer Herrlichkeit betrachtete, sprach einer von ben Aeltesten zu ihm: Es sind die, welche aus großer Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht haben im Blute bes Lamme 8.\*\*) Sie haben, ehe sie hieher gelangten, auf Er= den große Trübsal, viele Mühen und schwere Arbeit ertragen müffen. Es sind biejenigen, von welchen ber Apostel im Briefe an bie Hebraer sagt: Sie gingen umber in Schafpelzen und Ziegenfellen, Mangel

in the second second

<sup>\*)</sup> Offenb. 7, 9. - \*\*) ibid. 14.

leibend, gedrängt, gemißhandelt.\*) Sie haben im Laufe ihres Lebens gar oft keinen guten Rock gehabt, um sich zu bekleiden, gar manchen Tag keine Speise, sich satt zu essen, gar manche Nacht kein Obdach, um sicher zu ruhen. Es sind diejenigen, welche mit den Bekennern gearbeitet, mit den Büßern gebüßt, mit den Marthrern gelitten haben. Es sind diejenigen, von welchen Paulus im angeführten Briefe weiter schreibt: Sie haben Spott und Schläge ertragen, dazu Bande und Gefängnisse, wurden gesteinigt, zersägt, gesoltert, durch's Schwert getödtet.\*\*) Wit einem Worte: Es sind die, welche aus großer Trübsal kamen, die sich durch viele Mühen und schwere Leiden der Glorie, welche sietzt genießen, würdig und verdient gemacht haben.

Und nun, du träger Knecht, der du müßig stehst und erwartest, daß dir die gebratenen Tauben von selbst in's Maul fliegen, weise vor die Arbeit, so du für den Himmel gethan! Wo ist sie, wo? Du denkest aussschließlich nur auf dein Wohlleben, du suchest unaushörslich nur deiner Sinnlichkeit Genüge zu leisten. Du issest gut, du trinkest das Beste, du schläfst auf weichen Dausnen, du kleidest dich in Sammet und Seide, du trachtest nur nach Freuden und Ergetlichkeiten, du lebest eitel, unnütz, ja wohl gar sündhaft dahin. Und doch bildest du dir ein, Gott werde dich so gleichsam aus dem Stegreise in seine Glorie ausnehmen, bildest dir ein, er werde dich aus beinem zeitlichen Himmel ohne Weiteres in seisnen ewigen absordern? Du hoffest, durch Essen, Trinken

----

<sup>\*)</sup> Hebr. 11, 37. — \*\*) ibid. 11, 36. 37.

und Kurzweiltreiben werdest du mir nichts dir nichts zu dem Gute gelangen, das Andere durch lebenslängliche Entbehrungen und Plagen, ja nicht selten sogar durch Schauber erregende Martern und einen grausamen Tod theuer erkauften. Ach, ich fürchte sehr, du seist in einem bösen Irrthume befangen, du gebest bich einer eitlen Täuschung hin! Wenn es so leicht angehet, zur ewigen Belohnung zu gelangen, was für Narren sind bann biejenigen, die sich darum im Schweiße ihres Angesichts abmühen und abquälen! Wenn die Weltkinder mit Stiefel und Sporen geraden Weges in den Himmel einreiten können, wozu dann all die Noth und Arbeit der Frommen? Warum entsagen sie, warum beherrschen sie sich felbst, warum bemüthigen sie sich, warum thun sie Buße, warum bringen sie die schwersten Opfer, wenn Andere, bie nichts thun und nichts entbehren und nichts opfern, sondern vielmehr in Saus und Braus unter lauter Genüffen und Ergetlichkeiten bahinleben, am Ende denfelben Lohn einstreichen, wie sie? Nein, es ist nicht so und kann nicht so sein! Zuerst die Arbeit; denn nur um diese ist der Himmel feil, sonst um nichts. Ei, welche Bethörung, welch unselige Bethörung, sich die Sache an= bers benken zu wollen! Ich setze ben Fall, es käme aus fremden Landen ein Kaufmann daher mit einer höchst seltenen und kostbaren Waare, die er für Tausende von Thalern feil bietet und unter diesem Preise felbst seinem besten Freunde nicht ablassen würde, — solltet ihr wohl so einfältig sein, zu glauben, ihr bürftet nur hingehen und dem Manne einen schäbigen Heller bieten, um jene Waare zu erlangen? Aber so einfältig in der That seid

ihr, zu glauben, den Himmel könntet ihr für einen Lumpenpreis haben, oder gar umsonst — den Himmel, der
doch dem liebsten Freunde Gottes, seinem eigenen und
einzigen Sohne selbst so viel gekostet hat. Nein, das
geht nicht an, das geht einmal nicht an! Es bleibt dabei, immer und ewig dabei: Zuerst die Arbeit und hernach der Lohn!

\* \*

Hernach ber Lohn! Das ist die tröstliche Folge ber Arbeit. Da bu meinest, es sei aus mit bir, stei= gest du auf wie der Morgenstern, sagt Job.\*) Da du meinest, du seist von der Arbeit gänzlich zu Grunde gerichtet und aufgerieben, gewinnt bie Sache plötzlich ein anderes Aussehen und du wirst dastehen im Glanze ber Belohnung wie ber aufgehende Morgenstern. Deffen, fagt der heilige Johannes Chrysoftomus, haben wir kein treffenberes Bild, als in der Person des alttestamentlichen Joseph. D, welche Sorgen und Beängstigungen mußte dieser ausstehen, als ihn, den zarten sechzehnjährigen Jüngling, seine leiblichen Brüder, wie ber Wolf bas unschuldige Lämmlein, anfielen, ihn der Kleider beraubten, in eine Grube warfen und nachher an die vorbeiziehenben Madianiter um ein Spottgelb als Sklaven verkauften. Und später, welche Noth und Bedrängniß kam über ihn, da ihn Putiphar's verworfenes Weib fälschlich als Ehrenschänder anklagte, und er deshalb in's Gefängniß geworfen wurde, aus welchem ihm kein anderer Ausweg

<sup>\*) 306 11, 17.</sup> 

mehr bevorzustehen schien, als der Gang zur Richtstätte. Aber wie immer, hieß es auch bei ihm: Zuerst die Arbeit, hernach der Lohn! Es kam der Tag, wo König Pharao den unschuldig Verfolgten viel höher erhob, als tief er vordem gestürzt worden war, wo er im Kleide von weißer Seibe, mit goldener Kette behangen, in des Königs eigenem Wagen durch die Gassen der Stadt geführt wurde und Herolde vor ihm hergingen und ausriefen, dieser Mann sei ber Vorgesetzte vom ganzen Lande Egypten. Das ist das Vorbild des Lohnes, welcher jener Seelen wartet, die für den Himmel arbeiten. Bas haben diese zu tragen und zu leiden während ihrer Pilgerfahrt hienieben, und wenn nicht — was laben sie aus freien Stücken sich auf, wie wir an dem Beispiele so vieler Asceten und Büßer sehen, nur um für den Himmel arbeiten zu können. Aber wenn bas Blättchen sich wendet, wenn ihnen am Abende bes Lebens ber versprochene Groschen ber ewigen Herrlichkeit gereicht wird, wie sind sie dann be= lohnt, wie überreichlich belohnt für alle Mühen und Arbeiten!

Ach, welch menschlicher Geist kann die Größe dieser Belohnung erfassen! Ich vermag es nicht, und kein ans derer Sterblicher vermag es. Kein fleischliches Auge hat je noch die Glorie der Auserwählten geschaut und die Geheimnisse des himmels erforscht. Was dort vorgeht, ist uns Allen, so lange wir im Staube wandeln, verborgen und unbekannt. Sagt ja Christus selbst: Simile est regnum coelorum thesauro abscondito. das himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatze.\*)

<sup>\*)</sup> Matth. 13, 44.

Dieser liegt in der Erde vergraben, und Hunderte und Tausende gehen darüber hin, ohne die Reichthümer unter ihren Füßen zu kennen. Und eben so sehen und wissen wir nichts von den Schätzen und Gütern, welche die Seligen zur Belohnung ihrer Arbeit empfangen. Was Rathes also nun? Wie soll ich's machen, euch einen Begriff von denselben beizubringen, wenigstens annähernd?

Da fallen mir die alten Römer ein, welche mir hier einiger Magen zur Aushilfe bienen können. Rein Bolt. war je so groß und vom Glücke begünstiget wie dieses. Was immer zu jener Zeit die Welt an Macht und Herr= lichkeit, an Glanz und Pracht, an Reichthümern und Ehren, an Genüssen und Vergnügungen umschloß, das hatten die Römer in ihrer Gewalt. Sie waren die Ersten unter allen Nationen in Würde und Ansehen, sie hatten zu gebieten über ben ganzen Erdball, so weit er bamals bekannt war, alle Völkerschaften mußten sich unter ihrem Joche beugen. Darum war auch ber römische Bürger der stolzeste Mensch, der gedacht werden kann, und hatte eine Meinung von sich selbst, wie heut zu Tage faum noch ein König ober Kaiser. Die Stadt Rom zierten bie herrlichsten Tempel, Paläste, Gärten und Lusthäuser. Den Einwohnern stand ein Heer von Stlaven zu Diensten, welche aus allen Weltgegenden als Gefangene herbeigeschleppt worben waren. Die Schatzfammern waren gefüllt mit Gold und Silber, ber Beute ber Eroberungsfriege, welche die Römer nach allen Seiten hin führten. Siegesgepränge, Mahlzeiten, Schauspiele, Ergötlichkeiten aller Art folgten sich in endloser Reihe, so daß es schien, die ganze Welt sei zusammengeflossen, um für die Römer

ein Meer der Lust und Freude zu werden. Darum sagt auch der heilige Augustin in seinen Schriften, er hätte von allen Dingen auf Erden nur drei sehen mögen, nämslich erstens Christus den Herrn, da er in seiner holdseligen Erscheinung unter den Menschen wandelte, zweitens den Apostel Paulus, auf der Kanzel dem Volke predigend, und drittens die Stadt Rom zur Zeit ihres höchsten Glanzes als Weltkönigin.

Woher benn aber biese übergroße Herrlichkeit? woher benn biese unermeglichen Reichthümer? woher benn bieser ewige Freudentaumel? woher benn bieser Himmel auf Erben? Derselbe Kirchenvater gibt uns Aufschluß, indem er schreibt: Unter ben Römern habe es viele Männer gegeben, die durch sittliche Tugenden leuchteten, der Eine mit dieser, der Andere mit jener. Nun aber — und hier komme ich näher an mein Ziel — nun aber lasse Gott auch nicht bas mindeste Gute unbelohnt, und weil er ben Römern, als Heiden und Abgötterern, in der andern Welt nicht vergelten konnte, so gewährte er ihnen hienie= den die irdische Glückseligkeit. Daraus ziehe ich den Schluß: Wenn Gott ber Herr die Heiden und Abgötterer vereinzelter Tugenden wegen auf dieser Welt so groß und herrlich machte, die Heiden und Abgötterer, die das Gute, welches sie thaten, nicht zu seiner Ehre thaten, die Hei= ben und Abgötterer, welche als seine Tobseinde seine Bekenner, die ersten Christen, mit allen erdenklichen Martern verfolgten: wie groß und herrlich wird er erst seine Auserwählten bort im Himmel machen, seine Auserwählten, die ihm zu jeder Zeit treu gedient haben und nur für ihn arbeiteten und sich abmühten? Wenn er so

15-00 M

reichlich belohnte die Tugend der Heiden, die nichts Uebernatürliches an sich hatte und eigentlich nur Schein und Larve war, ja überdieß mit ben gräulichsten Lastern ver= gesellschaftet, welchen Lohn wird er erst geben der wahren, echten Tugend? Welchen Lohn seinen Dienern, bie eine so tiefe Demuth besaßen, daß sie wie der heilige Franziskus Seraphikus für die Mindesten und Geringsten von allen Menschen wollten angesehen werben? welchen Lohn jenen, die von der driftlichen Feindesliebe so sehr erfüllt waren, daß sie wie der heilige Stephanus im Augenblicke ber Marter für ihre Peiniger beteten? welchen Lohn benjenigen, die in seinem Weinberge so eifrig und rastlos arbeiteten, daß ihnen wie dem heiligen Franziskus Xaverius schier die Welt zu klein wurde für ihre Thätigkeit in Berbreitung der Lehren des Heiles? welchen Lohn jenen, die ihr Gut den Armen überließen und für sich fast nichts behielten, wie ber heilige Johannes Eleemoshnarius, ber als Patriarch von Alexandrien auf dem Tobbette von seinem reichen Einkommen nichts übrig hatte, als einen schundigen Heller? welchen Lohn benjenigen, welche in frommer Begierde nach Kreuz und Leiden wie die heilige Magdalena von Pazis nur leben wollten, um zu dulben und zu leiden? welchen Lohn jenen, die im heiß flammenden Seeleneifer wie der heilige Ignatius von Lopola lieber in der Ungewißheit des Himmels fortleben, aber babei am Seelenheile arbeiten wollten, als sterben und des Himmels versichert sein? welchen Lohn benjenigen, die es mit der Abtöbtung so ernstlich nahmen, daß sie wie der heilige Petrus von Alcantara den festen Entschluß faßten, mit bem eigenen Fleische niemals nach

den Lohn jenen, die so eifrig nach der Bollkommenheit strebten, daß sie wie die heilige Theresta mit einem Gelübde sich verbanden, in allen Dingen nur das Bessere, Heiligere und Bollkommenere zu thun? welchen Lohn? frage ich.

Einen Lohn, antwortet mir ber heilige Geift im Buche ber Weisheit, ba alles Gold im Bergleiche mit ihm schlechter Sand ift, und bas Silber vor ihm am Werthe wie Koth.\*) Einen Lohn, von welchem ber Apostel Paulus im ersten Briefe an die Korin= ther fagt, daß befigleichen fein Auge gesehen, fein Dhr gehört hat, und in feines Menfchen Berg gekommen ift. \*\*) Einen Lohn, fo reichlich, wie ber heilige Augustin bemerkt, bag wer seiner nur eine Biertelstunde lang genießen könnte, gerne alle von den zahllosen Blutzeugen erlittenen Martern und Qualen auf sich nehmen würde. Einen Lohn, so überschwänglich, daß wenn, wie die Gottesgelehrten behaupten, nur ein Tröpflein bavon in die Hölle fiele, augenblicklich alle Schmerzen ber Berdammten aufhöreten. Mit einem Worte einen Lohn, so reich und groß, als reich und groß Gott selber ist. Ego ero merces tua magna nimis . . . 3th will bein fehr großer Lohn sein, sagte ber Herr zu bem gereche ten Abraham. \*\*\*)

Nicht umsonst ruft der heilige Geist einem jeden von uns zu: Thue eifrig, was immer beine Hand thun kann.†) Ruhe nicht, raste nicht, seiere nicht im guten

and the second

<sup>\*)</sup> B. d. Weish. 7, 9. — \*\*) 1. Kor. 2, 9. — \*\*\*) Gen. 15, 1. †) Eccl. 9, 10.

Werke. Wenn bem Jäger kein Berg zu hoch ist und kein Felsen zu fteil, um eine armselige Gemse zu erlegen; wenn der Habgierige kein Ungemach scheut und selbst den Stürmen bes Meeres tropet, um einen Gewinn zu erhaschen; wenn der Wollüftling nicht zurückbebt vor den Finsternissen der Nacht und vor den mancherlei Gefahren, die ihn auf seinen verbotenen Wegen bedrohen, um einer kurzen Lust theilhaftig zu werden: wie soll bann bem Christen die Mühe und Arbeit zu viel und zu schwer sein, um den unsäglichen Lohn zu erringen, welcher ben Gottesfürchtigen verheißen ift! Und boch geschieht bas so häufig, und boch wird ber Dienst Gottes von so gar Bielen vernachläfsiget, daß man blutige Thränen weinen möchte über solche Lauheit und Leichtfertigkeit. Ich als Seelsorger, ich weiß es ja, ich sehe es ja alle Tage. Wenn ein Fabrikherr Arbeiter bebarf, so braucht er nicht lange zu suchen, sie laufen ihm von allen Seiten zu, mehr als er haben will, und plagen sich für den kargen Herrn Tag und Nacht um schäbigen Lohn. Wenn ein Fürst nach Beamten ober Solbaten fragt, so barf er nur bie Hand ausstrecken und es hängen sich an jeden Finger de= ren Hunderte, bereit, für den Allergnädigsten mäßigen Soldes halber Gefundheit, Leib und Leben aufzuopfern. Du allein, o Gott, der Du alles Gute so überreichlich belohnest, Du allein findest mit harter Mühe einige Wenige, die Dir in unverbrüchlicher Treue dienen wollen. Du allein, o Gott, der Du die Deinigen so verschwenberisch bezahlest, hast Noth, ein kleines Häuflein um Dich zu sammeln. Woher kommt bas? Wenn wir Dir bienen, so sind wir unseres Lohnes versichert, eines Lohnes,

bessen Größe Niemand erfassen kann, eines Lohnes, der ewig dauert. Und bennoch vergeuden die Menschen ihre Kräfte lieber in den Diensten der Welt, als in den Deinen. Großer Gott, woher kommt das?

Die heutige Menschheit benkt eben nicht mehr viel nach über die himmlischen Dinge; sie befaßt sich nicht mehr viel mit bem Worte Gottes; sie liest lieber Zeitungen und Romane, als Bibel und Legende; sie geht lieber in die Komödie, als in die Predigt. Darum ist ihr ber Begriff von Arbeit für Gott und Lohn von Gott großentheils abhanden gekommen; barum sind die Berheißungen Chrifti ihrem Gebächtniffe entfallen. Sie erinnert sich nicht mehr an ben Ausspruch bes Heilands: Freuet euch und frohlocket, benn euer Lohn ift groß im Himmel.\*) So halte wenigstens du noch aus, bu kleines Häuflein ber Getreuen; halte aus und fei versichert, daß du den bessern Theil erwählt hast. Du fannst ihrer einst lachen, die bich jetzt verspotten, und wenn ber Lohn, ben sie von der Welt empfangen haben, längst bahin ift, wenn ihre Werthpapiere und Gelbbriefe, ihre Anstellungsbefrete und Orbensbänder längst in Staub verwandelt und vom Winde verweht find, haft bu ben Lohn Gottes noch fest in Händen und brauchst nie zu fürchten, daß er vom Zahne ber Zeit benagt ober vom Mober ber Verwesung angegriffen werbe; benn er bauert ewig, ewig, ewig! Der Apostel Paulus fagt es flar und beutlich mit ben Worten: Unfere gegenwärtige Trübsal, bie augenblicklich und

and a solution of

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 12.

leicht ist, bewirket eine überschwängliche, ewige, Alles überwiegende Herrlichkeit in uns.\*) Dars um noch einmal, halte aus, halte treu und beharrlich aus in der Arbeit für Gott und den Himmel; denn zuserst die Arbeit, hernach der Lohn! Amen.

<sup>\*)</sup> Ror. 4, 17.

## Am Feste Aller=Seelen.

## Borfpruch.

Erbarme bich beiner Seele, um Gott zu gefallen. Sir. 30, 24.

### Inhalt.

Erbarme bich beiner felbft!

Es ist heut zu Tage noch streitig unter ben Gottesgelehrten, welches Werk von zweien das bessere, verdienstlichere, Gott angenehmere, folglich in der Ausübung dem
andern vorzuziehen sei: ob das Beten und Arbeiten für
die armen Seelen im Fegseuer, oder das Beten und Arbeiten für die verstockten Sünder? Einige stimmen für
das Letztere und sagen, das Beten und Arbeiten für die Sünder habe den Borzug, weil diese in der größten Gesahr des ewigen Unterganges sich befänden, während die Seelen im Fegseuer ihr Heil in sicherer Aussicht hätten. Andere hingegen sprechen dem Beten und Arbeiten für
die armen Seelen den Borrang zu, behauptend, die Sünder seien während ihres zeitlichen Lebens noch in dem
Stande, wo sie sich selber helsen könnten, was den abgeschiebenen Seelen nicht mehr möglich falle; die Sünder verdienten weniger Mitleid, in so fern sie freiwillig und muthwillig in ihrem Elende beharrten, die Seelen aber thäten dieses nicht; die Sünder seien Sklaven des Teussels und Feinde Gottes, die armen Seelen aber auserswählte Freunde und Kinder Gottes.

Dieser Streit erhob sich seiner Zeit fehr heftig zwischen bem Pater Bertrand, einem Mitgliebe bes vortrefflichen Orbens bes heiligen Dominikus, ber in seinem brennenden Eifer Alles der Bekehrung der Sünder zugewendet wissen wollte, und einem andern Pater, Namens Benedikt, dessen fromme Uebungen vornehmlich auf die Erlösung ber armen Seelen gerichtet waren. Nachbem beide eines Tages wieder viel sich abgestritten hatten über diese Frage, hatte Nachts barauf Pater Bertrand ein Gesicht, in welchem ihm die Qualen der armen Seelen im Fegfeuer in haarsträubenber Weise bargestellt wurden. Von da an kam er von seiner einseitigen Meinung zurück und wendete sein Beten und sein Arbeiten auch jenen Seelen zu, legte ihnen aber babei bie Bedingniß auf, baß sie nun ihrerseits für die Bekehrung der Sünder eifrig und unaufhörlich zu Gott bitten sollten. So erzählt Surius im Leben bes heiligen Dominikus.

Auserwählte in Christo! wie es mir in der nächsten Nacht ergehen, ob ich auch ein Gesicht haben werde, wie der ehrwürdige Pater Bertrand, das weiß ich nicht. Nur das weiß ich, daß am heutigen Tage die armen Seelen auf allen Kanzeln mit den Worten Job's eingeführt wersen: Erbarmet euch mein, erbarmet euch mein, wenigstens ihr, meine Freunde; denn die Hand

To Could

bes Herrn hat mich berührt.\*) Nichts besto weniger habe ich vor, meine Predigt mehr für dich, in diesem Gotteshause versammeltes Bolk, als für die armen Seelen einzurichten, und schreie dir in's Ohr, so sehr ich's vermag: Erbarme dich deiner Seele, um Gott zu gefallen. Damit will ich sagen: besleiße dich, dein Leben hier auf Erden in solchem Stande zu halten, daß du dort im Jenseits keine Hilfe vonnöthen habest. Erbarme dich deiner hier, und warum? Dort wirst du es nicht mehr können. Dieß die erste Abtheilung meines Bortrages, und dann die zweite: Erbarme dich deiner hier, denn dort werden jene, die es können, sich beiner nicht erbarmen wollen.

Quis est homo, qui vivet et non videbit mortem ... wo ist der Mensch, der da lebet und schauet den Tod nicht? fragt der Psalmist.\*\*) Wo ist der Wensch? wer ist der Mensch? Ist es der Gelehrte oder der Ungelehrte, der Vornehme oder der Geringe, der Reiche oder der Arme, der Herr oder der Anecht, der Ordensmann oder der Weltmensch, der Verheirathete oder der Ledige? Nein, Keiner von diesen ist es, Keiner! Ist es Einer unter denen, welche vom Anbeginne der Welt bis zum heutigen Tage gelebt haben? Nein, Keiner ist es unter dieser ungeheuren Zahl, Keiner! Ist es Einer von den vielen Millionen, die zur Stunde noch leben? Auch unter diesen ist es Keiner und abermals Keiner! Ober wäre er etwa unter denjenigen zu sinden, die in's

- Cityle

<sup>\*) 30</sup>b 19, 21. — \*\*) Pf. 88, 49.

Künftige, die nach uns leben? Nein, auch da ist es Keiner und wiederum Keiner! Statutum est hominibus semel mori; et post hoc judicium . . . es ist bem Menschen bestimmt, Ein Mal zu sterben, worauf bas Gericht folgt, lehrt ber Apostel Paulus.\*) Ja, meine theuersten Zuhörer, wir Alle werben fterben, ganz gewiß sterben. Wann? bas ist Gott allein bekannt. Aber sterben müssen wir; benn gegen ben Tob ist kein Kraut gewachsen. Da hilft kein Zittern und Zagen. Wenn bas Haus unferer Seele, ber Leib, morsch wird und zerfällt, bann hat unser irbisches Leben ein Ende. Die Seele verläßt die eingestürzte Barake und muß sich in dem Augenblicke gleich vor bem Gerichte stellen, bas heißt vor dem besondern Gerichte, welches zu unterscheiden ist von bem allgemeinen am Enbe ber Zeiten. Sie muß sich stellen, um ihre neue Wohnung angewiesen zu bekommen, entweder für die Zeit ober für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, fage ich, das ist: Die Seele wird aufgenommen in den Himmel. Aber das ist schwer, sehr schwer, und von Unten auf in ben Himmel zu kommen ist eine große Seltenheit, sintemal Christus selber sagt: Enge ist bie Pforte und schmal ber Weg, ber zum Leben führt, und Wenige find, die ihn finden. \*\*) Ober aber bie Seele wird in die Hölle verstoßen, und dieß ist gar leicht geschehen, nach dem Ausspruche bes Heilands: Weit ist bas Thor und breit ber Weg, ber zum Verderben führt, und Biele find es, die ba hindurchgehen.\*\*\*) Die Seelen endlich, welchen eine Wohnung für die Zeit

<sup>\*)</sup> Hebr. 9, 27. — \*\*) Matth. 7, 14. — \*\*\*) Ibid. 13.

angewiesen wird, diese kommen in das Fegseuer, in den Reinigungsort, wo sie nach katholischem Lehrbegriffe wegen der auf Erden nicht abgebüßten, zeitlichen Strafen und läßlichen Sünden, von der ewigen Glückeligkeit ausgesschlossen, so lange verharren müssen, die sie ihre Schuld auf den letzten Rest abbezahlt haben. Und, ach, wie Wenige sind es, die ganz rein und makellos in die Ewigsteit hinübergehen, wie Wenige unter den Milliarden von Menschen, die seit Anbeginn gelebt haben! Ihr möget die Namen derzenigen, welche diesem Häuslein angehören, im Heiligenkalender zusammenzählen; wir Andern haben zumeist zu gewärtigen, erst längere oder kürzere Zeit im Läuterungsorte verbleiben und bulden zu müssen, ehe wir zur Anschauung Gottes gelangen können.

Dort nun, meine Lieben! bort finden sich bie Seelen vieler sonst tugendhafter und gerechter Menschen. Dorthin sind verbannt gar viele erleuchtete Lehrer und gewaltige Kanzelredner, so mit ihrem flammenden Eifer dahier auf Erden gar viel des Guten gestiftet. Und marum sind sie da? Weil sie neben ber Ehre Gottes hie und da auch die eigene Ehre, eitles Lob, das Wohlgefallen ber Menschen angestrebt haben. Dorthin sind verbannt gar viele ehrwürdige Weltpriester und Orbensmänner, welche ihre Pflichten und Obliegenheiten treu erfüllt, aber aus menschlicher Schwachheit es doch in einem ober bem andern Stücke versehen haben. Dorthin sind verbannt gar viele gewiffenhafte Richter und Beamten, welche ihre Stellen nach ben Satzungen der Gerechtigkeit und Billig= keit verwalteten, aber boch in manchen Fällen über bie Richtschnur hinausgingen, indem sie bald zu strenge, balb

C 500/c

zu gelinde mit ihren Untergebenen verfuhren. Dorthin find verbannt gar viele freigebige Gutthäter, welche keinen Armen mit leerer Hand von sich gehen ließen, es aber nicht verwinden konnten, ihre guten Werke zu verbergen und ihre linke Hand nicht wissen zu lassen, was die rechte that. Dorthin sind verbannt gar viele Andächtige aus dem Frauenvolke, welche dem Gebete unermüdet oblagen und ihre Wohnung mehrentheils in der Kirche aufschlugen, weil sie über ihren frommen Uebungen nicht felten bie Hausgeschäfte vernachlässigten und ihre barunter leibenden Angehörigen zur Unzufriedenheit reizten. "Wehe bem Menschen, auch bei bem löblichsten Wandel, wenn Du, o Gott, ohne Barmherzigkeit urtheilen wolltest," ruft ber heilige Augustin aus, und ber heilige Bernhard sagt: "Gott hat ein scharfes Auge, ein viel schärferes als wir Menschen, welches sogar in den Engeln Bosheit gefunden hat; dieses Auge wird nichts ununtersucht lassen, gar nichts." Ihm entgehet nicht ber fleinste Gebanke, ber sich auch nur einen kurzen Augenblick im Innersten bes Herzens aufgehalten hat. Die scharfe Prüfung zu bestehen und von der Verbannung in das Fegfeuer loszu= kommen, wird felbst euch, ihr frommen und gerechten Seelen, Mühe kosten! Es wird ein Werk saurer Arbeit fein!

Nun aber, wer immer zu jenem Reinigungsorte versurtheilt ist, wird sich da auf keine Weise selbst helsen können. Die vorgesteckte Zeit muß vollkommen ausgesdauert werden. Sollten es vierzig ober fünfzig, sollten es wohl gar hundert oder tausend Jahre sein, du bist nicht im Stande, o Mensch, durch deine Mitwirkung nur

einen Tag, nur eine Stunde, nur eine Minute bavon hinwegzubringen. Sie sitzen in Finsterniß und Tobesschatten, gefangen in Elenb und Eisen, sagt der Pfalmist.\*) Sie liegen gesangen im Elend, das ist, sie besinden sich in einem solchen Stande der Unfähigkeit, daß sie zu ihrer baldigeren Erlösung auch nicht das mindeste gute Werk ausüben können; sie liegen gesangen in Eisen, das ist, sie vermögen auf keine Weise die über sie verhängten Dualen von sich abzuhalten oder ihnen gar zu entsliehen. Darum erdarme dich deiner selbst, da du noch lebest auf Erden; denn dort wirst du dich deiner nicht mehr erdarmen können. Thue Gutes hier und sammle dir Verdienste; denn dort kannst du weder Gutes thun, noch Verdienste sammeln.

Venit nox, in qua nemo potest operari . . . es fommt die Nacht, da Niemand wirken kann, sagt ber Heisand.\*\*) Für jeden Menschen ist die Zeit des Lebens hienieden die Zeit des Wirkens und Verdienens; nach dem Tode kann nichts mehr nachgeholt werden, was bei Lebzeiten hätte geschehen sollen. Tempus non erit amplius . . . da wird keine Zeit mehr sein, keine Zeit mehr, weder zum Beten, noch zum Fasten, noch zum Almosen geben, noch zu irgend einem andern guten Werke. Transit messis, finita est aestas, heißt es alsbann . . . die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende.\*\*\*) Wie die Ameisen in der harten, langen Winterszeit allein von jenen Körnchen leben müssen, die sie den Sommer hindurch gesammelt und in ihre unterirdische Behausung

- Frank

<sup>\*)</sup> Pf. 106, 10. - \*\*) 30h. 9, 4. - \*\*\*) 3er. 8, 20.

emsig eingetragen haben, eben so lebt der Mensch und muß leben die lange Ewigkeit hindurch ganz allein von den guten Werken und den Verdiensten, die er im gegenwärtigen Lesben gethan und sich erworden. Dieses Leben gleicht den siesben fruchtbaren Jahren, während welchen der kluge Joseph von Egypten in Fülle Getreide aufgespeichert hat; in diessem Leben müssen wir die Fruchtböden unseres Herzens süllen, nach dem Tode können wir es nicht mehr thun.

Ihr kennet gewiß Alle die Geschichte des Gicht= brüchigen von Capharnaum. Dieser war an allen Glies dern in der Art gelähmt, daß er sich nicht rühren noch regen konnte. Als er hörte, daß Christus in der Stadt sei, wollte er sich zu ihm begeben, um seine Hilfe anzuslehen, aber er vermochte es nicht. Endlich erbarmten sich Einige seiner, hoben ihn auf und trugen ihn selber zu dem Haufe hin, wo der Heiland sich aufhielt. Dort aber konnten sie wegen der dichten Volksmenge nicht in bas Innere gelangen. Da beckten sie bas Dach ab und ließen bas Bett, worauf der Gichtbrüchige lag, an Seis len herab, so baß es vor ben Füßen Jesu sich nieder= senkte. Das Alles zusammen kostete gewiß viele Mühe und Arbeit; aber der Kranke selbst konnte dazu nicht das Mindeste beitragen. Er mußte wie ein Stück Holz mit sich geschehen lassen, was die Andern für gut fanden. Gewiß eine traurige, bejammernswerthe Unbehilflichkeit! In demselben Capharnaum trat ein Hauptmann zu Chris stus und sprach: Herr, mein Anecht liegt zu Hause gichtbrüchig und leibet große Qual.\*) Wollt ihr

- crosh

<sup>\*)</sup> Matth. 8, 6.

ben kläglichen Zustand solcher Kranken näher wissen, so fage ich euch, sie muffen eben liegen bleiben, wie man sie gelegt hat, ohne sich von felbst weder auf diese, noch auf die andere Seite umwenden zu können. Sie liegen da in ihren Schmerzen, ohne im Stande zu sein, die Fliege zu verscheuchen, welche sie belästiget, ober sonst bas Geringste zu ihrer Erleichterung zu thun. Und ähnlich ohn= mächtig und unbeweglich, ähnlich hilf = und wehrlos bente ich mir die arme Seele im Fegfeuer. Sie liegt da in einer Qual, sagt ber geistreiche Thomas von Kempis, bag ihr ein Stündchen viel schwerer fallen wird, als hundert Jahre des strengsten Bußlebens; sie liegt da in einer Qual, spricht sich ber heilige Augustin aus, daß sie leich. ter ertragen würde alle Uebel und Peinigungen, von welchen die gesammte Menschheit vom Anbeginne der Welt her heimgesucht worden ist, als ihren gegenwärtigen Zustand; sie liegt ba in einer Qual, zu beren Berechnung nach der Behauptung des englischen Lehrers uns gar kein Maßstab zu Gebote steht, beren Höhe der menschliche Verstand nicht erfassen, die menschliche Sprache nicht mit Worten beschreiben kann. Sie liegt da in dieser Qual, die arme Seele, und kann sich ihrer selbst nicht erbarmen, das will sagen, kann sich selbst nicht ein bischen helfen, kann sich die Pein nicht ein bischen erleichtern, geschweige denn von sich abwenden. Schrecklich!

Du lieber Gott, was thun die Gefangenen in unsern Kerkern nicht Alles zu ihrer Befreiung! Welche Mittel versuchen sie nicht! Staunen muß man über ihre Erfindungsgabe, durch welche sie nicht selten auf die unserhörteste Weise die Freiheit sich zu verschaffen wissen.

Die Annalen ber Gerichtshöfe erzählen Bunderdinge von durchfeilten Ketten, gesprengten Schlössern, durchbrochenen Mauern, überlisteten Wachen. Ueberhaupt ist hier auf Erden Niemand so ganz elend und armselig, daß er nicht einiger Maßen sich selbst helsen könnte, entweder durch Flucht, oder durch Widerstand, oder durch das Herbeirusen seiner Freunde und bergleichen. Nichts von allem dem sindet Platz im Fegseuer. Dort müssen die Seelen besharren und leiden, dis die ihnen auserlegte Zeit vollstänzdig verslossen ist, und darum mag man sie mit Recht nennen: Vincti in mendicitate et serro... die da gefangen sitzen in Elend und Eisen — gesangen in dem erbarmungswürdigsten Zustande, weil sie sich ihrer selbst nicht erbarmen können.

Nachdem nun dem also, christlicher Zuhörer, so ist es gewiß am rechten Orte, wenn ich dich ermahne mit den Worten des heiligen Geistes: Thue eifrig, was immer deine Hand thun kann; denn in der Unterswelt, dahin du eilest, ist weder Werk, noch Versnunft, noch Weisheit, noch Wissenschaft.\*) Wirke, so lange es Zeit ist zu wirken. In der Unterwelt ist alle Thätigkeit zu Ende. Da kann der Geschickteste nicht mehr arbeiten, der Vernünftigste seine Einsicht nicht mehr gebrauchen, der Weiseste und Gelehrteste nichts mehr thun. Darum sollen wir, wenn wir Gutes thun wollen, es in diesem Leben thun und Zeit und Gelegenheit dazu besnützen. Ach, wie schmerzlich wirst du einmal bereuen, diese Zeit, diese Gelegenheit leichtsinnig vertändelt zu

COMPA

<sup>\*)</sup> Eccl. 9, 10. Lapuzinerpredigten. IV.

haben! Sobald ber Tob bie Augen beines Leibes geschlossen, werden dir erst recht aufgehen die Augen Geistes und bu wirst nun sonnenklar erkennen, bag bir von beinem gütigen Gotte nur barum eine fo lange Lebensbauer verliehen worden, damit du bir so viel möglich Verbienste sammeltest, welche bich geraben Weges in ben Himmel hätten führen sollen. Wie wird bann bas Bewußtsein der versäumten Zeit, der vernachlässigten Geles genheit mit Zentnerlast auf bich brücken; die trostlose Gewißheit, daß biefe Zeit, biefe Gelegenheit, welche bu nutlos haft verstreichen lassen, in Ewigkeit nicht wiederkehrt — wie wird diese Gewißheit mit Schlangenbissen an beinem Herzen nagen. Wohlan, so beeifere bich jett zu thun, was immer beine Hand thun kann; benn in ber Unterwelt wirst du nichts mehr thun können. Hände werben mit unauflöslichen Banden gefesselt sein und bein ganzes Geschäft wird barin bestehen, fortwährend im Elende zu schmachten und zu seufzen.

Man sagt, daß auf dem weiten Erdenrunde mit jestem Pulsschlage, mit jeder Sekunde der Stundenuhr ein Mensch stirbt und in die Ewigkeit hinübergeht. Du kämpfest also einstens den Todeskampf nicht allein, sondern in demselben Augenblicke, da du stirbst, sterben auch noch viele Andere und treten mit dir vor den Richterstuhl Gottes. Darunter werden nun gar manche gläubige Christen sein, gar manche fromme Priester und Ordensleute, welche durch ihren unermüdlichen Seeleneiser ganze Schaaren von Seelen dem Rachen der Hölle entrissen haben, gar manche Nothleidende und Bedrängte, welche das les benslänglich sie versolgende Ungemach mit unerschütterlicher

- Coyle

Gebuld erlitten, gar manche keusche Jünglinge und Jungfrauen, die mit der unverwelklichen Blume ihrer Reinigfeit prangen, gar manche noch, welche mit einem Schape anderer Tugenden und Verdienste herangezogen kommen. Gleichwohl aber werden diese Alle zittern und mit dem heiligen Paulus sagen: Ich bin mir zwar nichts be= wußt, aber barum boch nicht gerechtfertiget; ber mich richtet, ist ber Herr.\*) Sehet ba, ein Apostel, dem sein Gewissen nichts vorwirft, wagt es nicht, sich für gerecht zu halten. So stelle ich benn mit dem Apostel Petrus die Frage: Wenn ber Gerechte kaum selig wird, wo wird ber Gottlofe und Günder fich zei= gen können?\*) Mit welchen Gefühlen wird in Erwartung bes Gerichtes eine Seele bastehen, die kein gutes Werk, kein Verdienst aufzuweisen hat, ja wohl gar vom Schmutze ber Sünde über und über bemakelt ist?

Darum noch einmal, mein Freund! Thue eifrig, was immer beine Hand thun kann; benn in der Unterwelt, dahin du eilest, ist weder Werk, noch Bernunft, noch Weisheit, noch Wissenschaft. Oder mit fürzeren Worten: Erbarme dich deiner Seele, um Gott zu gefallen. Erbarme dich deiner hier, denn dort wirst du es nicht mehr können — und die es können, werden sich beiner nicht erbarmen wollen. Hievon aber im zweiten Theile.

Daß man jenen helfe, die sich nicht selbst helfen können, verlanget zuerst Gott der Herr. Euch ein Bei-

a section of

<sup>\*) 1.</sup> Ror. 4, 4. - \*\*) 1. Pet. 4, 18.

spiel hievon vorzuhalten, schläge ich bas Buch Daniel auf und lese bort: In Judäa war ein Prophet, Namens Habacuc. Derfelbe hatte ein Muß gekocht, Brob in die tiefe Schüffel eingebrockt und ging auf bas Felb, um es ben Schnittern zu bringen. Da sprach ber Engel bes Herrn zu Habacuc: Bring bas Mittagessen, bas bu haft, bem Daniel nach Babhlon, ber in ber Löwengrube ift. Und Haba= cuc sprach: herr, ich habe Babhlon nicht gefeben und weiß die Grube nicht. Da ergriff ihn ber Engel bes herrn bei seinem Schopfe und trug ihn an ben Haaren seines Hauptes und setzte ihn mit eines Geistes Schnelligkeit zu Babhlon über bie Grube hin. Und Sabacuc rief und fprach: Daniel, bu Diener Gottes, nimm bas Mittag= essen, bas bir Gott geschickt hat. Und Daniel sprach: So hast bu, o Gott, meiner gebacht und nicht verlassen, die bich lieben.\*) Sechs ganze Tage schon hatte Daniel in der Löwengrube gelegen, ohne Speise und Trank und dem Verschmachten nahe. Da fügte es Gott, daß mit jenem Muße er, der Gefangene, ber sich nicht selbst helfen konnte, gesättiget werbe, und nicht die Schnitter, welche sich selbst zu helfen im Stande waren.

Daß man jenen helfe, die sich nicht selbst helsen können, verlanget zweitens die menschliche Vernunft, und haben das schon die alten Heiden erkannt. In Griechensland lebte ein Mann, der sah eines Tages, wie ein

- Longh

<sup>\*)</sup> Dan. 14, 32-37.

Raubvogel auf ein Spätlein herabstieß, es mit seinen scharsen Krallen erfaßte und sobann in die Luft entführte. Er hätte dem wehrlosen Thierchen leicht helsen können, aber er that es nicht, sondern hatte vielmehr seine Lust an dem grausamen Schauspiele und drückte diese durch Lachen und Händeklatschen aus. Das nun nahmen ihm seine Nachbarn, die Zeugen des Auftrittes gewesen waren, so sehr in übel, daß sie einen schweren Fluch über ihn aussprachen und auch ihren Kindern befahlen, diesen Fluch zu wiederholen, so oft sie an seinem Hause vorübergingen oder seinen Namen nennen hörten.

Daß man jenen helfe, die sich nicht selbst helfen können, verlanget endlich sogar die gemeine thierische Na= tur. Der gottselige Ludwig von Granada erzählt eine rührende Geschichte von zwei Hunden, die in seinem Klofter gehalten wurden. Der eine berfelben war in feinem Hüttchen an der Pforte erkrankt, und zwar so fehr, daß er sich nicht mehr von der Stelle bewegen konnte. Da faßte sein Kamerad Mitleiden mit ihm, lief im Kloster umher und suchte Stücken Brodes und andere Abfälle zusammen, die er dem Gelähmten zutrug und vor die Füße legte. Weil nun bie armen Seelen im Reinigungs= orte; wie ihr nun zur Genüge erfahren habet, eben so wenig, ja noch viel weniger sich selbst helfen können, als Daniel in der Löwengrube, das Spätzlein unter Klauen bes Geiers und bas kranke Hündlein an Alosterpforte, so sollten, bent' ich, ihnen diejenigen Hilfe leiften, bie es können, nämlich bie auf ber Welt zurück. gebliebenen Menschen. Diese sollten es um so eher thun, je gewaltiger die Beweggründe sind, von welchen sie hiezu

Sanda

aufgefordert werden. Aber Gott erbarm' es! wie Wenige, wie gar sehr Wenige benken da an Hilfe.

Sehen wir uns ein bischen nach ben Helfern um. An Fremde und Unbekannte wollen wir uns schon gar nicht wenden; denn was würde es nützen? So seien denn die ersten, bei welchen wir um Hilfe anklopfen, die Bekannten und Ortsnachbarn der Abgeschiedenen. Man erzählt, daß der heilige Franziskus Xaverius zur Zeit, da er als Missionsprediger in Indien wirkte, alle Abende in ben Gassen ber großen Stäbte herumlief, mit einem Glöcken in der Hand, um durch Läuten, Rufen und Bitten die Einwohner zum Gebete für die armen Seelen zu vermögen. So sollten denn auch füglicher Weise die Nachbarn bes Verstorbenen die ganze Gemeinde aufbieten zur Hilfeleistung für seine hingegangene Seele. Als vor Jahren einmal sein Haus unversehens in Brand gerieth, ba eilten sie insgesammt herbei, bas Feuer zu löschen und arbeiteten im Schweiße ihres Angesichtes und wagten mits unter ihre geraden Glieder oder wohl gar das Leben das ran — und das Alles einer alten, baufälligen Hütte zu Liebe. Nun aber, wenn sie die Sache wohl überlegen und die großen Wahrheiten unseres Glaubens zu Rathe ziehen, muffen sie benken: Siehe ba, jetzt liegt unfer Nachbar selbst im Feuer und nicht bloß, wie bamals, sein Haus und seine Habe. Da müssen wir uns schleunig zus sammenthun und ihm nach ber Anweisung ber heiligen Kirche Hilfe leisten durch unser Gebet. Sonst wären wir ja Unmenschen.

Aber damit hat es in der Wirklichkeit gute Wege. Aus den Augen, aus dem Sinne, heißt es im Sprich

worte. Flehentlich hatte ber Tobkranke beim letzten Abschiede seine Nachbarn und Bekannten gebeten, ihn nicht zu vergessen, und sie haben es ihm auch mit Mund und Hand versprochen. Da liegt nun sein sterblicher Theil als Leichnam auf bem Schragen, seine Seele aber lebt und leibet im Reinigungsorte bittere Qualen. Und seine Nachbarn und Bekannten — wo sind sie? was thun sie? Sie gehen ihm Schanden halber mit der Leiche, — ja wohl, Schanden halber, sage ich, bloß weil es so Brauch und Sitte ist. An ben Zweck, welchen bie Mutter Kirche mit bem Leichenbegängnisse erreichen will, an ein eifriges und eindringliches Gebet für die arme Seele, benken die Wenigsten. Sie plappern wohl, wenn's gut geht, wenn nicht statt bes Gebetes wohl gar geschwätzt und Witz geriffen wird, sie plappern wohl ein und das andere Bater= unser her, dieß geschieht aber so lau und gleichgiltig, daß sie bamit keinen hund vom Ofen hervorlocken könnten, viel weniger Gott zur Erbarmung rühren. Sobald ber Priester am Grabe bas Amen gesprochen, läuft ber Haufe auseinander, diese an ihr tägliches Geschäft, jene in's Wirthshaus, Andere wieder anderswohin, und der Todte hat gut ruhen; es fräht kein Hahn mehr nach ihm. Es geht ba wie mit ber Geschichte bes egyptischen Joseph und des königlichen Mundschenks. Beide sagen im Rerter gefangen, und Joseph beutete bem Mundschenk ben Traum, ben biefer in ber Nacht gehabt hatte, bahin aus, daß er binnen brei Tagen die Freiheit erlangen und wieber in sein Amt eingesetzt werden würde. Dann fügte er Aber gebenke meiner, wenn es bir wohl geht und thue Gnabe an mir und bring Pharao bei,

Joseph vorgesagt, ist es auch geschehen; ber Mundschenkt wurde seiner Gefangenschaft entlassen, aber wer den guten Joseph vergaß, ganz und gar vergaß, das war berselbe Mundschenk. Er ließ ihn noch mehrere Jahre lang im Kerker schmachten, ohne einen Schritt für ihn zu thun und ein Wort für ihn zu sprechen.

Nun gut, wendet mir vielleicht der Eine oder der Andere ein, wenn mich meine Nachbarn im Stiche lassen, so daue ich auf meine Blutsfreunde und Verwandten, auf meine Brüder und Schwestern. Daß du nur nicht die Rechnung ohne den Wirth machest, mein Lieber! Du kennst doch das alte deutsche Sprichwort:

Freunde in ber Noth Gehen hundert auf's Loth.

Haft du die Wahrheit besselben in beinem Leben nicht schon selbst ersahren? Und boch war die Noth, sei sie was immer für eine gewesen, nur eine Aleinigkeit, ein Kinderspiel im Vergleiche mit der Noth, welche deiner nach dem Tode im Reinigungsorte wartet. Da wirst du viele deiner Freunde und Verwandten in die Wagschale legen müssen, dis ihre Hilfe die auf deine Schultern drückende Last nur um Weniges erleichtert. Ia, Bruder — Bruder — ein schöner Name, ein wohllautender Name! Aber gibt es nicht auch falsche Judasbrüder? treulose Josephbrüder? Verlasse dich nur nicht zu sehr auf deine Brüder und Schwestern. Der gute Joseph lag im tiessten Grunde der Cisterne und bat und weinte und

<sup>\*)</sup> Gen. 40, 14,

schrie um Hilfe und Barmherzigkeit. Wo waren ba seine Brüber? Sie saßen oben um den Brunnen herum und aßen und ließen sich's wohl sein. So wirst auch du einst im Brunnen liegen, in der Unterwelt, und beine Brüber werden oben sitzen, auf der Erde. Sie werden bei der Bertheilung der Hinterlassenschaft in deinem Hause sitzen, sie werden im Wirthshause sitzen beim Leichenmahle und dir im Grabe noch eine tüchtige Zeche auf's Kerbholz schreiben lassen. Aber sonst werden sie deiner nicht viel und nicht lange mehr gedenken.

Hochwürden, rufen mir bie Bäter und Mütter zu, wir haben Kinder; wir verlassen uns auf unsere Kinder. Ja, meine Theuren, biese wenigstens sollten ganz gewiß Alles für euch thun; benn was habet ihr ihnen nicht schon gethan, was thut ihr noch, was werbet ihr in Zukunft noch für sie thun. Du, o Mutter, haft sie mit Schmerzen geboren, sie mit beiner eigenen Milch ernährt, sie, allen Efel überwindend, vom Unflathe gereiniget, in dem sie bei ihrer Unbehilflichkeit hätten ersticken muffen; bu hast, wenn sie erkrankten, ganze Nächte an ihrem Bettlein durchwacht und ihr Leiden in beinem Herzen siebenfach mitgefühlt. Du, o Bater, mühest dich Tag und Nacht ab, Nahrung herbeizuschaffen für die kleinen Würmer, und sie brauchen viel, diese Mäuler, sie essen des Tages drei= und viermal; es wird bir fauer genug, für so Biele das Brod zu verdienen in diesen theuren Zeiten. Aber der Liebe ist kein Opfer zu groß. Schon benkt ihr Eltern auf die künftige Versorgung eurer Kinder; ihr lasset ihnen in vielen Dingen Unterricht ertheilen, und bas kostet schwer Geld; ihr sparet euch ben Bissen vom Munde ab, um

ihnen bereinst eine Aussteuer mitgeben zu können. Und wie werden die Kinder diese Wohlthaten alle seiner Zeit vergelten? Ich will euch's im Stillen sagen, was ich in meinem Leben so oft schon von Kindern blutenden Her= zens mit angesehen und angehört habe. Ihr seib alt und gebrechlich geworden. Da fagen die Kinder: Wann werben uns benn einmal die Eltern aus bem Wege gehen und uns zum vollen Genusse ihres Gutes kommen lassen? Sie sitzen uns nun schon so und so lange auf ber Schüssel; sie nüten nichts mehr, sie verdienen nichts mehr, sie taugen nichts mehr, sie sind uns nur noch zur Last. Wie viel haben wir schon, ihren baufälligen Körper zusammen zu halten, bezahlen müssen dem Arzte und dem Apotheter; wie viel kosten uns die feineren Speisen, die wir ihnen vorsetzen müssen, da ihre schwachen Mägen die grobe Kost nicht mehr vertragen. Wenn sie boch von der Plage des Alters einmal erlöst würden, wie wohl geschähe ihnen, wie wohl auch uns; wie viele Mühen, Sorgen und Ausgaben blieben uns erspart.

Die besonderen Bersprechungen, welche die Kinder ihren Eltern in den Todesnöthen machen, seien sie auch noch so seierlich, werden auch nicht immer so getreulich gehalten, daß man blindlings darauf bauen könnte. Besnediktus Pererius erzählt ein Geschichtchen von einem reichen Manne und seinem Sohne, das mutatis mutandis gar oft schon in der Welt sich wiederholt hat und noch wiederholen wird. Der reiche Mann kam auß Sterbebett und berief nun seinen Sohn und bat und besschwor ihn bei Allem, was heilig, er möge doch seiner eingedenk sein nach dem Tode und ihm im Fegseuer Hilse

leisten burch die liblichen Gebete, burch Almosen und namentlich durch Darbringung bes heiligen Megopfers. Der Sohn versprach Alles; er gelobte, seines Vaters niemals zu vergessen, so lange ein Blutstropfen in seinen Abern rinne. Der Alte starb, und was geschah nun? Der treulose Sohn ließ viele Jahre verstreichen, ohne auch nur das Geringste für das Seelenheil seines Vaters zu thun, und als ihm später einer ber nächsten Blutsfreunde diese seine Undankbarkeit vorhielt, gab der rohe Mensch zur Antwort: Ich habe nicht Ursache, mich um meinen Bater zu bekümmern. Ist er im Himmel, so bedarf er meiner Hilfe nicht; ist er in der Hölle, so nützt ihm meine Hilfe nichts; ist er aber im Fegfeuer, so ist er an einem guten Orte, wo er des Himmels versichert sein kann. Ei, so mag er bort leiben; benn ber Himmel ist solchen Leibens werth. Und so rebete nicht etwa eine wilde Bestie des Walbes, nein! so redete ein vernünftiger Mensch, ein christkatholisch erzogener Sohn. Wie wird da der unglückliche Vater in der Unterwelt geseufzt und gejammert haben! Wehe mir, wird er ausgerufen haben, wenn ich nicht einmal von meinem eigenen Sohne Barmherzigkeit zu gewärtigen habe; wen sonst soll ich zum Mitleid bewegen können? Wohin, o Gott, soll ich, bein armer Gefangener, mich wenden? Von wem Hilfe be= gehren — ach, von wem?

Sehet, so gehet es ven Eltern mit ihren Kindern. Ich rede übrigens nicht im Allgemeinen, nicht von allen Kindern, so wie ich vorhin nicht von allen Nachbarn und Bekannten, nicht von allen Freunden und Blutsverwandten geredet haben will. Es gibt überall ehrenwerthe Aus-

nahmen; aber sie kommen nicht so sehr häufig vor, daß ber Mensch in der Ewigkeit sich unbedingt darauf verlassen könnte.

So ermahne ich euch benn — boch halt! balb hätte ich in der Uebereilung die sicherste und zuverläse sigste Hoffnung anzuführen vergessen, bald hätte ich beiner vergessen, du getreue und zärtliche Chehälfte, die du bei bem Tobe beines Mannes bir fast bie Augen aus bem Kopfe weinen wolltest. Ich sah es selbst, wie du die Haare beines Hauptes zerrauftest, wie du die Hände ringend und überlaut heulend alle Winkel des Hauses durchirrtest, als wolltest du den vermißten Gatten aufsuchen, wie du vor Leidwesen Speise und Trank verschmähtest, wie du alle Augenblicke bereit schienst, dich in das Grab deines Eheherrn hineinzustürzen. So sah ich es vor kaum noch einem halben Jahre. Aber heute heute, o weh! kommft bu mir fehr verändert vor. Du trauerst zwar noch, aber, wie mir scheint, nur mit ben Kleibern; in beinen Mienen gewahre ich keine Spur von Schmerz mehr. Du schaust wieder frisch und frei in die Welt hinein; bu plauderst angelegentlich mit dem jungen Manne, ber dir zur Seite geht; bu wirfft ihm bebeutsame Blicke zu. Was gilt's, was gilt's, bu sinnest bereits auf das Anknüpfen eines neuen Berhältnisses; was gilt's, was gilt's, in beinem Herzen ist ber neue Chekontrakt schon unterzeichnet. Und bein seliger Gatte? — Ach, ber ruht fanft im Grabe. — Nein, fage ich bir, er liegt im Fegfeuer, von Höllenpeinen gemartert, die du durch bein Gebet ihm lindern helfen solltest. Aber schon ist er über D Mensch, wie bist bu bem neuen Seladon vergessen. von ben Deinigen verlassen!

and the second

So ermahne ich euch benn recht eindringlich mit ben Worten David's: Bertrauet nicht auf Fürsten, auf Menschenkinder, in welchen fein Beil ift. Es fährt aus ihr Geift, und fie fehren zurück zur Erbe; am felben Tage vergehen alle ihre Geban= fen.\*) Bertrauet nicht auf Fürsten, bas heißt auf jene, die euch große und fürstliche Versprechungen machen, wie sehr sie euch helfen wollen. Vertrauet nicht auf Menschen= kinder, selbst nicht auf die eigenen Kinder, denn: Omnis homo mendax . . . jeder Mensch ist ein Lügenschmied. Man verheißt, man betheuert, aber man hält nichts. Euer Geist wird ausfahren, wird hinabfahren zur Unterwelt, und die Ueberlebenden bleiben auf Erden zurück, und schon am selben Tage ift bei ihnen bas Andenken an euch erloschen. Darum, Geliebteste, sehet euch vor, hütet euch vor Schaben, vertrauet nicht auf Andere, son= dern forget selbst für euch. Thuet nach Kräften Alles, das Unheil von euch abzuwenden, und verlasset euch nicht barauf, daß es Andere thun werden. Liebet eure Seelen, erbarmet euch eurer Seelen, setzet sie in solchen Stand, daß sie jenseits fremder Hilfe nicht bedürfen. Ihr habet nun fattsam gehört, daß biejenigen, welche sich eurer erbarmen könnten, sich eurer nicht erbarmen wollen.

Wenn eine Poststraße oder eine Eisenbahn die Verstindung zwischen dem Fegfeuer und unserer Erde unterhielte, so daß die armen Seelen uns zuschreiben könnten, welche Anreden würden wir in diesen Briefen zu lesen bekommen! Sicherlich würde es gleich am Eingange

<sup>\*) \$1. 145, 2-4.</sup> 

heißen: Vae filii desertores . . . weh euch, abtrunnige Kinber!\*) - ober: Serpentes, genimina viperum . . . ihr Schlangen, ihr Natterngezücht! \*\*) - ober: Filia populi mei crudelis, quasi struthio in deserto . . . bie Tochter meines Bolfes ift grausam wie ber Strauß in ber Wüste.\*\*\*) Und bann ginge es in diesem Sinne fort im Texte, so daß ber Em= pfänger ben Brief gewiß nicht an's Fenster stecken würde. Aber leiber ift ben guten Seelen alle Gelegenheit benommen, sich mit uns in birekten Berkehr zu setzen und auf biese Weise uns zum Mitleiden zu bewegen. Darum noch einmal: Miserere animae tuae, placens Deo . . . er= barme bich beiner Seele, um Gott zu gefallen. Trachte bein Leben hienieden so einzurichten, daß du bort keiner Hilfe bedarfft. Ach, bu wirst in jener Welt hunbert= und tausendmal wünschen, daß du dieses gethan haben möchtest, daß du vorsichtiger gehandelt, daß du dich besser in Acht genommen hättest. So thue benn jett, was bu einst gethan zu haben wünschen wirst. Erbarme dich beiner und gefalle Gott, so wird hinwieder Gott sich beiner erbarmen und sich in Gnaden gefallen lassen, beine Seele nach bem Tobe geraden Weges in die ewige Freude und Glückfeligkeit zu berufen. Amen.

<sup>\*) 3</sup>f. 30, 1. - \*\*) Matth. 23, 33. - \*\*\*) Rlagel. 4, 3.

## Am Feste des heiligen Bischofs Martinus.

## Vorspruch.

Niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, noch unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Eintreztenden das Licht sehen. Luk. 11, 33.

## Inhalt.

Martinus ein hellstrahlenber Leitstern für feine geiftlichen Nachfolger.

Wir haben hier keine bleibende Stätte, sonsbern suchen die zukünftige. . . . Wir wissen, daß wir Pilgrime entsernt vom Herrn sind, so lange wir im Leibe sind, schreibt der Apostel Paulus in seisnen Briefen.\*) Wir wandern und wandern und suchen den Himmel, unsere künftige und bleibende Wohnstätte. Aber wir wandern und wandern — und hierin liegt die Gefahr — wir wandern in Nacht und Nebel dahin. In tenebris ambulamus, sagt der heilige Iohannes . . . wir wandeln in der Finsterniß. \*\*) Die bösen Ansmuthungen nehmen die Augen unseres Gemüthes ein,

<sup>\*)</sup> Hebr. 13, 14 u. 2. Kor. 5, 6. — \*\*) 1. Joh. 1, 6.

täuschen sie, machen sie farbenblind, so daß wir schwarz für weiß und weiß für schwarz halten. Liebe, Haß, Furcht, Zorn, Begierde trügen unser Gesicht, und wir sehen nichts, wie es an sich selbst ist. Ein träumerisches Dunkel lagert über unsern Wegen und macht jede wahre und wesentliche Gestalt verschwimmen. Seid ihr nicht schon östers in einer bewölften Mondnacht über Land gegangen? Nun da sahet ihr, aber wußtet nicht was. Die abenteuerlichsten Erscheinungen traten euch bald hier bald bort entgegen, verwirrten eure Sinne, machten euch unssicher und zweiselhaft. Wie leicht ist es da, den rechten Weg zu verlieren!

Darum ist es räthlich, bag wir uns in biesen Wirrfalen um einen verlässigen Leitstern umschauen, bem wir getrost nachgehen können, ohne befürchten zu müssen, balb links, bald rechts vom Pfade abzufallen. Wie würde es wohl den Ifraeliten in der Wiste ergangen sein, wenn sie nicht einen wundersamen Führer gehabt hätten? Aber ber herr zog vor ihnen her, sie zu geleiten, bes Tage in einer Wolfenfäule, und bee Rachte in einer Feuerfäule, bamit er ihr Führer auf ber Reise sei zu jeder Zeit.\*) Eben so würde es uns gar übel ergehen auf dem Wege durch die Wüste dieses Lebens, wenn wir an ben glänzenden Beispielen der Heiligen Gottes nicht treue Führer und Leitsterne hätten. Diese beden auf die verborgenen Gefahren, beleuchten bie abschüssigen Schroffen und Gründe, machen offenbar die am Wege lauernden Fallgruben und Hinterhalte, so

- 1000h

<sup>\*)</sup> Erob. 13, 21.

daß wir, ihnen beständig nachfolgend, sicher und unbeschäbigt an ber Pforte ber ewigen Seligkeit anlangen können. Und weil wir heute eben bas Fest bes Bischofs und Bekenners Martinus feiern, so will ich euch bas Beispiel bieses erhabenen Dieners Gottes als Führer und Leitstern vorhalten, bamit ihr auf der Wanderschaft zum Himmel ihm nachgehen und das Ziel der Reise glücklich erreichen möget. Niemand zündet ein Licht an und fetet es an einen verborgenen Ort, noch unter ben Scheffel, fondern auf ben Leuchter, bamit bie Eintretenden das Licht sehen. Und so ist benn auch dieses große Kirchenlicht nicht angezündet worden, damit es verborgen unter bem Scheffel brenne, sondern damit es als helle Fackel voranleuchte allen Gläubigen, insbesonbere aber benjenigen, welche bem geistlichen Stande sich widmen. Diesen namentlich will ich heute das Beispiel des heiligen Bischofs Martinus vor Augen halten und sie eindringlich ermahnen, es ihm getreulich nachzuthun erstens in der Erwählung und zweitens in ber Er= füllung ihres hochehrwürdigen Standes.

Unter den vielerlei Stänken, in welche die menschliche Gesellschaft je nach dem verschiedenen Beruse der Einzelnen zerfällt, befindet sich auch der geistliche Stand, und diesem wird in einem christlichen Staate schwerlich der Vorzug vor den übrigen abgesprochen werden können, und zwar darum, weil er unmittelbar und geraden Weges zur Verherrlichung und Erhöhung Gottes verordnet ist. Gleichwie der Engel und der Auserwählten im Himmel einziges Thun ist, den großen Gott zu loben, zu preisen, Kapuzinerpredigten. IV.

of the july

nehmstes Ziel und Absehen, diesen Gott und seinen allerheiligsten Namen hier auf Erden so groß zu machen, als nur immer möglich. Daraus erhellet, zu welch hohen Obliegenheiten er diesenigen, die ihn annehmen, verbinde, erhellet, wie ernstlich man mit sich zu Rathe gehen muß bei Erwählung dieses Standes, der so schwere Pflichten seinen Genossen auferlegt.

Die Welt gewährt dem driftlichen Gemüthe heut zu Tage ein trauriges Bild, worüber es blutige Thränen weinen möchte. Allenthalben erblickt es unchristliches Wefen, Unglauben, Verhöhnung bes Heiligen, gräuliche Alergernisse, himmelschreiende Lasterthaten. Die driftliche Gerechtigkeit ist verschwunden, und mas die Menschen Gerechtigkeit heißen und in ihren Gerichtsstuben nach menschlichen Satzungen Urtheil sprechen lassen, das ist von der wahren Gerechtigfeit eben so weit entfernt, als ber Schein von der Wirklichkeit. Im täglichen Verkehre hat sich der Schwindel eingebürgert, und man dürfte Luchsaugen haben, um all den trügerischen Kniffen und Pfiffen zu entgehen, von welchen man fortwährend umstellt wird. Frechheit und Ausgelassenheit haben überall ben Vortritt, und Bucht und Chrbarkeit müssen verspottet zurücksteben. Ach, wie sind biejenigen, die sich noch um ben himmel kümmern und die Ewigfeit recht zu Bergen fassen, wie sind fie so bünn gesäet! Die Weltkinder bagegen die allein für ihren Bauch und seine Gelüste, für ihre Chrsucht, für ihren Eigennut, für ihre sündhaften Leibenschaften leben und streben, sind ohne Zahl. Woher bas? Der alte Heibe Seneca gibt uns einen Fingerzeig in seinen

Briefen, wo er sagt: Quia vivimus casu. weil wir auf's Geradewohl in den Tag hinein leben, weil wir undorsichtig und unbesonnen in den nächsten besten Stand plumpen, wie ihn uns der Zufall eben in den Weg wirft, ohne den mindesten Beruf dazu zu haben. Nicht der weise Rath leitet uns zu dieser obernjener Lebensweise, sondern das blinde Ungefähr; so ist denn auch kein Wunder, daß wir wie unsere Führer zeitlebens im Blinden herumtappen und die Pflichten unseres Standes niemals recht erkennen und erfüllen.

Daß dem aber häufig so sei, zeiget leider die täg= liche Erfahrung. Da verstrickt sich Einer in die unauflöslichen Bande des Chestandes, warum aber? Quia vivimus casu . . . weil ihm ber Zufall ein weibliches Wesen vorgeführt, an bessen Wohlgestalt er Belieben hat. Stracks läuft er zu Bater und Mutter hin und spricht wie weiland Samson: Ich sah ein Weib zu Tamnatha unter den Töchtern ber Philister, bas nehmet mir, ich bitte euch, zum Beibe. Bergebens wiberrathen die Eltern und sagen: Ist benn kein Weib unter ben Töchtern beiner Brüber und in meinem ganzen Bolke, daß bu ein Weib nehmen willst von den Philistern, ben Unbeschnittenen? Er bleibt unbeweglich und erwidert seinem Bater: Diese gib mir; denn sie gefiel meinen Augen.\*) Wenn nun so auf die bloße Augenluft hin zusammengeheirathet wird, wie mag baraus eine glücklichen Cherentstehen! Andere stürzen sich jählings in den Kriegsdienst hinein, oder in die

5,430504

<sup>\*)</sup> B. b. Richter 14, 2, 3.

Handelsstube, ober in den Gerichtssaal — weßhalb? Quia vivimus casu . . . es ist ihnen eben dieser oder jener Stand zunächst bei der Hand gewesen, und sie verpflichten sich, in dessen Uedungen und Verrichtungen das ganze Leben zuzubringen, ohne vorerst mit Gott, oder ihren Angehörigen, oder mit sich selbst berathen zu haben, ob sie auch dazu berusen seien. D des Leichtsinnes! Und dann wundert man sich noch, daß es so viele unzufriedene und misvergnügte Menschen gibt, die aller Welt und sich selber gram sind und den Obliegenheiten ihres Standes nur mit Verdruß und Unwillen, somit lau, oberstächlich und ungenügend nachtommen. Wie könnte es wohl anders sein? Denn Ruhe und Zusriedenheit sind nur da, wo der Mensch mit dem von ihm ergriffenen Stande im Einstlange steht.

Dieser junge Mann da will Geistlicher werben, will die Last des Priesterthums auf sich nehmen, vor der sogar die Schultern der Engel erzittern. Warum aber? Quia vivimus casu ... weil er einen hohen Gönner hat, der ihm eine fette Pfründe in die Hand spieleu kann, eine Pfründe, deren reiches Einkommen ihn in's Wohlseben versehen und dazu auch noch seiner heruntergekommenen Familie wieder aushelsen soll. Dieß ist der einzige Beweggrund. Iener dort geht gar in's Kloster — und weßhalb? Quia vivimus casu ... weil sein Herr Better dort Insel und Stad trägt und er von diesem bald hervorgezogen und zu den obersten Würden erhoben zu werden hosst. Aber behüte uns der liebe Gott vor derlei Priestern und Mönchen, die in so unlauterer Abssicht die heilige Weihe sich ertheilen lassen. Wie diese

Unwürdigen versuhr der heilige Martinus bei seiner Standeswahl nicht. Er gehörte nicht der Zahl jener Unsglückseligen an, über welche Gott bei Osea klagt: Sie waren Könige, aber nicht durch mich; Fürsten, aber ohne mein Wissen.\*) Nein, Martinus war im Gegentheile aus jenem kleinen aber gesegneten Häuslein, von welchem bei dem Evangelisten Markus geschrieben steht: Vocavit ad se, quos voluit ipse; et venerunt ad eum . . . er berief zu sich, die er selbst wollte; und sie kamen zu ihm.\*\*) Und er war diesem Häuslein seinerleibt erstlich durch die reisliche Erwägung bei seiner Standeswahl und zum Andern durch die Tugenden, welche er zu dem erkorenen Stande mitbrachte.

Wer von euch, spricht der Herr, der einen Thurm bauen will, wird sich nicht zuvor nieders setzen und die nöthigen Kosten überschlagen, ob er auch habe, um auszulangen.\*\*\*) Einen solchen Thurm, ein gewaltiges Gebäude, das mit seiner Höhe in den Himmel reichen sollte, wollte Martinus aufführen—denn er gedachte, Priester zu werden. Zu diesem Ende setze er sich in seiner ersten Jugend, sobald er, der von heidnischen Eltern Geborne, aus freiem Antriebe den dristlichen Glauben augenommen— setze er sich hin, sage ich, und überlegte bei sich mit vielem Bedachte, ob er wohl sähig und würdig genug zum geistlichen Stande sein möchte. Große Lust hatte er dazu, und es lockte ihn vornehmlich an die Heiligkeit und Ehrwürdigkeit des Priesterthums und die vielsältigen Gelegenheiten, welche

- · ·

<sup>\*)</sup> Of. 8, 4. — \*\*) Mark. 3, 13. — \*\*\*) Luk. 14, 28.

es bietet, um sowohl die Ehre Gottes, als das Heil des Nächsten zu befördern; aber andererseits erschreckte ihn die Erhabenheit dieses Berufes und er besorgte sehr, er möchte etwa nicht mit so großer Tugend aufkommen kön= nen, als die priesterliche Würde verlange. Er wußte wohl, daß die geistlichen Häuser nicht beghalb erbaut seien, daß man darin in Freuden und Wohlleben, unter Saus und Braus die Tage zubringe, sondern defhalb, daß die Bewohner berselben Gott mit Mund und Herzen loben, seinen Ramen groß machen, viesen Namen ben Unwissenden verkindigen und sie lehren und leiten und zum ewigen Leben führen. Er wußte, daß die geiftlichen Häuser in Wirklichkeit Wachhäuser seien, wo man die eigene Ruhe und Bequemlichkeit bei Seite feten muffe, um iber bie in Gefahr schwebenben Weltmenschen Bache zu halten, laut des göttlichen Ausspruches bei Ezechiel: Speculatorem dedi te Domui Israel . . . ich habe dich zum Wächter über bas Saus Ifrael bestellt.\*) So erforschte er benn sein Inneres ganz genau und suchte sich die Frage zu lösen, was für einen Nuten wohl das chriftliche Wesen bereinst von ihm haben könnte? hiemit vollkommen den Rath erfüllend, welchen ber heilige Thomas gibt: "Der Mensch, so einen Stand antreten will, muß vorher sehen, ob er solchem gewachsen sei." Ehe man eine Bürbe auf sich nimmt, muß man die Kräfte prüfen und versuchen, ob sie zum Ertragen aus= reichend sind.

Hundert und taufend Mal seufzte Martinus mit

<sup>\*)</sup> Езеф. 3, 17.

bem königlichen Propheten: Thue mir fund ben Weg, worauf ich wandeln soll.\*) Hundert und tausend Mal rief er mit dem von Gott zu Boben geschlagenen Saulus in den Himmel empor: Domine, quid me vis facere . . . Herr, was willst du, daß ich thun soll? \*\*) Und wie die Stimme von Oben dem Saulus antwortete: Steh' auf und geh' in bie Stabt; bawird bir gesagt werden, mas bu thun folist \*\*\*) — so klang es im Gemüthe unseres Heiligen wieder: Gehe in die Stadt Poitiers zum Bischofe Hilarius; die= fer wird dir sagen, was du zu thun hast. Hilarius sagte es ihm auch; der Meister erkannte bald die außerorbent= lichen Gaben seines neuen Jüngers und schenkte ihm ein Stück Land in ber Nähe ber Stadt. Hier erbaute Martinus ein Alösterlein, Locociagum, jett Liguge geheißen. Das strenge und bußfertige Leben, welches er da führte, brachte ihn schon jetzt in ben Ruf eines großen Dieners Gottes. Aber während alle Welt ihn bewunderte, erschien er in feiner Demuth sich selbst gering und sogar unwürdig des untergeordneten Amtes eines Exorzisten ober Beschwörers, mit welchem ihn ber Bischof bekleibete.

Was sagen hiezu diejenigen, welche ohne Erwägung und Ueberlegung auf gut Glück hin einen Stand antreten, ja sogar sich nicht entblöden, in den erhabensten unter allen Ständen, in den Priesterstand sich einzudrängen? Schreibt doch der heilige Gregorius: "Derjenige ist der priesterlichen Weihe unwürdig, welcher nicht Scheu vor ihr trägt aus Demuth und Ehrfurcht, so daß er gewisser

1-00

<sup>\*)</sup> Pf. 142, 8. — \*\*) Apostelgesch. 9, 6. — \*\*\*) ibid. 7.

Maßen dazu gezwungen werben muß." Aber wie wird heut zu Tage diesem Ausspruche nachgelebt, wie wird er wahr gemacht? Ach, man sieht es ja nur zu oft, man sieht es täglich, daß die jungen Leute nach dieser höchsten Würde auf Erden streben, ohne zuvor mit Gott durch eifriges Gebet oder mit einem erfahrenen Seelenhirten durch lange und gründliche Berathschlagung die Sache ausgetragen zu haben. So geschieht es benn, baß Biele wirklich schon Priester sind, ohne eigentlich zu wissen, was ein Priefter sei. Sie kommen baher gerannt zum Bischose und schreien: Nimm mich an, ich bitte, zu einem Priestertheile, um einen Biffen Brob zu essen, wie es im Buche der Könige heißt.\*) Der Bissen Brod, die Pfründe, die lebenslängliche Verpflegung das ist's, was sie zum Priesterthume treibt, nicht der Drang, für die Ehre Gottes und das Seelenheil des Nächsten zu wirken. So bekommen wir Priester mehr als zu viel, über welche man mit Isaias klagen muß: Multiplicasti gentem et non magnificasti laetitiam . . . Du mehrtest das Bolk und vergrößertest nicht die Freude. \*\*) Dieser Haufen von Eingedrungenen und Unberufenen ist es, welcher den Feinden des Christenthums eine willkommene Handhabe bietet, an welcher sie den geistlichen Stand und die Religion überhaupt fassen und rütteln und in der Meinung des Volkes erschüttern. Das Chor ber Nichtsnutigen genügt ihnen, ben ganzen Stand zu verlästern und alle Priester, gute wie schlechte, wür= bige wie unwürdige, per Pausch und Bogen dem Schmäh=

<sup>\*) 1.</sup> B. S. Kön. 2, 36. — \*\*) 31. 9, 3.

worte "Pfaffe" zu unterstellen. Nolite ascendere, rief Moses treumeinend den Israeliten zu, als diese vom Hochmuthe getrieben den Berg hinansteigen wollten, um ihre Feinde anzugreifen: Nolite ascendere; non enim est Dominus vobiscum . . . ziehet nicht hinauf; benn ber herr ist nicht mit euch . . . Aber sie waren verblendet und zogen auf die Höhe des Berges . . . Da kamen herab die Amaleciter und Chananiter, die auf bem Berge wohnten, und schlugen sie und zerhieben sie und jagten ihnen nach bis horam.\*) Nolite ascendere, muß pflichtgemäß allen benen zurufen, bie keinen innerlichen Bernf zum Priesterthume haben und bennoch bessen Söhen erklimmen wollen; nolite ascendere . . . ziehet nicht hinauf! Ihr werdet eure Vermessenheit gewiß theuer bußen müssen, ihr werbet mit blutigen Köpfen heimge= schickt werben, nicht zwar in diesem zeitlichen Leben da mag es euch gut gehen — aber sicherlich in der Ewigkeit. Ober habt ihr über die ungeheure Verantwortlichkeit des Priesters vor Gott noch gar nicht nachgebacht?

Nicht, genug, daß die Erwählung des geistlichen Standes auf's sorgsamste berathen und überlegt werden muß, muß vem Antritte desselben auch ein sittlich reiner Wandel vorangehen, und das ist das zweite Hauptbesdingniß. "Wehe denen," ruft der heilige Petrus Dasmiani aus, "wehe denen, welche sträslich leben und noch sträslicher verlangen nach einem Stande, in welchem man unsträslich leben sollte." D, ein Mensch, dessen Seele

- Cityle

<sup>\*)</sup> Num. 14, 42. 44. 45.

bemakelt ift mit einem Wuste von Stinden, beffen Berg verunreiniget burch bofe Begierben und Gelufte, ein folcher Mensch ist wahrlich von Gott nicht ausersehen zum Bräutigame seiner Geliebten, ber makellosen Kirche Jesu. Wenn Gott einen Sterblichen auserwählt hat zu hohem Ziele und Ende, so macht er ihn vorher eines solchen Berufes würdig. Er verfährt, wie ber Heiland in einem Gleichniffe gefagt hat: Niemand thut neuen Wein in alte Schläuche; sonst zersprengt ber neue Wein bie Schläuche, er felbst mirb verschüttet, und bie Schläuche gehen zu Grunde: sondern neuen Wein muß man in neue Schläuche thun, und fo werben beibe erhalten.\*) Gott ergießt ben Born seiner Gnaben nicht in alte, lecke und unreine Gefäße, wo ber himmlische Wein wahrlich schlecht aufgehoben wäre, sondern er läßt ihn nur in gefäuberte, von allem Unflathe rein gemachte Geschirre fließen nach ben Worten bes englischen Lehrers: "Der Herr bereitet diejenigen, welche er zu etwas auserwählt, in so weit, daß sie des Auserwählten würdig erfunden werben."

Der heilige Martinus ließ es auch an dieser Art von Vorbereitung keineswegs fehlen. Schon im zwölften Jahre seines Lebens, obwohl aus abeligem Stamme entsprossen und von Natur mit zarter Leibesbeschaffenheit besgabt, war er entschlossen, der Welt Balet zu sagen und in einem Walde sich zu verbergen, um dort in völliger Einsamkeit das Leben gottselig zuzubringen. Allein seine schwachen Kräfte ließen das nicht zu, und so blieb er in

a conch

<sup>\*)</sup> Luf. 5, 37. 38.

ver Welt, lebte aber, als wäre er nicht in ber Welt. Des unschuldigen Knaben Herz und Gemüth erfillten nur Gott und das Uebernatürliche. Er entschlug sich alles Weltgetummels, nahm keinen Theil an ben Ueppigkeiten bes geselligen Lebens, mied alle Kamerabschaften und be= suchte nicht die Häuser, sondern nur die Rirchen, an der stillen Gemeinschaft mit Gott sich begnügend, so daß man von ihm sagen konnte, wie von Josue im Buche Exodus geschrieben steht: Der Herr aber rebete mit Moses von Angeficht zu Angesicht, wie ein Mann mit feinem Freunde zu reben pflegt. Und wenn er jurudtehrte, fo wich fein Diener Jofue, ber Sohn Nun's, ber Jüngling, nicht von dem Zelte.\*) Das Heiligthum ist hier gemeint, bas Zelt bes Bunbes, welches Moses fern vom Lager aufgeschlagen hatte und wo er seine Besprechungen mit Gott hielt. Eben so nahm Martinus im Zelte, im Heiligthume Gottes, in ber Kirche, seinen beständigen Aufenthalt; da liebte, da lobte, da erhöhte er Tag und Nacht seinen Herrn- und Meister, wetteifernd mit ben Chören ber Engel im Himmel.

Das war das Leben des Heiligen in den Blüthenstagen seiner Jugend, und es änderte sich nichts daran, als ihn die eiserne Nothwendigkeit zwang, ganz seinen Bestrebungen entgegen, Soldat zu werden. Er war der Sohn eines kaiserlichen Hauptmannes und mußte nach dem Willen seines Baters im fünfzehnten Jahre seines Alters Dienste bei der Reiterei nehmen. Die Abtheilung, bei welcher er stand, wurde nach Gallien entsendet. Er

<sup>\*)</sup> Erob. 33, 11.

blieb aber im glänzenden Waffenrocke des Soldaten ganz der fromme und demüthige Anecht Gottes. Sein ganzes Gefolge bestand in einem einzigen Diener, den er so beshandelte, daß man nicht unterscheiden konnte, welcher von beiden der Gebieter oder aber der Untergebene sei. Die Tugenden eines Christen auf unvergleichliche Weise übend, war er gegen Iedermann gütig und liebreich. Keinem versagte er Dienst und Hilfe, wo immer nur er dienen und helsen konnte. Iedem Betrübten sprach er Trost zu und besuchte sleißig die Kranten und Verwundeten. Besonders wird sein Mitgefühl mit der Noth der Dürstigen gerühmt. Einst sah er bei großer Kälte einen halb nackten Menschen. Der Andlick durchschnitt ihm das Herz, und da er sich in anderer Weise nicht hilfreich erweisen konnte, zerhied er seinen Mantel und theilte ihn mit dem Armen.

Sobalb er seinen Abschied erhalten hatte und damit der seinem Wesen zuwideren Pflichten des Kriegsdienstes entbunden war, eilte er in sein Vaterland Ungarn zurück, willens, seine Eltern, die noch im Schatten der Abgötte-rei saßen, zum Lichte des Glaubens zu führen. Bei der Mutter gelang ihm die Bekehrung, der Vater aber des harrte zu seinem größten Herzeleide in der Blindheit. Bei Andern jedoch hatte er mehr Glück, und gar Viele wurden durch sein Zusprechen auf den Weg der christ-lichen Wahrheit geleltet. Wider die damals herrschende arianische Ketzerei stritt er mit unermüdlichem Eiser, nicht schend die Anseindungen und Versolgungen, welche er sich dadurch zuzog. Die Ehre Gottes, das Heil des Nächsten waren die Zielpunkte all seines Thuns und Lassens, und Manche, die für große Heilige gelten, haben

To Coule

bafür Zeit ihres Lebens nicht mehr gewirkt, als Martinus damals schon gethan. Das also war seine Borbereitung zum geistlichen Stande, das sein Verhalten noch vor Empfang der höheren Weihen, und der Herr hat ihn auf den Leuchter gestellt: Ut, qui ingrodiuntur, lumen videant . . . damit die Eintrefenden das Licht seshen, damit diejenigen, welche nach der Priesterwürde verslangen, an ihm sich ein Beispiel nehmen.

Was sagen bazu jene Shkophanten, auf welche ber alte Spruch anzuwenden ist: Heri Simon Magus, hodie Simon Petrus . . . gestern vertraten wir die Stelle bes Simon Magus und verübten mit ihm alle Gottlösigkeiten, heute vertreten wir die Stelle des Simon Petrus als Verkündiger des Wortes Gottes und Verwalter der allerheiligsten Geheimnisse. Gestern stritten wir wider Christus durch ein unchristliches Leben, und heute ziehen wir ihn vom Himmel herab im Opfer der heiligen Messe. Ge= stern machten wir bas Weltleben mit in allen seinen Berirrungen, wie nur immer ein Laie, und heute bienen wir am Altare im Gewande eines Priefters bes Herrn. Wie kann das sein? wie reimt sich das zusammen? Ueber dieses Unwesen läßt-sich ber heilige Gregor von Nazianz mit bitterem Spotte vernehmen: "Sind wir Bischöfe denn solche Tausendkünftler, daß wir an einem einzigen Tage einen Geistlichen machen können? Solche Tausendfünstler, daß wir denjenigen, welche weber die wahre Wiffenschaft, noch die wahre Tugend, noch sonst etwas Lobwürdiges an sich haben, im Handumwenden gebieten können, sie sollten als ausgemachte Priester dastehen?" Nein, bas vermögen die Bischöfe nicht, und beghalb hielt es auch in ber alten

- Coulc

1 -

Kirche äußerst schwer, zur Priesterwürde zu gelangen, und es gingen der Auswahl der Klienten immer erst die sorg- fältigsten Prüfungen und Erforschungen voran. "Wer," sagen die alten Kirchenlehrer, "am Altare dienen und Priester heißen will, der muß zuvor eine geraume Zeit mit einem unsträsslichen Wandel geleuchtet haben." Die Tugend wird mit der Priesterweihe nicht eingeathmet; sie muß mitgebracht werden und bereits durch lange Uebung erlernt sein. Das mögen sich diesenigen gesagt sein lassen, deren ganze Vorbereitung zum Priesterstande darin besteht, daß sie den weltlichen Rock ausziehen und dafür den geist- lichen anthun.

3ch kann nicht umbin, ben Brief bier anzuziehen, welchen der heilige Bischof und Marthrer Chprian bei Gelegenheit der Weihe eines gewissen Aurelius an seine Heerde gerichtet hat. "Ihr wisset, liebe Brüder!" schrieb er, "daß wir, ehe wir Jemanden zu den heiligen Weihen gelangen tassen, uns zuvor immer mit euch in's Benehmen setzen, damit die Sitten und bas Berdienst bes Ranbidaten allseitig in reiflichen Bedacht genommen werde. Heute, wo es gilt, unsern Aurelius bem Priesterstande einzuverleiben, halten wir dieses Verfahren für überflüssig. Denn wo wir göttliche Zeugnisse zu Handen haben, brauchen wir nicht nach menschlichen zu fragen. Diesen edlen Jüngling hat Gott selbst geprüft und gerecht befunden. Er ist zwar noch jung an Jahren, aber alt und ausgedient im Ruhme ber Tugend und im Kampfe für ben Glauben. Zweimal ist er bes Bekenntnisses halber hart angefochten worden, aber beidemal ist er unerschrocken geblieben und hat siegreich Stand gehalten.

o Coode

Er ist bes driftlichen Glaubens halber aus ber Statt gejagt, in's Elend verstoßen, mit schweren Peinigungen belegt worden; allein nicht eines Nagels breit wich er von ber Wahrheit ab. So oft er zum Streite herqusgeforbert wurde, so oft überwand er. Ein großer Zweisel ist, wo er seine Tapferkeit am meisten erwiesen, ob im Elende ober auf bem Richtplate, ob in der geduldigen Ertragung der ihm beigefügten Mißhandlungen ober aber durch seine wundervolle Bescheidenheit und Sanstmuth. Wahrlich, er ist hohen Gemüthes und babei von folcher Demuth, daß es scheint, Gott ber Herr habe ihn beghalb in ber Marter am Leben erhalten, bamit er ber Geiftlichkeit ein Beispiel ber Tugend abgeben möge. Er verdient in jedem Betrachte zu ben höheren Stufen bes Priefterstandes befördert zu werden, nicht wegen seines Alters, wohl aber wegen seiner Verdienste und seines lobwürdigen Wandels. Sonach haben wir für gut erachtet, ihm die Weihe eines Lektors zu ertheilen, und er hat am verflossenen Sonntage bieses Amt zum ersten Male vertreten. Gar sehr schickt es sich, daß biejenige Stimme, welche Christum standhaft bekannt hat, nunmehr in der Kirche gehört werbe, und es wird angenehm in die Angen fallen, wenn berselbe Auxelius, ber auf der Marterbank gepeinigt worden, jetzt die Ranzel besteigt und mit Vorlesung der hei= ligen Schriften die Gläubigen erbaut, wie er zuvor die Ungläubigen durch seine Standhaftigkeit in Verwunderung gesetzt hat. Begleitet nun, liebe Brüder! seine Erwählung jum geiftlichen Stanbe mit eurem inständigen Gebete und erlanget von dem Herrn, daß er mir, als einem Priefter, und zugleich unserm Aureling, dem Lefter und Marthrer,

mit-seiner Barmherzigkeit beistehe. Womit ich euch Allen von dem ewigen Vater und von Christus Jesus gute Gesundheit wünsche."

Aus diesem Schreiben nun erhellet klar, was bazumal erforderlich schien, um es nur zur Weihe eines Lettors, einer der niedrigsten von allen, zu bringen welche Tugenden, welche Verdienste, welche Opfer. So mögen benn biejenigen erröthen und von heilsamer Furcht ergriffen werden, welche sich sagen müssen, daß sie Priester geworden sind mit wenigen oder gar keinen Tugenden und Verbiensten. Der heilige Franziskus Seraphikus, dieses große Himmelslicht, hat es nie gewagt, sich zum Priefter weihen zu lassen, und eben so wenig ber heilige Benedift. Der heilige Hieronymus schreibt von seinem Freunde Nepotianus, daß diefer, obwohl ein Mann un= sträffichen Wandels und seltener Erleuchtung, mit Gewalt gezwungen werden mußte, sich zum Klerifer ordiniren zu lassen. So unwürdig achtete er sich dieser Erhöhung, baß er häufig Thränen vergoß und aus Scheu vor den heiligen Geheimnissen, die er zu verwälten hatte, kaum mehr essen oder schlafen wollte. Und heutigen Tages hält jeder leichtfertige Student, der nichts im Kopfe hat, als einige lateinische und griechische Brocken, und keine an= dern Verdienste aufweisen kann, als die er sich in der Kneipe erworben, jest, fage ich, halt jeder leichtfertige Student sich der Auszeichnung des Priefterthums würdig. Möchten boch unsere jungen Leute erst in ber Kirchen= geschichte sich ein wenig mehr umschauen, um inne zu werden, mit welcher Demuth, mit welchem Mistranen sich selbst, mit welch aufrichtigem Schrecken unsere 311

Vorsahren die Schwelle des priesterlichen Heiligthums bestraten, in das sie jetzt unbedenklich und wohlgemuth hinseinspringen, als ging's zum Tanze. "Zagest du nicht," läßt der heilige Iohannes Chrhsostomus einen neu geweihten Priester zu seinem Bischose sagen, "zagest du nicht, daß du dich unterstanden hast, mich in ein solches Amt einzusühren, mich, der ich vielleicht mit unsauberen Aleidern angethan, in das Buch der Priester einzuschreisben, da doch Christus jeden, der ohne hochzeitliches Kleid kommt, vom Brautgelage hinwegweist? Denn das Gesmüth dessenigen, der ein Priester werden will, soll also im Glanze des Tugendwandels strahlen, daß davon die ganze Welt erleuchtet wird."

Und wie Martinus ein funkelnber Leitstern ist für seine geistlichen Nachfolger bei ber Erwählung des priesterlichen Standes und der Vorbereitung bazu, so ist er es auch in der Erfüllung ber strengen Pflichten besselben. "Alle Dinge, welche sich erschwingen sollen zu einem Wesen, bas über die eigene Natur ist, müssen dazu tauglich gemacht werden durch eine Vorbereitung, welche gleicher Maßen über die eigene Natur ist," sagt der englische Lehrer. Weil nun über die eigene Natur sich vornehmlich die Priester erschwingen sollen, mussen sie, nachdem sie mit ber Gnade Gottes ihren Stand erreicht, also leben, als wenn sie mehr Geist als Fleisch wären. Sie müssen leben, daß männiglich aus all ihrem Thun und Lassen schließen und abnehmen könne, sie seien nicht von der Welt, sondern der Herr habe sie auserwählt von der Rapuzinerpredigten. 1V 10

Welt.\*) Gott berufet zum geistlichen Stanbe aus besonberer Gnabe, er berufet bazu aus einer Wohlgewogenheit, die nur Wenigen vergönnt ist; und eben barum forbert er auch von den Berufenen ungleich mehr, als von dem gemeinen Haufen ber Chriften. Er will, daß bie Beiftlichen ihm auf eine außerorbentliche Weise, wie es bei keinem anbern Stande in bem Mage ber Fall ift, verpflichtet und ergeben sein sollen. Er nimmt sie auf unter die Zahl seiner vertrautesten Freunde, mit benen er mehr und näher verkehren will, als mit der übrigen Menschheit, welche den allernächsten Zutritt zu ihm haben; und eben barum verlangt er auch, baß sie an Tugend und Vollkommenheit ihm die Allernächsten seien. Er will, daß sie ihre erste, in der heiligen Taufe empfangene Unschuld nicht nur erhalten, sondern auch, daß sie felbe immer mehr ausschmlicken, hervorleuchtender machen und auf die höchste Stufe bringen, auf daß er Gelegenheit bekomme, feine Gnaden stromweise über sie ergießen zu können und sie in der engsten Verbindung mit seiner Gottheit zu halten. Er verlangt, daß die Priester der Welt ein Tugends spiegel seien, und die Laien an ihren Gesprächen, ihren Verrichtungen, ihrer ganzen Lebensweise sich erbauen und erheben mögen. Solches und noch vieles Andere ist dem geistlichen Stande also angehängt, daß es unmöglich von ihm losgefrennt werden fann.

Biele Kirchenlehrer haben weitläufig und umständlich die Regeln und Satzungen zusammengestellt, nach welchen die Geistlichen leben sollen. Auf die Zergliederung dieser

L-170721

<sup>\*) 305. 15, 19.</sup> 

Folianten können wir uns nicht einlassen, und zu unserm Zwecke genügt ber einfache Ausspruch in ben Psalmen Davib's: Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech . . . bu bift ber Priefter ewiglich nach ber Ordnung Melchisebech's. \*) Ueber biese Worte erlaube ich mir zu bemerken, daß die Priester vornehmlich in brei Stücken bem Melchisebech nachfolgen follen. Erstens follen sie wie Melchisebech Könige sein, Könige und Beherrscher ihrer Anmuthungen; für's Zweite follen sie wie Melchisebech Brod und Wein barbringen; für's Dritte endlich sollen sie wie Melchisetech ohne Verwandtschaft sein. Und in allen biefen Stücken ift ber heilige Martinus vollkommen befunden worden, so daß er Jedermann, wer immer dem geistlichen Stande sich gewirmet hat, ein strahlender Leitstern ist, ut, qui ingrediuntur, lumen videant . . . ramit bie Gintretenben bas Licht feben.

Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech! Es war bemnach Martinus ein Priester nach dem Beisspiele Melchisedech's, indem er erstlich mit königlichem Sinne alle Anmuthungen des Herzens und Bewegungen des Gemüthes beherrschte und keine irgendwelche böse Besgierde in sich auftommen ließ, sondern gleich bei dem ersten Aufteimen niedertrat. Es durfte sich bei ihm nicht regen die Anmuthung der Zärtelung und Sitelkeit, welche so viele Menschen von den Liebesdiensten abhält, wenn damit Widerlichkeiten verknüpft sind; er seinerseits besuchte alle Kranken und Leidenden, mochten sie mit was immer für einem Gebrechen behastet sein, auch dem ekelhastesten,

- 10000

<sup>\*) \$\</sup>partial \text{109, 4.}

und pflegte und wartete sie in Hingebung und Freunds lichkeit. Es durfte sich bei ihm nicht regen die Anmuthung bes Geizes; Alles was er hatte, floß ben Dürftigen zu. Die Mildthätigkeit schien ihm gleichsam angeboren, und man mußte glauben, ein innerlicher Zwang nöthige ihn, jedem Nothleibenden, ber ihn anflehte, nach Vermögen beizuspringen. Einstens ging er früh Morgens zur Kirche, um Messe zu lesen, und traf unter Weges einen halb. nackten Bettler. Sogleich gebot er bem ihn begleitenben Erzdiakone, den Mann mit Aleidern zu versehen, und trat hierauf in die Safristei, das Meggewand anzuthun. Inzwischen war der Befehl nicht so augenblicklich vollzogen worden, als der Ungestüm des Bettlers verlangte, und dieser lief nun bem Heiligen in bie Sakristei nach. Und was thut nun Martinus? War er aufgebracht über bie unverschämte Zudringlichkeit? Nein — er zog seinen eigenen Rock aus, und reichte ihn bem Bettler hin. Es durfte sich bei ihm nicht regen die Anmuthung des Zornes. Eines Tages erging er sich ganz allein auf freiem Felde, mit heiligen Gebanken beschäftiget und tief in bie Betrachtung Gottes versenkt; da fuhr die Straße ein Wagen voller Kriegsknechte einher, und in der Rähe bes frommen Mannes scheuten bie Pferde und fingen zu toben und zu fpringen an. Statt nun die unbandigen Rosse zu züchtigen, ließen die Soldaten ihren Zorn an bem unschuldigen Martinus aus und schlugen ihn bermaßen, daß er blutend zu Boben fiel; er aber ertrug diese Mißhandlung mit äußerster Gebuld und gab mit keinem Worte zu verstehen, daß er Priester, viel weniger daß er Bischof sei. Es durfte sich bei ihm nicht rühren

bie Anmuthung ber Lässigkeit und ber Gemächlichkeit; er war unausgesetzt beschäftigt mit Verkündigung bes göttlichen Wortes, mit Bekehrung der Sünder, mit Unterweifung der Unwissenden, mit Verwaltung seines bischöflichen Amtes, bas ihn in jenen noch halb heidnischen Zeiten Tag und Nacht in Anspruch nahm. Es burfte sich bei ihm nicht regen die Anmuthung der Furcht. Einmal war er baran, einen Tempel ber Götzendiener niederreißen zu laffen; barüber ergrimmte unter ben Unglänbi= gen einer so fehr, bag er bas Schwert zückte, um bem Heiligen ben Kopf zu spalten. Dieser aber hielt standhaft aus und erwartete den Streich, ohne eine Miene zu verziehen, vertrauend auf seinen Gott, ber auch den Stahl unschädlich an ihm abgleiten ließ. Es durfte sich bei ihm nicht regen die Anmuthung nach den Freuden und Ergetlichkeiten biefer Welt. Als er gegen seinen Willen zum Bischofe von Tours erwählt und geweiht worden war, änderte er nicht das Mindeste in seiner bisherigen Lebens= weise. Er blieb bei seiner spärlichen Rost und einfachen Rleidung und bewohnte nicht die bischöfliche Residenz in der Stadt, sondern eine schlichte Zelle außerhalb der Mauern. Bald versammelten sich hier gegen achtzig Jünger um ihn, und so nahm die berühmte Abtei Marmoutier, die älteste in Frankreich, ihren Anfang. Er leuchtete hier ben Seinigen mit einer Abtöbtung und Strenge bes Lebens vor, dergleichen man nie zuvor gesehen. Sein Wohngemach war ein in den Felsen eingehauenes Lock, bermaßen eng und beschränft, daß es ähnlicher einem Sarge, als einem Zimmer schien, und besser getaugt hatte, einen Tobten zu begraben, als einen Lebendigen zu

beherhergen. Die bürftige Nahrung wurde von ihm und ben Brüdern bas ganze Jahr hindurch nie vor bem späten Abende eingenommen. Wein erhielten nur die Schwachen und Kranken zu kosten, sonst Niemand. Ein weiches Bett, ein Geräth der Bequemlichkeit, oder wohl gar ein Gegenstand des Luxus und Ueberflusses fand sich im ganzen Klofter nicht. Der Heilige verweilte hier alle Zeit, die er nicht auf apostolischen Reisen burch seinen Sprengel zubrachte, und munterte die Mönche durch Rath und That zur Vollkommenheit auf. Er ließ keinen Augenblick bes Tages müßig verstreichen und brachte überdieß einen Theil der Nacht mit Beten und Betrachten zu. Die wenige Ruhe, welche er sich gönnte, nahm er auf bem harten Erbboden, der bloß mit einer Bußbecke überlegt war. Er gestattete seinem Leibe weder mehr Schlaf, noch mehr Nahrung, als die äußerste Noth erforverte. Und so könnte ich weiter noch des Langen und Breiten von seinem siegreichen Kampfe wider die menschlichen Anmuthungen erzählen.

Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech! Martinus war ein Priester nach dem Beispiele Melchises bech's zum Andern durch die Darbringung von Brod und Wein. Er verrichtete täglich mit glühender Andacht das heilige Meßopfer, er machte sleißigen Gebrauch von der höchsten Gewalt des Priesters, Brod und Wein wunderbartich in den Leib und das Blut Christi zu verwandeln. Der hocherleuchtete Mann wußte nur zu wohl, welcher Abbruch an Ehre und Andetung Gott dem Herrn und seinem göttlichen Sohne Jesus durch die Versäumung auch nur einer einzigen heiligen Messe zugehe, um welche Freude

To Coule

baburch die Heiligen im Himmel verkümmert, welch grosser Hilfe, welch übernatürlichen Beistandes die Gläubigen auf Erden beraubt, welche Tröstungen den Seelen im Fegseuer entzogen würden. Der Schaden, so durch die Vernachlässigung des Meßopfers veranlaßt wird, ist so groß und von solcher Wichtigkeit, daß keine menschliche Macht und Kraft ihn auf andere Weise ausgleichen kann, und mühten wir uns Jahrhunderte lang darüber ab. Darum ladet auch der Priester, welcher ohne rechtmäßige Ursache und bringenden Grund das Meßopfer hintanläßt, eine schwere Sünde und Verantwortlichkeit auf sich.

Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech! Martinus war brittens endlich ein Priester nach dem Beispiele Melchisedech's, weil er wie dieser keine Berwandtschaft erkannte. Denn dieser Melchisedech, schreibt der Apostel Paulus an die Hebräer, König von Salem, Priefter bes höchsten Gottes, ber bem Abraham, alsobieser von der Niederlage der Könige zurückgefehrt war, entgegen fam und ihn fegnete, bem auch Abraham ben Zehnten gab von Allem, der für's Erste gedolmetschet wird König der Ge= rechtigkeit, bann aber auch König von Salem, bas ist "König bes Friedens," ber ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weber Anfangber Tage, noch Ende bes Lebens hat, ward bem Sohne Gottes ähnlich gemacht und bleibt Priester in Ewigkeit.\*) Also ohne Vater, ohne We= ichlechtsregister, ohne Brüder und Schwestern, ohne Bet-

<sup>\*)</sup> Hebr. 7, 1—3.

tern und Basen war Melchisebech, und so soll auch ber katholische Priester ohne Sippschaft sein, das heißt, er foll zu seinen Verwandten nicht eine überwiegende Zuneigung tragen, burch welche bie seiner Seelforge anvertrauten Gläubigen, die von Gott ihm übergebenen geifts lichen Kinder, verkürzt werben könnten. Er barf seine Brüder und Schweftern, seine Bettern und Basen nicht in der Art begünftigen und bevorzugen, daß er diesen das vom Altare ihm herfließende Einkommen vorzugsweise zuwende und die Armen seiner Gemeinde vom Erbtheile Christi ausschließe. Die Kirche ist nicht gewillt, daß ber Pfründner vom Ertrage seiner Stelle sich Schätze sammle, um diese seinen Verwandten zu hinterlassen — nein! Der Ueberfluß gehört da von Rechts wegen den Dürftigen. Eben so barf ber höher gestellte Priester, ber Digni= tarius, sein Ansehen und seinen Ginfluß nicht bazu verwenden, um seiner Freundschaft im Schoofe der Kirche weiche und warme Lagerstätten zu bereiten. Der Repotismus, zu beutsch die ungerechte Begünftigung ber Berwandten, ist ein vom Anfang des Christenthums her hoch verpöntes Laster. Indem ich diesen Punkt berühre, kommt mir in Erinnerung, was ber berühmte Origines von bem Tobe des mächtigen Hauptes des Israelitischen Volkes geschrieben. Moses hat bei seinem Ableben bas ihm anvertraute hohe Amt Niemanden aus dem ganzen Volke übergeben, sondern Gott gebeten, daß er allein Sorge für seinen Nachfolger treffen möge. Go sehe sich ber Herr, flehte er, ber Gott ber Geifter alles Flei= sches, um einen Mann um und fege ihn über biefe Gemeine: ber vor ihnen ausziehe und vor ihnen

- Crisple

heimziehe, ber sie ausführe und einführe, auf daß bas Bolk bes Herrn nicht wie eine Heerbe ohne Hirten sei.\*) "Wunderlich geredet und gebeten," fagt bazu Origines. "Haft bu benn keine Kinder, o Moses? Ja, bu haft welche, und zwar Söhne; bu haft ben Gerfon und den Eleazar. Warum aber übergibst du die= sen nicht beine Fürstengewalt und Obermacht? Sicherlich nur barum nicht, bamit die Fürsten und Vorsteher der Kirche von dir lernten, daß sie zu ihren Nachfolgern im Amte nicht ihre Verwandten und Befreundeten bestellen möchten; lernten, daß sie die Würden der Kirche nicht unter ben Ihrigen erblich machen bürfen, — sonbern Alles dem Urtheile Gottes anheimstellen sollen. "Wenn Martinus in irgend einem Stücke bem Melchisebech nach. gefolgt ist, so hat er es vornehmlich hierin gethan. Er war in der That: ohne Bater und Mutter, ohne Geschlechtsregister - er verfügte über feine reichen Einkünfte, als wenn er in ber ganzen Welt keinen Blutsfreund hätte. Seine Familie konnte sich nicht rühmen, je von ihm mit Geschenken, Verforgungen und Beförder= ungen begünstigt und bevorzugt worden zu fein. Er er= kannte keine andere Freundschaft und Verwandtschaft als die in Chriftus Jesus. Hätte wer immer zu ihm kommen und wie jener Mann aus dem Volke bei Matthäus sagen mögen: Ecce, mater tua et fratres tui soris stant, quaerentes te . . . siehe, beine Mutter und beine Brüber stehen braußen und suchen bich, so würde er stets mit dem Heisande geantwortet haben: Quae est

<sup>\*)</sup> Num. 27, 16. 17.

mater mea, et qui sunt fratres mei . . wer ist meine Mutter, und welche sind meine Brüder? Und er streckte die Hand nach seinen Jüngern aus und sprach: Siehe da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer immer den Willen meines Baters thut, der im Himmel ist, derselbe ist mir Bruder, Schwester und Mutter.\*) In Folge dieser gänzlichen Abschälung von aller irdischen Versippung konnte der große Diener Gottes um so gesammelter und ungestörter alle seine Kräste auf den Gewinn der Seelen verwenden.

Und wer soll nun nicht beklagen den traurigen Zustand jener Geistlichen, an benen man kaum noch eine Spur der Abstammung von Melchisebech, ober von ben Aposteln, oder von Martinus, oder von anderen heiligen Seelen zu erkennen vermag! Quomodo obscuratum est aurum, muß man mit Jeremias jammern ... wie ist verbunkelt das Gold, verändert bie schönfte Farbe! \*\*) Nichts war vor Zeiten so rein, so makellos, so heilig, als ber Stand ber Geistlichkeit, besonders der Priester, die das heilige Opfer verrichten. Dermalen aber hat dieser Stand an manchen Orten, in manchen Ländern, viel von seiner Glorie und Herrlichkeit verloren. Aber: Qualis populus, sic sacerdos, sagt ber Prophet Isaias ... wie bas Bolt, so ber Priefter. \*\*\*) Der Zeitgeift mit feinen verberblichen Meinungen und Lehren, bie Ueppigkeit und Ungebundenheit der Sitten, der allgemein um sich fressende Krebsschaben hat leiber auch einen

Coulc

<sup>\*)</sup> Matth. 12, 48-50. — \*\*) Klagel. 4, 1. — \*\*\*) Is. 24, 2.

Theil der Geistlichkeit angesteckt, und ist es schon zu bebauern, daß die meisten Weltmenschen einem laren Wanbel sich ergeben, so ist es doppelt zu bedauern, wenn
auch Priester von der alten Strenge des christlichen Lebens abweichen und vom Weltgeiste eingenommene Stlaven der herrschenden Neigungen und Thorheiten sind, sie,
die fraft ihres Amtes berufen sind als Diener des Allerhöchsten, als Lichter des Glaubens, als Säulen der Religion, als Zierden der Kirche, als Ausspender der heisigen Sakramente, als Führer des christlichen Volkes, als
Schlüsselträger des Himmelreichs. Wenn diese in ihren
Sitten und Gewohnheiten es dem großen Hausen nachmachen, dann ist wahrhaftig der Gräuel der Verwüftung
gekommen, welchen der Prophet Daniel vorgesagt.

In Betrachtung bes Unheiles, bas burch unwürdige Priester gestiftet wird, seufzet ber beilige Bernhard: "Wie schlimm ift es boch, wenn die Priester zuweilen weniger gut, weniger tugendlich sind, als bas Bolk. Lasset einmal anbrechen ben Tag des letzten Gerichtes, ba werden manche Priester zurückstehen hinter bem gemeinen Manne und zagend im Haufen sich verbergen wollen. Und siehe da! aus der Menge tritt ein altes Weiblein vor, reicher an guten Werken, als sein Seelforger, williger im Ausspenden bes Almosens, als sein Seelsorger, siegreicher im Kampfe wider die Teufel, als sein Seelforger, andächtiger im Gebete, als sein Seelforger, ge= dulbiger in Widerwärtigkeiten, als sein Seelforger, geschickter in Aufopferung der täglichen Verrichtungen und in Erweckung ber guten Meinung, als sein Seelforger, ehrerbietiger gegen Gott, als sein Seelsorger, ber ihn

Comb

Weiblein und mit ihm viele andere weltliche Personen werben im Angesichte bes Herrn leuchten mit ihren Tusgenden und Verdiensten gegenüber der Lauigkeit, Lässigkeit und Sündhaftigkeit des Priesters. Welche niederdonnernde Beschämung, und wie wird das Urtheil eines solchen Seelsorgers lauten?"

Darum, meine Brüder und Genoffen im Dienste Gottes! fühlt einer aus uns sich schuldig, so bereue und verfluche er die Bergangenheit und benke ernstlich auf eine bessere Zufunft. Er ändere seinen Wandel und lebe fortan, wie es sich für seinen heiligen Stand geziemt, damit er an jenem schrecklichen Tage dem Verberben entgehe. Ach Jesus, Jesus, bu Priester ber Reinen, bu Richter ber Lebendigen und ber Todten, was für eine Rechnung werden wir bereinst vor dir ablegen müssen von ber Zeit an, ba wir in ben geistlichen Stand erhoben und zu Brieftern gesalbt worden fint! Wir sollten inzwischen nichts anderes gethan haben, als was zur Beförderung beiner Ehre und zum Seelenheile der durch bein kostbares Blut Erlösten dienkich gewesen wäre. Und ergrimmen wollen wir gegen uns selbst, wenn wir, der Hoheit unsers Standes bewußt, dennoch von den ihm geziemenden Tugenden und Werken wenig oder nichts aufzuweisen hätten. Ergrimmen wollen wir gegen uns felbst und zum Herrn um Barmherzigkeit schreien, daß er uns die Gnade der Bekehrung gebe und wir fortan einen so reinen und vollkommenen Wandel beginnen, wie er unserem Stande geziemend ist.

Vade, populus meus, endige ich jetzt, nachbem ich

and Country

lange genug gerebet habe: Vade, populus meus . . . Beh, mein Bolt, geh in beine Rammer, schleuß beine Thuren hinter bir, verbirg bich einen tlei= nen Augenblick.\*) Betrachte bie Wahrheiten, welche ich bir heute vorgetragen habe. Vade, populus meus... gehe hin, bu o Jüngling, ber bu bich mit bem Gebanken trägst, in ben geistlichen Stand zu treten; gehe bin, bu lauer Priester, ber bu ihn schon angetreten und in bemselben bisher gelebt haft, aber in unwürdiger Weise. Berfilgt euch beide in euer Schlaffämmerlein, schließt die Thüre hinter euch und haktet ench eine Zeit verborgen. Betrachtet ben strahlenben Leitstern eures Standes, ben heiligen Martinus, wie reiflich er bei ber Erwählung bes geiftlichen Standes bei sich überlegt, wie getreulich er bann die Pflichten dieses Standes erfüllt hat. Folget ihm getrost nach, biesem Sterne, und er wird euch — o bes Glückes! — ohne Anstand burch alle Gefahren führen und sicher zum ewigen Leben geleiten. Amen.

<sup>\*) 31. 26, 20.</sup> 

## Am Feste der Aufopferung Maria's.

## Vorspruch.

Selig sind, welche das Wort Gottes hören und dasselbe beobachten. Luf. 11, 28.

## Inhalt.

Die wahre Berehrung Maria's.

Wie vielen und beschwerlichen Diensten unterzieht der Mensch sich nicht im Leben, welche ihm bei seinem Tode dereinst nicht allein keinen Nuten eintragen, sondern vielmehr Gewissensunruhe, Angst und Schrecken bringen, ja wohl gar der Berzweiflung in die Arme stürzen, so daß er das unglücklichste Ende nehmen muß. Dienste der Art sind alle, die man der Welt geleistet hat, oder dem Fleische, oder aber dem Teusel und seinen Ersindungen. Hieher gehören das Zusammenraffen von zeitlichen Güstern, die eitle Jagd nach Ehren und Würden, die Erstaufung der Menschengunst mit Hintansetung der Liebe Gottes, das hoffärtige Zieren und Herausputzen bes sterblichen Leibes u. s. alle diese Dienste werden auf dem Todbette als ein übel angelegtes Kapital erscheinen,

bas bem Menschen keine Zinsen abwirft, sonbern nur schwere Verantwortung wegen bes vergrabenen Pfundes. Anders beschaffen sind die Dienste, welche ihr eurer großen Frau, ber mächtigen Königin bes Himmels leistet, ihr Diener und Dienerinnen Maria's! Nicht nur wird euch bieser Dienste wegen beim Abscheiben von bieser Welt keine Reue und Furcht aufstoßen, sondern sie werden im Gegentheile eure beklommenen Herzen aufrichten, eure Tobesangst milbern, ja euch zum ewig glückseligen Leben befördern. Tausende und aber Tausende haben dieß erfahren und barunter auch ein Herzog aus bem Hause Cantelmi im Reapolitanischen. Dieser, als er baran war, ben Geift aufzugeben, berief seinen Erbprinzen an's Sterbelager und fagte zu ihm: Geliebter Sohn, ich be= fehle dir die Sorge für das gemeine Wesen an, noch mehr aber die Andacht zu ber feligsten Himmelskönigin. Ich habe zwar nicht viel Gutes gethan, wie ich leiber bekennen muß, aber, so wenig es auch ist, bringt es mir boch jetzt großen Trost ein. Ich habe an ber Marianis schen Kongregation Theil genommen, eifrig Theil genom= men, und das ist es, worauf ich nun vor Allem mit Be= friedigung zurückbenken kamn: Willst bu, baß ich ganz beruhigt sterbe, mein Sohn, fo folge mir nach. Lasse bich ebenfalls ber Zahl ber glückseligen Diener Maria's einverleiben; wohne fleißig ihren öffentlichen Versammlungen bei und erfille unverbroffen bie wenigen Pflichten, welche ber Bruderschaft vorgeschrieben sind. Das ist bas Testament, welches ich dir hinterlasse, das mein letzter Wille. Ich rühme mich nicht, ein großer Herr gewesen zu sein und über viel Land und Leute geboten zu haben;

Cond-

bessen aber rühme ich mich und werde mich ewig rühmen, baß ich war ein treuer Diener Maria's, ein Mitglied ihrer Bruderschaft.

Wohlan benn, ihr Diener und Dienerinnen Maria's! fahret fort in eurer Andacht, fahret fort in der Treue zu eurer himmlischen Gebieterin, so werdet ihr einstens, wenn eure Stunde geschlagen hat, ben nämlichen Troft, dieselbe Befriedigung empfinden, wie dieser fromme Herzog. Beatus venter, qui te portavit, ruft im heutigen Evangelium das Weib aus dem Volke dem Heilande zu... selig ist ber Leib, ber bich getragen hat, und bie Brüste, die du gesogen hast! Und biese Seligpreisung kann in gewissem Maaße auch auf euch bezogen werden, die ihr in euren Herzen die edle Andacht zu Maria mit herumtraget und aus dem, was wir Priester euch von der Königin der Jungfrauen lehren, die Milch der füßesten Anmuthungen sauget. Noch mehr aber und im eigentlichsten Verstande erst wird euch diese Seligpreisung zukommen, wenn ihr eure Andacht zu Maria nach dem Ausspruche einrichtet, mit welchem Jesus ben Zuruf jenes Weibes beantwortet hat: Beati, qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud . . . selig sind, welche bas Wort Gottes hören und dasselbe beobachten. Selig, überselig sind die, welche Maria verehren und dabei nach den Geboten Gottes leben, was ihr eben die liebste und angenchmste Verehrung ist. Auf diese Weise wird die Mutter geehrt und der Sohn nicht verunehrt, und ist dieses die wahre Marianische Andacht, wie ich ench nun bes Mähern auseinandersetzen werde.

- Soyah

Es gibt kein Ding auf Erben, welches nicht vielen und großen Verfälschungen unterworfen wäre. Kaufet was immer für eine Waare, wenn ihr nicht wohl Acht habet, so könnt ihr bamit betrogen werden. Das wisset ihr besser als ich, ba ihr mit der Welt mehr verkehret, als ich, und mancher von euch wird es schon zu seinem bittersten Schaben erfahren haben. Darum ist es nur löbliche Vorsicht, wenn ihr die Waare, welche ihr erhandeln wollet, erst genau besehet, prüfet und untersuchet. Dieselbe Bewandtniß hat es mit den Gütern ber Geele; benn auch diese sind vielerlei Betrügereien und Berfälschungen ausgesetzt. Es ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt, und nicht alles Edelstein, was funkelt. Manche glauben, ihre Seele prange mit ben vortrefflichsten Tu= genden, mit Demuth, Keuschheit, Liebe Gottes, Liebe bes Nächsten und so fort. Wenn aber Gott der Herr einmal diese Tugenden in die Kapelle setzt, ei, wie viel bavon wird sich verflüchtigen und in eitel Nichts aufgehen! Und dieses wird sich namentlich auch zeigen und ergeben mit der Andacht zu Maria. Wer von allen hier Bersammel= ten wird sich nicht für einen Diener und Berehrer ber seligsten Mutter Gottes halten? Ich glaube aber, daß der wahren Diener und Verehrer dennoch sehr wenige seien. Lasset uns daher dieser wichtigen Sache ernstlich nachbenken und unsere Andacht zu Maria zuvörberst untersuchen, ehe sie von Gott untersucht und nichtig befunden werden möchte.

Wenn wir hier auf Erden einige Menschen den ans dern an Ansehen und Würden vorgehen sehen, so urtheis len wir gleich, es gebühre ihnen auch eine größere und Kapuzinerpredigten. IV.

5.00 0

absonderliche Ehrenbezeigung, und zwar um so mehr, als in ber Schrift Gott felbst hiezu ausdrücklichen Befehl gibt. Ich erinnere hier nur an die Ermahnung des Apostels Paulus im Briefe an bie Römer, die ba lautet: Gebet also Jebem, was ihr schulbig seib - Steuer, wem Steuer, Boll, wem Boll, Ehrfurcht, wem Chrfurcht, Ehre, wem Chre gebührt.\*) Nun aber ist nächst Gott nichts größer und ehrwürdiger, als Maria, seine heiligste Mutter, und es liegt somit klar am Tage, daß nach Gott kein Wesen mehr und inbrünstiger zu verehren sei, benn eben sie. Wenn Gott ift ber allzeit frische Same, so ist Maria die herrlichste Blume; wenn Gott bie lebendige Wurzel, so Maria ber grünende Zweig; wenn Gott der beste Baum, so Maria die edelste Frucht; wenn Gott ber ewige Vater, so Maria die liebste Tochter; wenn Gott die glänzende Sonne, so Maria die Ergießung ber Strahlen; wenn Gott ber fünstliche Baumeister, so Maria ber schönste Palast; wenn Gott ber vornehmste Maler, so Maria das zierlichste und wunderfamfte Bilb.

"Was ist boch größer," ruft der heilige Petrus Damianus aus, "was ist größer, als Maria, die den unbegreislichen Gott in ihrem jungfräulichen Leibe inbegriffen und umschlossen hat! Sieh' an die Seraphim, betrachte die Cherubim, erschwinge dich zu den himmlischen Geistern höchster Würde, und du wirst finden, daß auch der Allergrößte unter ihnen kleiner und geringer sei, als Maria; du wirst erkennen, daß Niemand sie übertresse, als der

<sup>\*)</sup> Nim. 13, 17.

Schöpfer aller Dinge ganz allein." Der heilige Anselmus schreibt: "Dieses allein, daß Maria eine Mutter Gottes ift, überragt alle Hoheit, welche nächst Gott mit Worten ausgesprochen ober mit Gebanken begriffen werben mag." Der heilige Bonaventura sagt noch mehr. "Gott," so lauten seine Worte, "Gott kann eine größere Welt machen, kann größere Himmel machen, aber eine größere Mutter, eine würdigere Mutter, als die Mutter Gottes ift, könnte er nicht machen." So groß ist biefe Würdigkeit, daß der heilige Thomas von Aquin lehrt, sie begreife in sich eine Unendlichkeit. Weil nun bem also ift, und einem Jeden die Ehre nach Würden feines Stanbes foll erzeiget werben, so folget baraus und erscheint allerdings gebührlich, daß man ber Himmelskönigin Mas ria solche Ehre abstatte, welche alle und jede Ehre, die man Menschen abzustatten pflegt, weit und vielfach übertrifft. Und dieses mag, wie ber heilige Bernhard bemerkt, auch aus bem Umstande abgenommen werden, daß sie Gott im Himmel allen andern Geschöpfen vorgezogen und zunächst an seine Seite in die Fülle der Herrlichkeit gesetzt hat. "Du hast, o Maria," fährt er fort, "du haft die Würden der Engel überstiegen, du bist bis zum Throne des allerhöchsten Königs erhoben worden; denn es geziemte sich nicht, daß du anderswo seist, als dieser allerhöchste König, bein Sohn, daß du anderswo seist, als berjenige, welcher von dir ist geboren worden."

Das wußten von jeher alle erleuchteten christlichen Seelen und haben sich daher immer Mühe gegeben, ihrer Verehrung zu Maria einen mehr als gewöhnlichen Ausbruck zu geben. Der hocheble Ritter Walter von Bürbach

hatte auf seinem Grunde ein der heiligen Jungfrau geweihtes Kirchlein, und dahin begab er sich alle Jahre, warf sich, einen Strick um ben Hals geschlungen, vor bem Altare nieber und entrichtete ben Betrag ber Kopfsteuer, welche damals die Leibeigenen an ihren Herrn abzugeben hatten. Hiemit wollte er ein öffentliches Bekenntniß seiner Dienstbarkeit zu Maria ablegen. König Stephan von Ungarn schenkte sich und sein Reich ber Himmelskönigin gang und gar und gebot, bag sein Hofstaat nicht der Königliche, sondern der Jungfräuliche genannt werde. So hoch schätzten er und seine Unterthanen die Mutter Christi, daß Niemand ihren Namen auf die Zunge zu nehmen wagte, und sie hieß allein: "Unfere Frau." Und wenn ein Fremdling, unbekannt mit dieser Sitte, das Wort: "Maria" aussprach, so beugten alle Anwesenden die Aniee und neigten ehrerbietig das Haupt. In den ersten Zeiten des Christenthums getraute sich ohnedieß keine Frauensperfon, den Namen Maria sich beizulegen, diesen heiligsten Ramen, welchen jetzt so viele leichtfertige Dirnen unwürdig führen und entehren. Maria von Ognies watete an den Festtagen der benedeiten Gottesmutter zur Winterszeit barfuß burch ben tiefften Schnee und besuchte die entferntesten Kirchen, wo sie ganze Nächte hindurch vor den Altären lag und, ohne die geringste Nahrung zu sich zu nehmen, ber Andacht oblag. Und ähnliche Beispiele solch außerordentlicher Ehrenbezeigungen könnte ich noch nach Hunderten anführen.

Da es aber nicht jedermanns Sache ist, in dieser ungewöhnlichen Weise seine Verehrung kund zu geben und Maria solches auch nicht von jedermann verlangt, so will

ich euch einige leichtere und gewöhnlichere Arten, ben Mariendienst zu pflegen, angeben. Aus diesen nun möget ihr, Geliebteste! auserwählen und euch aneignen, was nach Zeit und Gelegenheit euch am thunlichsten scheint. So sind der Himmelskönigin höchst wohlgefällige Werke und offenbare Zeichen, daß man sie schätze und ehre: Oft zu Gemüth führen und betrachten ihren Vorzug vor allen Kreaturen, die Fülle ihrer Gnaden, die Vortrefflich= keit ihrer Tugenden; wegen dieses Borzuges, dieser Gna= den und Tugenden sich herzlich erfreuen und Gott als bem Anfange und Geber berfelben banken; biefen Borzug, diese Gnaden und Tugenden bewundern, vor Anderen loben und verkünden; nach Vermögen benselben nachfol= gen; so oft man ben Namen Maria's nennt ober nennen hört, innerlich und äußerlich bemselben Ehre bezeigen; nichts anfangen, es sei benn bevor ber Mutter Gottes anbefohlen und Vertrauen in sie gesetzt; Gott Alles und Alles durch die Hände Maria's darbringen und aufopfern; die Kirchen, die Kapellen, die Altäre der gebenedeiten Jungfrau hochschätzen, besuchen, zieren, bedienen; stets ein Zeichen der erhabenen Schutzfrau bei sich tragen, ein Amulet, eine Medaille ber unbeflecten Empfängniß und bergleichen, und solches bisweilen andächtig füssen; im Hause, wo es mit Jug geschehen kann, das Bilbnig Maria's aufstellen und vor felbem bann und wann, besonders aber an ihren Festtagen, die Lauretanische Litanei abbeten; in ihre Bruderschaften sich einschreiben lassen und bie Satzungen berfelben genau beobachten; in ber Frühe die Arbeit nicht aufangen und am Abende niemals zur Ruhe sich legen, man habe benn zuvor die seligste Jungfrau begrüßt und sie um ihre mächtige Fürbitte angerufen; Morgens, Mittags und Abends, wenn die Glocen bas Zeichen zum englischen Gruße verlauten laffen, biefes Gebet andächtig sprechen; jedesmal, so oft die Uhr schlägt, ein Ave Maria flüstern und etwa noch beisetzen: Maria ohne Sünd' empfangen, du unsere Zuflucht, bitte für uns; so oft man in ber Nacht wach wird, der Mutter Gottes gedenken z. B. mit den Worten: Gegrifft feist du Maria, ober: Maria, zeige bich eine Mutter zu sein; ben Anbachten, welche ber Himmelskönigin zu Ehren abgehalten werben, ungezwungen und in driftlicher Zucht beiwohnen; an ben Samstagen im Kreise ber Familie ben Rosenfranz abbeten; an ben Vorabenden der sieben Festtage Maria's vom Fleisch= essen sich enthalten und am Tage selbst beichten und kommuniziren — und was bergleichen Beweise ber Liebe und Andacht mehr sind, wie sie theils hin und wieder vorgeschrieben, theils vom eigenen Eifer eingegeben fein mögen.

Wo Maria in dieser oder einer andern Weise andächtig und mit beständiger Ansbauer verehrt wird, dort kann man versichert sein, daß sie solches nicht unbelohnt lasse und in allen Anliegen, in jeglicher Noth getreulich beistehen werde. Tausende von wundervollen Begebenheiten haben das längst erwahrheitet, und das Geschrei des verderbten Geistes unserer Zeit soll uns im Glauben an diese Wahrheiten nicht irre machen. Reine Andacht, sei sie auch noch so klein und gering, bleibt von Maria unvergolten, und insbesondere ist ihr der liebste und angenehmste Dienst, wenn man sie ehrt, ohne dabei ihren göttlichen Sohn zu verunehren. Hievon aber wollen wir im zweiten Theile handeln.

Mania ist Mutter sia ist mat

Maria ist Mutter, sie ist wahrhaftig Mutter; Maria hat einen Sohn, sie hat wahrhaftig einen Sohn, einen einzigen, einen göttlichen Sohn, welcher sich nennt Christus Jesus, bas Heil ber sündigen Welt. Diesen hat sie in der Zeit geboren und erfreut sich seiner nun in der Ewigkeit. Auch auf Erden schon liebte Maria diesen Sohn so inbrünftig, daß mit ihrer Liebe nichts verglichen werben mag. Maria liebte ihren Sohn erstlich barum, weil niemals ein Kind gefunden worden ist, das bem ihrigen gleich gewesen wäre an Abel, an Schönheit, an Güte, an Annehmlichkeit, an Weisheit, an Demuth, an Liebe, an Gehorsam. Maria's Kind war das wohlge= staltetste und vollkommenste unter allen Kindern. Sein Angesicht zog nicht nur die Herzen aller Menschen, son= bern auch der Engel an sich, ja felbst Gottes Herz, wie er dieses bei der Taufe und bei der Verklärung zu er= kennen gegeben. Deßhalb, nennt ber Apostel Paulus bies ses Kind: ein Kind ber Liebe, bas heißt, ein Kind, das durch Zuthuung des heiligen Geistes, welcher die Liebe Gottes ist, empfangen worden ist, der ihm dann eine unendliche Liebenswürdigkeit und die Kraft, alle Her= zen zu gewinnen, mitgetheilt hat. Maria liebte ihren Sohn zum Zweiten auf eine ganz andere Weise, als gewöhnliche Mütter ihre Kinder lieben. Diese tragen zu ihren Kindern nur eine natürliche Neigung, was auch bas unvernünftige Thier thut, ja hierin manchmal die Mütter

- City

der Menschenkinder übertrifft. Die Liebe Maria's aber war weit größer als jene, welche selbst die allerzärtlichsten Mütter tragen, weil sie ihr Kind nicht wie andere Mütter mit einem Vater zu theilen hatte. Die Theilung aber mindert und schwächt die Liebe fast auf die Weise, wie ein Fluß um so kleiner wird, je mehr die Arme sind, in welche er sich spaltet. Für Maria war ihr Kind, ihr einziges Kind, der Mittelpunft, in welchem alle ihre Gebanken, alle Bewegungen ihres Herzens, alle Neigungen ihrer Seele sich sammelten. Endlich liebte Maria ihren Sohn nicht nur mit natürlicher, sondern auch mit über= natürlicher Liebe — als ihren Gott, ihren Urheber, ihren Erlöser, von dem sie das Leben ihres Leibes, ihrer Seele und Alles, was sie besaß, empfangen hatte. Fasse wer da fassen kann Maria's Liebe zu ihrem Kinde, das zu= gleich Mensch und Gott und Schöpfer war, zu ihrem Kinde, das sich seine Mutter aus allen Weibern felbst erwählt und damit auf den obersten Thron der Herrlichkeit über alle Menschen und Engel erhoben hatte! Mit einem Worte: Wie niemals ein liebreicheres Kind als Jesus, wie niemals eine so vollkommene Mutter als Ma= ria gefunden worden, so hat auch niemals eine Mutter ihr Kind in der Art geliebt, wie Maria das ihrige. Und wenn diese Mutter ihren Sohn schon hier auf Erden in so überaus hohem Grabe geliebt, wie mag sie nun erst lieben im Himmel, da sie ihn ewig von Angesicht zu An= gesicht sieht und auf eine weit vollkommenere Beise erkennet, wie mag sie nun erst lieben im Himmel, welcher die eigentliche Heimath der Liebe ist. Rein menschlicher Beift ist im Stande, bas zu fassen und zu ermessen.

Aber eben barum könnet ihr euch leicht vorstellen, wie sehnlich sie trachte, daß diesen ihren Sohn lieben, schätzen und ehren alle Menschen auf Erden. Was lesen wir nicht Alles in der heiligen Schrift sowohl als in den Büchern der Geschichte von dem flammenden Eiser der Mütter für die Ehre ihrer Kinder? Unglaubliches schon haben Mütter in diesem Stücke unternommen und zu Stande gebracht. Aber was sind alle ihre Bestredungen im Bergleiche mit dem Eiser Maria's für die Ehre, die Erhöhung und Berherrlichung ihres göttlichen Kindes! Alles was von Erschaffung der Welt an die irdischen Mütter sür ihre Kinder an Sorgen, Mühen und Opfern ausgebracht haben, ist gegen Maria's Eiser nur ein nichtiger Schatten.

Conserva sili praecepta patris tui et ne dimittas legem matris tuae, gebietet der heilige Geist . . . höre, mein Sohn, auf die Lehre deines Baters und verlaß nicht das Gesetz deiner Mutter.\*) Aber es tritt im häuslichen Leben der Menschen nicht selten der Fall ein, daß der Bater etwas besiehlt, die Mutter aber gerade das Gegentheil davon haben will. Da ist es nun für die Kinder freilich schwer, ja sast unmöglich, beiden Theilen zu gehorsamen und recht zu thun. Im Hause der Himmelskönigin aber, in der Kirche, kommt das nicht vor; Maria verlangt niemals etwas von uns, was im Widerspiele wäre mit den Geboten des Baters, der in der heiligen Dreisaltigkeit Eins ist mit dem Sohne. Quodcunque dixerit vodis, sacite, spricht sie . . . was

<sup>\*)</sup> Spriichw. 1, 8.

er euch sagt, das thuet.\*) Das will heißen: Haltet feine Gebote, widersetzet euch denselben nicht, beleidiget ihn nicht; in diesem besteht hauptsächlich die Andacht, wie ihr sie zu mir tragen, hauptsächlich die Ehre, welche ihr mir erweisen sollet. Solches gab sie der heiligen Brigitta klärlich zu verstehen, als sie ihr auf die Anfrage, wie sie würdig verehrt werden könne, antwortete: Die Verehrung, die meinem Sohne zu Theil wird, ist auch meine Berehrung; wer aber ihn verunehret, verunehret auch mich.

Aus biesem möget ihr nun leicht abnehmen, wie sie es ansehen werbe, wenn man sie mit gewissen Gebeten und Anbachten verehret, zugleich aber burch Günben, durch Uebertretungen des Gesetzes ihren Sohn verunehret. Welche also handeln, dürfen überzeugt sein, daß es ihnen ergehen werbe, wie jenen Mönchen, von benen die Legende erzählt, daß sie lau und lag bahinlebten, dabei aber ihrem Orbensstifter ungemessene Ehre erwiesen und immerdar zu ihm riefen: Heiliger Bater, bitt' für uns. Was geschah aber? Eines Tages zeigte sich ihnen ber Heilige in den Lüften und sprach mit zürnend abgewendetem Gesichte: Neque vos filii — neque ego pater! . . . ihr feib nicht meine Söhne — ich bin nicht euer Vater. In gleicher Weise wird Maria ben Sündern zurufen: Neque vos filii — neque ego mater! . . . ihr feib nicht meine Söhne — ich bin nicht eure Mutter. Wögen jene fich heiser schreien: Erweise dich, unsere Mutter zu fein! — sie wird ihr Antlit abwenden von den Uebertretern bes göttlichen Gesetzes und nichts wiffen wollen von Liebe,

<sup>\*) 304. 2, 5.</sup> 

Gunst und Gnade, weil die Sünder nichts wissen wollen vom wahren kindlichen Gehorsam. Sie werden von Maxria nicht anders angesehen werden, als sie einstens auf Erden die Peiniger und Henker ihres Sohnes angesehen hat.

Wir nehmen für ausgemacht an, daß das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi burch eine jede Tobfünde erneuert werde. Es ist dieses eine dristkatholische Glaubenswahrheit, die als solche bestätiget wird durch die Worte bes heiligen Paulus an die Hebräer, wo er sagt, daß die Sünder: Ein Jeder für sich, ben Sohn Gottes auf ein Neues freuzigen und verspotten.\*) Deßhalb läßt der heilige Bernhard den Heiland über den Sünder in die Klage ausbrechen: "Was betrübst du mich, ben Betrilbtesten, noch mehr? Die Wunden, welche mir beine Missethaten schlagen, schmerzen mich mehr, als die Wunden, so ich am Leibe empfangen." Welche nun sich erdreisten, durch eine schwere Sünde das Leiden und Sterben Jesu Chrifti zu erneuern, erdreiften sich eben darum auch, bas Schwert ber Schmerzen noch tiefer in das Mutterherz Maria's zu stoßen, ihr den entseelten Leichnam ihres einzig geliebten Sohnes noch einmal in ben Schooß zu legen und sie neuerdings zur Leidensmutter zu machen. Und wenn dann biese Verruchten kommen und sie mit dem süßen Namen einer Mutter der Barmherzigkeit anrufen, könnte sie ihnen füglich antworten: Was nennet ihr mich eine Mutter ber Barmherzigkeit, ihr, die ihr aus mir eine Mutter des Elendes, der

and Coulc

<sup>\*)</sup> Hebr. 6, 6.

Schmerzen und ber Trübsal machet, weil ihr, tas Leiben meines liebsten Sohnes erneuernd, auch meine Schmerzen erneuert und verdoppelt. Treffend wird dieses durch eine fromme Sage versinnbildet, welche erzählt, eines Tages habe ein lasterhafter Mensch die Kirche betreten und bas Bildniß ber Mutter Gottes in's Auge gefaßt. Da bemerkte er, daß das heilige Kind, so sie in den Armen trug, ganz zerfleischt und mit Blut bebeckt war, und schaudernd wagte er die Frage: Hehre Frau, wer hat das gethan? Und zu seiner höchsten Bestürzung erfolgte die Antwort: Du haft es gethan — bu felbst mit beinen Sünden und Lastern. Aus dem Allen möget ihr erkennen, wie empfindlich ber feligsten Jungfrau die ihrem Sohne zugefügten Beleidigungen fallen, und mit welchen Augen sie die Günder, seien sie sonst ihre eifrigsten Berehrer, ansehe.

Nein, nein! Maria zu Ehren tägliche Gebete verstichten und babei Sünden auf Sünden häusen das ist die wahre Andacht zu ihr nicht; in ihre Bruderschaften sich einschreiben lassen, dabei aber Bruders und Gemeinsschaft halten mit den Lasterhaften, welche ihren Sohn ärger als die Juden freuzigen, indem sie ihn täglich freuzigen, — das ist die wahre Andacht zu ihr nicht; ihre Kapellen und Kirchen besuchen, zu ihren Bildnissen die Hände ausheben, den Rosenkranz herunterleiern, dabei aber durch Uebertretung des Gesetzes von ihrem göttlichen Sohne so weit sich entsernen, als Himmel und Erde von einander abstehen, — das ist die wahre Andacht zu ihr nicht; an den Festtagen Maria's ihr zu Ehren beichten und kommuniziren, aber beichten ohne ernstlichen Borsat

- - - L----

sich zu bessern und eben barum kommuniziren im Stanbe ter Todsünde, eben barum ben heiligen Leib Christi in einen stinkenden Sündenpfuhl hineinwerfen, — bas ist die wahre Andacht zu ihr nicht. Es war vor diesem im Gesetze Gottes verboten, ein Böcklein ober Lämmchen im Milche seiner Mutter zu kochen: Non coques hoedum in lacte matris suae, heißt es im Buche Exobus.\*) Und dieses war darum untersagt, weil es eine entsetzliche Grausamkeit schien, den Stoff, welcher von der Natur zur Ernährung des jungen Thieres bestimmt ist, zu deffen Zerstörung zu verwenden. Wer Maria verehrt und feck barauf los sünbiget, ber will nichts anderes, als bas Lamm Gottes kochen in ber Milch seiner Mutter. Er will ihre Milbe, Güte und Barmherzigkeit teghalb in Unspruch nehmen, um bei seinen fortwährenden Beleidigungen und Kreuzigungen bes Sohnes an der Mutter eine gnätige Fürsprecherin und Retterin zu haben. Un= sinn das, blöder Unsinn! Zu solchem Dienste wird sich keine Mutter, am wenigsten aber Maria gebrauchen lassen.

Oft und vielmals schon, Geliebteste! habe ich von dieser Stelle aus von Maria zu euch gesprochen. Heute wollte ich euch über die wahre Andacht zu ihr näher aufstlären. Ich habe gesagt, diese wahre Andacht bestehe darin, daß man die Mutter geziemend ehre, dabei aber den Sohn nicht verunehre; daß man Maria lobe, preise und zu ihr Vertrauen trage, dabei aber nicht die Gebote Christi übertrete und sündige. Denn: Non est speciosa laus in ore peccatoris... Lob in des Sünders

<sup>\*)</sup> Exob. 23, 19.

Mund ist nicht schön.\*) Ehret also Maria mit der Andacht, die ich ench im ersten Theile meines heutigen Vortrages zergliederte, ehret sie zugleich mit der Andacht, die ich euch im zweiten Theile dargelegt habe. Habet ihr diese beiben Theile zu einem Ganzen vereiniget, dann seid ihr im Besitze bessen, was die ewigen Güter nothwendig nach sich ziehen muß. Amen.

<sup>\*)</sup> Sir. 15, 9.

## Am Feste der heiligen Jungfrau und Mar= tyrin Katharina.

Vorspruch.

Wachet also; benn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Matth. 25, 13.

Inhalt.

Von der Qual des Sunbers auf dem Tobbette.

Wahrhaftig, ber heilige Abt Nilus hat nicht ohne Grund ausgerufen: "Terribile est mortis mysterium... bas Geheimniß bes Todes ist ein schreckliches!" Denn ist es nicht eine surchtbare, eine entsetliche Erscheinung, daß der Mensch, das Ebenbild Gottes, das vortrefflichste ber Geschöpfe auf Erden, der Beherrscher aller seiner Mitgeschöpfe, der König der ganzen Welt ein so elendes, armseliges Ende nehmen muß? Er muß erkranken, an seinen Kräften abnehmen, hinsiechen, in die letzten Züge greisen, sterben und sodann faulen, vermodern, von den Bürmern des Grabes aufgezehrt werden. Und von diessem Gesetze ist Niemand ausgenommen, kein Papst und kein Raiser, kein Purpur tragender Fürst und kein mit

Lorberen bekränzter Held. Alle müssen sie sterben, Alle ohne Ausnahme, die Großen wie die Kleinen, die Reichen wie die Armen. Die unerbittliche Sense des Todes mäht sie insgesammt darnieder, und sie fallen wie die Halme unter der Sichel des Schnitters. Wahrhaftig; das Gesteimniß des Todes ist ein schreckliches.

Christlicher Zuhörer! wenn einmal auch beine Zeit abgelaufen, wenn endlich auch bein lettes Stündlein schlägt, — wie wird bir ba zu Muthe sein? was wirst du thun? was anfangen? was benken? was reden? Freilich, jett, wo du noch die Fülle des Lebens in dir empfindest, jetzt achtest du den Tod nicht. Aber warte nur ein Weilchen, lag nur ben grauenhaften Rlappermann dir auf den Leib rucken, — ba wird die Sache bald ein anderes Aussehen bekommen. Wenn wir bei heiterer, stiller Luft am Ufer eines Flusses lustwandeln, da liegt der Wasserspiegel so ruhig und klar vor uns, — wir meinen das Bild bes ewigen Friedens vor uns zu haben. Aber laffet nur einen Gewittersturm heranziehen und mit seinen Regengüssen die Fluthen anschwellen, wie saust und braust dann ber souft so arglos scheinenbe Strom, wie wild und tobend übersteigt er die Schranken seines Bettes, welche Massen von Schlamm und anderem Unrathe wirft er an den Ufern aus! Aehnliche Bewandtniß hat es mit dir, mein Lieber! So lange du gesund und bei guten Kräften bist, ei, da zeigt sich dein Angesicht heiter und sorgenlos, da schläft das Gewissen und meldet sich nicht mit seinen verdrießlichen Rügen. Es hat Alles den besten und erfreulichsten Anschein. Aber fühle nur einmal bas Frösteln bes Todes in beinen Gebeinen, da wird sich

die Sache plötzlich ganz anders gestalten, da wirst bu aufhören, fröhlich und guter Dinge um dich zu schauen, da wird bein schlummerndes Gewissen jählings wach werden und dir in schauterhafter Reihenfolge vorführen alle unzulässigen Gebanken, alle unfläthigen Worte, alle laster= haften Thaten, beren bu bich Zeitlebens schuldig gemacht, und dieser Sündenreigen wird wie Furien der Hölle vor beinen Augen herumtanzen und dir eine Angst einjagen, welche kein Verstand begreifen und keine Zunge aussprechen kann. Haft bu noch niemals gehört, wie bemjenigen zu Muthe ist, der auf Leib und Leben in Eisen und Banden liegt? Wie fieberhaft schlägt ihm das Herz in der letten Nacht vor seiner Hinrichtung; wie treibt es ihn ohne Rast und Ruhe in seiner engen Reuche herum; wie schwebt vor seinen Blicken beständig das scharf geschliffene Schwert bes Henkers; mit welcher Angst sieht er bem Anbruche bes Tages entgegen, ber für ihn ber lette sein soll. Kaum tröstlicher wird ber Zustand bes Lasterhaften auf dem Todbette sein. Ober sich sieht er den erzürnten Richter der Welt, unter sich den klaffenden Rachen der Hölle, rings um sich her den seelenmörderischen Schwarm seiner Sünden. Welche Beängstigungen, welche Schrecken müffen ben Unglücklichen qualen!

Wohlmeinend ermahnt uns der liebevolle Heiland im heutigen Evangelium: Wachet also; denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Die ganze Parasbel von den klugen und thörichten Jungfrauen erinnert uns, daß wir trachten sollen, in der Stunde des Todes bereit gesunden zu werden. Vor Allem aber dürsen wir nicht im Stande der Sünde gesunden werden. Die Kapuzinerpredigten. IV.

Cook

Kirchenlehrer wollen unter dem Schlafe, von welchem uns Jesus abmahnt, nichts anderes verstanden haben, als die Sünde. Auch der Weltapostel Paulus setzt häusig den Schlaf der Sünde und das Wachen der Tugend gleich. Damit wir nun im Sinne Christi wach seien, wenn der Tag und die Stunde für uns kommt, so wollen wir einen heiligen Haß wider die Sünde in uns entstammen und, abgesehen von ihrer Abscheulichseit an sich, heute ernstlich und genau betrachten, wie grausam sie mit dem armen Menschen auf dem Todbette umgeht. Gleich einem blutgierigen Meuchler schleicht sie sich da an sein Lager heran und schlägt ihm Wunden, die eben so schmerzlich als unsheilbar sind, eben so schmerzlich als ünheilbar, sage ich, und diese beiden bösen Eigenschaften wollen wir nun eine nach der andern vornehmen.

Der im Sterben liegende Mensch gibt ein trauriges Schauspiel. Unbeweglich, an allen Sinnen gelähmt ist er auf dem Lager ausgestreckt. Nichts lebt mehr an ihm, denn die Seele allein, die er mit Mühe zurückhält, daß sie nicht augenblicklich von hinnen fahre. Seine Augen sind gebrochen und stecken tief im Kopfe, die Wangen sind eingefallen, die Lippen beben, das Angesicht ist erblaßt, kalter Schweiß perlt auf der Stirne. Die Brust bäumt sich unter den Stößen des zuckenden Herzens, und banges Röcheln begleitet die kurzen und schnellen Athemzüge. Wahrlich ein Anblick zum Erbarmen, der das Mitleid des graufamsten Wütherichs heraussordern könnte. Und doch sollte es Etwas geben, das im Stande wäre, diesem hart Bedrängten noch größere Bedrängniß zu be-

1,000

reiten, diesen bereits im Ertrinken Begriffenen noch tiefer unterzutauchen, diesem schwer Verwundeten eine neue Wunde beizubringen? Ja freilich gibt es ein solches Et-was, und das ist die Sünde.

Es ift nur zu gewiß, daß am Tobbette des Sünders die Sünde als sein schlimmster Quälgeist sich einfinden werbe. Allein das glaubt der Sünder nicht, so lange er auf gesunden Beinen geht. Nur Geduld! er wird feiner Zeit die Wahrheit schrecklich inne werben. Cum dormierit, aperiet oculos suos . . . wenn er schlafen wird, alsbann wird er seine Augen aufthun, heißt es bei Job.\*) Wie verstehet ihr bas? Ich will es euch furz erklären. Der Mensch besteht aus zwei Theilen aus leib und Seele. Wenn der eine dieser beiden Theise vom Schlafe übermannt wird, alsbann erwachet ber an= dere und thut die Augen auf. Fängt der Leib an, dem Todesschlafe entgegenzuschlummern, alsbann erwachet die Seele, welche bis dahin in tiefem Schlafe gelegen und sieht, was sie zuvor, freilich aus eigener Schult, niemals gesehen. Sie sieht jetzt all den Unflath, mit dem sie fich die lange Lebenszeit hindurch besudelt hat, sie sieht und erkennt, wie ausschließlich sie sich mit Eitelkeiten und nichtigen Dingen abgegeben, wie kaltsinnig sie ihr Heil gewirkt, wie sträflich sie Gott und ihren letzten Endzweck vergessen, wie wenig sie ihren Pflichten nachgekommen. Sie sieht und erkennt all die eigennützigen und wucheri= schen Handlungen, all die hochmüthigen und ehrgierigen Bestrebungen, all die Ausschweifungen und Unzüchtigkeiten,

C 50000

<sup>\*) 306 27, 19.</sup> 

beren sie sich schuldig gemacht; sie sieht und erkennt, daß sie fortwährend mit dem Laster gebuhlt und mit ihm eine ganze Schaar nichtswürdiger Bastarde erzeugt habe, die nun höhnend und grinsend ihr unter die Augen treten. Das Alles sieht die Seele, während der Leib den ewigen Schlaf einzugehen beginnt, und man kann daher mit Recht von dem sterbenden Sünder sagen: Cum dormierit, aperiet oculos suos — wenn er schlafen wird, alsedann wird er seine Augen aufthun.

Und, wie wird dem Unglücklichen babei um's Herz fein? Er wird sich über sich selbst verwundern, daß so große Bosheit in ihm habe Plat finden können; er wird sich über sich selbst entsetzen ob bes Uebermaßes von Sün= den und Missethaten, die er sich aufgebürdet. Ach, wird er seufzen: ben Geboten Gottes ein Schnippchen schlagen, ist mir so gar bedenklich nicht vorgekommen; ich sündigte mit lachendem Munde; Born, Haß, Lüge, Betrug, Verrath, Lästerung, Befriedigung ber fleischlichen Gelüste und meine taufend anderen Vergehen erschienen mir wie feberleichte Kleinigkeiten, und ich habe sie mir fo wenig zu Gewissen genommen, daß ich mich kaum einer Gunde anzuklagen wußte, wenn ich beichten wollte. Und jetzt, wie riesengroß stehen diese Missethaten vor mir, wie brohend, wie grauenhaft. Es erfüllen sich an mir die Worte des Psalms: Sie haben aufgesperrt wiber mich ihren Rachen, wie ein raubender und brüllender Löwe.\*)

In der ganzen heiligen Schrift ist kaum eine entsetz= lichere Begebenheit zu lesen, als jene, die sich mit Senna=

<sup>\*) \$\</sup>psi\_1. 21, 14.

cherib, bem Könige ber Affhrier, zugetragen hat. Dieser gottlose Fürst hatte sehr viele Laster begangen. das jüdische Bolk verfuhr er mit äußerster Grausamkeit; die heiligsten Gegenstände wurden von ihm entweiht und verunehrt; er fürchtete weder Himmel noch Erde, weder Gott noch die Menschen. Endlich wollte die ewige Ge= rechtigkeit solchen Gräuel nicht länger bulben. Sie sen= bete ihre Engel aus, die des Königs ganzes Kriegsheer vernichteten, so daß der Uebermüthige gezwungen war, die Flucht zu nehmen, und mit Schande bedeckt nach Hause zu kehren. Wie erging es ihm aber, als er nach Hause gekommen und bei ben Seinigen angelangt war? Seine eigenen Kinder — merket wohl, Geliebteste! — seine eigenen Kinder stunden da wider ihn auf und raubten ihm das Leben. Die Söhne, welche hervorgegangen aus seinen Lenden, ermordeten ihn mit dem Schwerte, erzählt das zweite Buch Paralipomenon.\*) Ihr merket wohl, wohin ich mit dieser Geschichte hinaus will. Zeigen soll sie euch, daß die Sünden, diese Hurenkinder, welche der Mensch im Umgange mit dem Laster hervorbringt, ihn am Ende seiner Tage mörderisch anfal= len und ihm durch tief sich einbohrende Gewissensstiche schmerzliche Wunden versetzen.

Wenn so ein Mensch von allen Areaturen verlassen im Hinscheiden liegt, dann kommen zu ihm seine Kinder, seine eigenen und wahren Kinder — die von ihm begansenen Sünden. Es kommen zu ihm die Kinder seines Haupstes, der Eigendünkel, die Hoffart, der Stolz, die Herrsche

C1000

<sup>\*) 2.</sup> Parglip. 32, 21.

sucht, jene unerlaubte Lust, sich über Andere zu erheben, Andere zu unterdrücken; es kommen zu ihm die Kinder seines Herzens, die Lüge, die Heuchelei, der Zorn, die Rachgier, die Böllerei, die Unzucht; truppenweise kommen sie an das Sterbelager ihres Baters herbei, diese unnatürlichen Kinder, und quälen und martern und peinigen ihn dis zum letzten Athemzuge, dis er gleich dem Könige Sennacherib unter den von ihnen geschlagenen Wunden den Geist aufgeben muß. Es geschieht da ganz nach dem Worte der Schrift: Die Söhne, die hervorgegangen aus seinen Lenden, ermordet en ihn mit dem Schwerte.

Noch viele andere geschichtliche Begebenheiten könnte ich aufführen, die an bas Ende des gottlosen Königs ber Affhrier erinnern; ich will euch aber nur eine einzige noch in Erinnerung bringen, und das ist die Sterbeftunde des nicht minder gottlosen Königs Antiochus, wie sie im ersten Buche ber Machabäer verfündet wird. Als bieser Thrann fühlte, daß sein Lebenslicht zu erlöschen brohte: Da rief er alle seine Freunde und sprach zu ihnen: Der Schlaf ist gewichen von meinen Augen, mein Muth ift babin und mein Berg mir entsunken vor Betrübnig. Und ich fprach bei mir selbst: In welch große Trübsal bin ich gerathen, in welchem Meere von Traurigkeit bin ich jett, der ich fröhlich und geliebt war bei meiner Herrschaft! Nun aber gebenke ich bes Bösen, bas ich zu Jerusalem gethan, von wo ich alles golbene und filberne Geräth, bas barin war, wegnahm und hinsandte, um bie Bewohner Judaas gu vertilgen, ohne Ursache. Ich erkenne wohl, daß

um beswillen mich getroffen bieses Uebel; und siehe, ich komme um in großer Trübsal in fremsten Landen.\*) Nunc reminiscor malorum, sagte er... nun aber gedenke ich des Bösen, das ich gethan, nun, da es zum Sterben kommt; nunc reminiscor . . . jetzt, da ich in eine andere Welt dahingehen soll, jetzt kommt mir Alles zu Gemüthe, was ich in dieser Welt verbrochen; nunc reminiscor . . . jetzt, da ich mit dem Tode ringe, stellen sich um mich herum alle meine Missethaten. Owie plagen und quälen sie mich mit ihrer leidigen Gegenwart, in welches Meer der Traurigkeit bin ich gerasthen, unter welcher Last von Trübsal muß ich dahin sterben!

Aber so macht es die Sünde, die falsche, die trügerische, die treulose Sünde — so macht sie es. She sie Zutritt erhält in die Seele des Menschen, was thut sie nicht Alles? wie schmeichelt und liebkoset, wie reizt und locket, wie bittet und bettelt sie? Aber ist sie einmal eingelassen, was dann? Ich will es euch sagen: Nicht gleich, nicht im ersten Augenblicke schon zeigt sie ihre Tücke, nein, mit teussischer Hinterlist hält sie sich geraume Zeit, lange Jahre, oft eine ganze Lebenszeit, still und ruhig. Aber wenn ihr Sklave an's Sterben kommt, da, da bricht sie auf einmal los, da zeigt sie unverhüllt den Schalt, da erscheint sie offen in ihrer grausamen, mörderischen Naetur, da, in einer Zeit, wo der Mensch mehr als je einmal des Trostes, der Labung, der Beruhigung bedürstig wäre, da rückt sie gegen ihn heraus mit ihren Folterqua-

<sup>\*) 1.</sup> Mach. 6, 10—13.

sed in novissimo mordebit ut coluber . . . er schleicht lieblich hinunter, aber zuletzt sticht er wie eine Schlange und gießet sein Gift aus wie ein Basilist.\*)

Was soll nun geschehen, wenn die Sünde wider uns in Anzug ist? was müssen wir thun, wenn sie eingelassen zu werden verlangt? wie haben wir uns zu verhal= ten? Das lehret uns jener Cherubim, ber die Pforte bes irdischen Paradieses bewachen mußte. Er hatte in ber Hand ein feuriges und zugleich zweischneidiges Schwert, wie im Buche Genesis geschrieben steht, und mit diesem verwahrte er den Weg zum Baume des Lebens. Paradies aber bedeutet die Seele des Gerechten, welche gleichsam ein Lustgarten ist für die göttliche Weisheit. Das mit nun der Gerechte diesen Garten wohl bewahren möge, muß er eben auch ein feuriges und zweischneibiges Schwert zur Hand nehmen. Ein feuriges Schwert, bas ist, die Liebe Gottes muß in ihm feurig aufflammen und alle unordent= liche Liebe, so bald sie aufklimmen will, auf der Stelle ersticken und verzehren. Denn, wie der heilige Johannes Climacus sagt: Die unreine Liebe muß durch die reine Liebe vertrieben und das Feuer des Fleisches mit dem Feuer des Geistes ausgelöscht werden. Ein zweischneidi= ges Schwert, das will heißen, ein scharfes, auf beiden

<sup>\*)</sup> Sprildw. 23, 31. 32.

Seiten geschliffenes Schwert, mit dem der Gerechte die bosen Anmuthungen und Begierben, wenn sie in seinem Gemüthe auffeimen wollen, alsbald durchschneiben und niedermähen kann. Wie die züchtige Jungfrau dem Buhler keinen Zutritt gestattet, sondern ihn sammt seinen Liebkosungen ernstlich abweist, so soll auch tie Seele, die kensche Braut Christi, ben Anreizungen ber Sünde nicht ben geringsten Spielraum gewähren. Die sich da lässig zeigt und nicht unverzüglich Widerstand leistet, wird leicht= lich übermannt und vom bosen Feinde in Besitz genommen werden. Ein trauriges Vorbild hiezu haben wir an der Geschichte des königlichen Prinzen Isboseth, des Sohnes Sauls. Diefer hielt eines Tages ein Mittagsschläfchen auf seinem Lager, während die Thurhüterin an der Schwelle ber Kammer saß und den Waizen reinigte. Aber dieses ihr Amt sorglos verrichtend schlief sie ein, und inzwischen schlichen sich zwei Mörder herbei und er= stachen ben Prinzen in seinem Bette.\*) Die Magb, welche den Waizen reiniget, ist bas Shmbol ber christlichen Klugheit, welcher zusteht, die Spreu von dem Wai= zen, bas ift, die siindhaften Gebanken von ben heiligen zu sondern. Thut sie aber ihr Geschäft lüberlich und schlaf= süchtig, so schleichen unbemerkt die bösen Gedanken als Mörder in's Haus und fallen über den edlen Prinzen, unferen Geist, her und verwunden und töbten ihn.

Ihr habt nun gehört und werdet es, meines Bedünkens, nicht länger bezweifeln, daß die Wunden, welche

430-54

<sup>\*) 2.</sup> Kön. 1.

bie Sünde bem Menschen auf bem Todbette schlägt, schmerzhaft, sehr schmerzhaft seien. Sie sind aber auch unheilbar, in vielen Fällen wenigstens, ja in ben meiften. Wie fo? Ist benn fein Balfam mehr zu Galaab? ober ift kein Arzt mehr ba? Warum heilet benn die Wunde ber Tochter meines Volkes nicht zu? fragt ber Prophet Jeremias.\*) Nein! für die Mehrzahl ber Sünder gibt es kein Wundpflaster und für ihre Krankheit keinen Arzt, und es bleibt ihnen nichts anders übrig, als baß sie sterben und elendiglich verderben. Ei, das follte uns Wunder nehmen, werdet ihr mir da einwerfen; warum keinen Balfam, warum keinen Arzt? Balfam bes Gün= bers ift, unsers Wissens, Reu und Leid, und Arzt der Priester. Hat diese beiden der Sterbende zur Seite, so kön= nen ja seine Seelenwunden gar leicht geheilt werben. Alles gut und schön! - aber gleichwohl bleibe ich bei bem, was ich gesagt habe: Für die Mehrzahl ber hin= sterbenden Sünder gibt es fein Wundpflaster und für ihre Krankheit keinen Arzt.

Reu und Leib, saget ihr, sei der Balsam des Sünsters. Ganz recht! Aber eine vollkommene Reue erweschen, einen solchen Schmerz über die begangenen Missesthaten in sich empfinden, der hinreicht zur Rechtsertigung des Sünders und zur Erlangung des ewigen Heiles — meine Lieben! das will viel sagen, sehr viel. Es will sagen, daß der Wille die Sünde verabscheuen müsse als das größte aller Uebel, und das aus Liebe zu Gott, der über alle anderen Güter zu lieben ist. Es will sagen,

5 xoole

<sup>\*)</sup> Jer. 8, 22.

daß der Wille aufrichtig und ohne Rückhalt bereit sein müsse, Alles zu thun, zu lassen und zu leiden, was gethan, gelassen und gelitten werden muß, um in feine Tod= fünde zu fallen. Ein Mensch, ber immerdar gut Freund ist mit Gott, ein Mensch, welcher der Eigenschaften und Vollkommenheiten Gottes oft sich erinnert, oft gedenkt, wie fehr Gott verdient, über Alles geliebt und geehrt zu werden, — ein solcher Mensch wird ohne große Milhe eine vollkommene Reue erwecken; er wird diese heilige Arbeit leicht und schnell verrichten können. Aber selbst im Leben bes Gerechten können Fälle eintreten, wo burch eine unvorgesehene Gefahr, burch einen plötlichen Schre= den, die Seele so betäubt und verwirrt wird, daß sie in ber Tobesnoth an Reu und Leid nicht einmal gedenkt. Und bei dem Sünder soll in der letten Stunde mit einem Male eine so gänzliche Veränderung seines verkehr= ten und grundverdorbenen Willens eintreten, daß er leich= ter Dinge die Uebung ber Reue vollführe? Bei bem Sünder, der stets nur gewohnt war, auf Unlauterkeit, Rache, Betrug, Unrecht zu sinnen, an einen Gott aber so wenig gedacht hat, als wenn gar keiner vorhanden wäre? Dieser Sünder, sage ich, soll nun seinen von Gott gänzlich abgewendeten Willen so leicht schwenken, wie man die Hand umbreht, und die Sünde plötzlich aus wahrer Liebe zu Gott — zu demselben Gott, den er bisher nur verachtet und beleidigt hat — bereuen können? Er soll eine solch vollkommene Reue zu erwecken im Stande sein, wie sie erforderlich ist, um vom Untergange errettet zu werden? Das glaube ein Anderer, ich für meine Person glaube es nicht, und kein Vernünftiger

wird es glauben; und hoffen kann es unr — der Bermessene.

Wenn's gut geht, so verspürt ein solcher Mensch eine natürliche Furcht vor der Hölle, ein Zittern und Zagen vor ber langen, unermessenen Ewigkeit; aber wie vermöchte aus solch knechtischem Bangen das Heil, die ewige Seligkeit hervorzugehen? Blicket ein wenig zurück auf eueren früheren Lebenslauf, meine Zuhörer! Einer oder der Andere von euch ist gewiß schon einmal in Lebensgefahr gewesen, bei einer Ueberschwemmung, bei einem Schiffbruche, in einer Feuersbrunst ober sonst wie immer. Der Mann trete nun vor und sage aufrichtig, was er in dieser Noth gethan, ob er an eine Reue auch nur gebacht, geschweige benn selbe vollkommen erwedt habe? Er wird die Heiligen angerufen, ein kurzes Stofges betlein in den Himmel geschrieen haben, aber zu einem vollkommenen Afte der Rene ließen ihn Angst und Schres den nicht kommen. Dazu muß man seine Gebanken beis sammen haben und sie steif und fest auf ben beleidigten Gott richten. Daraus ist leichtlich zu schließen, wie schwer eine mahre Reue dem Sünder auf dem Todbette fallen werde. "Wen die Krankheit preßt," sagt der heis lige Augustin, "und die Strafe schreckt, der wird mit harter Mühe zur wahren Buße und Genugthung gelangen."

Diese Wahrheit kann mit unzähligen Geschichten bestegt werden. Eine solche erzählt uns unter andern auch Beda der Verehrungswürdige in seiner Kirchenhistorie Englands. Ein Religiose, sagt er, nachdem er geraume Zeit ein unordentliches Leben geführt und den Regeln und Satzungen seines Ordens vielsach zuwider gehandelt

hatte, erfrankte endlich, und zwar in bem Grabe, daß seine geiftlichen Brüber nicht nur sondern auch er selber eins sahen, wie keine Hoffnung zum Aufkommen mehr vorhans den sei. Und wo blieb nun seine Buße, deren er boch so sehr bedürftig war? wo seine Reue? wo sein Liebes= schmerz? Man konnte keine Spur davon an ihm gewah= ren. Er wurde freilich von seinen Genossen zu biesen heiligen Uebungen eifrig ermahnt, sie konnten aber von ihm nichts erhalten. Er lag da wie ein unempfindlicher Klotz, starr und steif in seiner Hartherzigkeit. Die götts liche Gnade kam ihm eben nicht zu Hilfe, wie es vielen Sündern geschieht, welche Zeitlebens nichts gethan, als Gott beleidigen. Haben sie benn im letzten Augenblicke die Gnade dieses erzürnten Gottes zu erwarten? Und was vermag der Mensch für sich allein ohne diese im Werke der Bekehrung? Seine Ordensbrüder lagen auf den Anieen vor dem Bette des Sterbenden und beschworen ihn unter Thränen, er solle nur ein einziges reumü= thiges Wörtlein verlauten lassen, bas Wörtlein: Peccavi.. ich habe gefündigt. Aber nicht einmal hiezu konnten sie ihn bewegen. Und so fuhr er unbuffertig dahin, eine Beute der Hölle. Sehet also, Geliebteste! daß die Sünden auf dem Sterbebette nicht so leichter Dinge zu bereuen sind, daß der Sünder die wahre Reue nicht in der Tasche habe, um sie bei allen Gelegenheiten hervor= zuschütteln. So ist benn kein Balfam mehr zu Galaab? Nein! Ober ist kein Arzt mehr ba? Aber= mals nein!

Es kommt nicht selten vor, daß schwere Sünder in ihrem letzten Kampfe keinen Geistlichen um sich haben.

Shre den Arzt um der Noth willen, sagt Sirach\*); das heißt, ehre den Arzt, weil du ihn brauchst. Aber wer ist, der die Seelenärzte im Leben weniger schätzt und mehr verunehrt, als eben der Sünder? So ist es denn gerechte Fügung, wenn er zur Strase seiner Bosheit auf dem Todbette ihres Beistandes beraubt ist und ohne ihren Trost und ohne ihre Hilse seine Nechnung mit dem Himmel abschließen muß. Die er so oft verleumdet, so oft geschmäht, so oft gelästert — was gäbe er darum, wenn er jetzt einen von ihnen in seiner Nähe hätte! Aber sie wissen nichts von ihm, sie kommen nicht. Medieus non est ibi . . . dort ist kein Arzt.

Doch sei es, daß ein Priester zugegen, sei es, daß sogar mehrere zugegen wären, was werben sie nützen? In den Umständen, von welchen ich rede, wenig oder nichts. Der Sünder hat die Liebe Gottes nicht in sich, nicht die übernatürliche Gnade, und sonach fehlt ihm die Kraft, sich zu erheben und aufzurichten. Zwar — er kommt bem Geistlichen in Allem nach, was biefer von ihm verlangt. "Und was ist's hernach?" sagt der heilige Augustin; "ich kann ihm deswegen die Versicherung ber Seligkeit nicht geben. Er beichtet, er kommunicirt, er klopft an's Herz, er spricht dem Priester Wort für Wort nach — aber bei allem dem kann ich ihn des ewigen Heiles nicht versichern." Stelle dich in's Thal und rufe hin= über gegen Berg, Wald oder Fels den Namen: Jesus! so wird schnell und beutlich ber Wiberhall: Jesus! zurücktommen. Wer aber kann sagen, bag Berg, Wald

Cook

<sup>\*)</sup> Sirach 38, 1.

und Fels barum ein übernatürliches Werk gethan haben? Ebenso kann man dieses mit Sicherheit von dem sterbenden Sünder nicht sagen. Mag er dem Priester ein ganzes Register von Gebeten und Stoßseufzern nachsprechen, wer weiß denn und kann wissen, wie es innerlich mit ihm beschaffen ist? Gar leicht ist möglich, daß Alles nur äußerliches Wesen ist, ein Nachplappern nach Art der Papageien, von welchem das Herz ganz und gar nicht berührt wird. Und dann sehlt das Beste und Nothwendigste bei der Sache.

Was ist also zu thun, wenn man bas Unglück ge= habt hat, den Anfechtungen zu unterliegen und aus menschlicher Schwachheit ober aus Bosheit zu sündigen? Man handle nach dem Rathe Sirachs, der da fagt: Säume nicht, dich zum Herrn zu bekehren und verschieb es nicht von einem Tage zum andern; denn plötz= lich kommt sein Zorn und wird zur Zeit ber Rache bich verderben.\*) Das ist es, was der Gün= der zu thun hat: schnell und ungefäumt Buße wirken. Unter allen geheimen Urtheilen Gottes, finde ich kein ent= setlicheres, als jenes strenge Gericht, welches er gegen Lucifer und seinen Anhang hat ergehen lassen. wissen, wer die Engel sind, nämlich ein Werk der Hände Gottes und zwar das erste Werk, zugleich das schönste und vortrefflichste seiner Allmacht und Weisheit. Dessenungeachtet hat er einen großen Theil berselben gleich bei der ersten Sünde auf das empfindlichste gestraft, indem er sie aus dem Himmel verstieß und in den Abgrund der Hölle stürzte. Nicht der fürzeste Augenblick war ihnen

5 30g/c

<sup>\*)</sup> Sirad 5, 8. 9.

gestattet, ben Fehler zu bereuen und für ihn Genugthuung zu leisten. Das geschah zweifelsohne, weil die Engel so hoch erhaben und mehr als alle anderen Wesen mit Kräften und Vollkommenheiten ausgerüftet sind, durch welche fie ber Sünde Widerstand leisten können. Anders berfährt Gott mit bem schwachen Menschen, milber, barmherziger und nachsichtiger. Er richtet ihn nicht gleich nach dem ersten Falle, er wartet, er gibt ihm Zeit, sich wieder zu erheben und Buße zu wirken. Allein was hilft. bir, o Sünder! biefe Gnabe, wenn du sie nicht benitgest? Was helfen bir so viele Erleuchtungen, so mannichfache Einsprechungen, wenn bu ihnen nicht mitwirkest? In diefem Falle wirst du nichts besto weniger im ewigen Feuer brennen muffen mit benjenigen, benen eine folche Gnabenfrist versagt worden war. Hätte Lucifer nur einen einzigen Augenblick lang seinen Aufruhr wiber Gott bereuen können, so wäre kein Teufel in der Hölle. Du, o Mensch, hast einen solchen Augenblick, ja nicht nur einen, sondern mehrere, viele. Du haft hinlänglich Zeit, Gnade zu erlangen, wenn du sie nur suchen willst. Es sind dir Tage und Jahre gegönnt, Buße zu wirken und bein Heil in Sicherheit zu bringen. Thust bu es bennoch nicht, verschiebst bu bas heilige Werk von einer Stunde zur anbern, so hast bu bir selbst bein Verberben zuzuschreiben. Denn glaube nur, unversehens wird der lette beiner Tage da sein, unversehens wird dir der Tod auf dem Macken sitzen, und dann, o weh! möchte es zu spät sein, bas große Werk der Genugthuung vorzunehmen. Hast du Gewißheit, daß du im Momente beines Abscheidens noch bei klarem Berstande, kräftigem Willen und fühlendem Herzen bist, um beine Sünden zu erkennen und zu bestennen, sie gründlich zu verabscheuen und eine wahre Rene zu erwecken? Und wenn du das nicht kannst, was helsen dir alle Beichtväter? Endlich wie viele Menschen sterben so jäh dahin, daß gar nicht einmal Zeit vorhanden ist, einen Priester zu ihrem Beistande herbeizurusen! Hört ihr nicht täglich von Leuten, die vom Blize erschlagen, durch einen unglücklichen Sturz getödtet, von Käubern erwordet worden sind oder sonst wie ihr Leben augenblicklich oder unerwartet verloren haben? Uch, welch ein schreckliches Ende für sie, wenn sie es im Stande der Todsünde genommen haben!

Wohlan benn, Geliebteste in Christo Jesu! ihr seib gegenwärtig noch bei guter Gesundheit, bei klarem Be-wußtsein, in vollem Besitze euerer Leibes- und Geistes-kräfte. Das ist die Zeit, wo ihr Buse wirken und Genugthuung leisten müsset. Hiezu stehen euch zu Diensten alle Beichtväter der ganzen Umgegend. Erkennet dieses große Glück und saget Dank demjenigen, der es euch besicheret hat. Machet es euch wohl zu Nuten. Säumet nicht, euch zum Herrn zu bekehren und versichebet es nicht von einem Tage zum andern. Lasset ihr euch aber durch alles dieses nicht bewegen, verharret ihr in enerer Undußfertigkeit, nun, so wisset ihr was geschehen, wie Gott mit euch versahren wird: denn plötzlich kommt sein Zorn, und wird zur Zeit der Rache euch verderben.

Wahrheit ist es also: die Wunden, welche uns die Sünde auf dem Todbette versetzt, sind schmerzhaft und nicht selten unheilbar. Jetzt schon durchschauert mir's Kapuzinerpredigten. IV.

5.000

Mark und Bein, wenn ich mir diese Wahrheit nur im Beiste vorstelle, und wie wird es erst sein, wenn ich sie einst an mir selbst in Erfahrung bringen müßte! D Günde, abscheuliche, vermalebeite Sünde, wie wenig habe ich bisher beine Hinterlist und Bosheit erkannt. Wenn mir diese zu Sinne gekommen wäre, hätte es wohl geschehen können, daß ich dich in meine Seele eingelassen, dich auch nur einen einzigen Augenblick beherberget? Ach gewiß würde ich mich vor dir mehr gehütet haben, als vor einer giftiger Natter. Dich Unsinniger, wie wird boch die Hölle gejubelt haben, als sie sah, welch Unheil ich mir für das Sterbebett vorbereitet habe, - als sie gesehen, daß ich mir felbst ein größeres Uebel zugefügt, als sie mit all ihrer Tücke und Grausamkeit hätte thun können. In Gottes Namen! was geschehen, das ist geschehen und läst sich nicht mehr ungethan machen; aber in Ewigkeit soll es nicht mehr geschehen, gewiß und wahrhaftig nicht. Ich will, was ich verbrochen, mit dem Beistande Gottes durch eine wahre, aufrichtige Buße wieder gut machen und es bahin bringen, als sei nichts Uebles geschehen. Zukunft aber will ich mit allen Kräften Leibes und der Seele Wache halte, daß die Sünde nicht mehr bei mir sich einzuschleichen vermöge. Fortan soll mein ganzes Bestreben sein, für das Vergangene zu bereuen und für bie Zukunft zu vermeiden, und bann wird mir der große Gott auf meinem Sterbebette hoffentlich Gnade und Barmherzigkeit angebeihen lassen. Hiezu verhelfe mir durch ihre Fürsprache die Festpatronin des heutigen Tages, die heilige Jungfrau und Marthrin Katharina. Amen.

The Casel

# II. Predigten an den beweglichen Festen und bei anderen Gelegenheiten.

# Am grünen Lonnerstage.

## Borfpruch.

Vor bem Festtage der Ostern, da Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, um aus dies ser Welt zum Vater zu gehen, und er die Seinigen, die in dieser Welt waren, lieb hatte, so liebte er sie bis an's Ende. Joh: 13,1.

#### Inhalt.

Die menschliche Seele hat eine kostbare Nahrung an dem Fleische und Blute Jesu Christi.

Ja, königlicher Prophet, du redest Wahrheit, wenn du im hundertundzehnten Psalm sagst: Ein Gedächtniß stiftete er in seinen Wundern, der gnädige und barmherzige Herr, Speise gab er denen, die ihn fürchten, ist eingedenk ewiglich seines Bundes.\*) Gott gab den Menschen den höchsten Beweis seiner Liebe durch die Einsetzung des heiligen Opfers und

Codule:

<sup>\*) \$\</sup>mathfrak{9}\text{f. 113, 4. 5.}

Betrachtung ziehen, so weit es die heute knapp zugemesene Zeit erlaubt.

Es kamen die Tage herbei, daß David, der gewaltige König in Israel, sterben sollte, und er berief seinen Sohn Salomon, der ihm in der Reichsverwaltung nachfolgen sollte, zu sich, um ihm zu guter Lett noch mehrere Ermahnungen und Aufträge zu ertheilen. Unter anderm gebot er ihm: Den Söhnen Berzellais, des Galaaditers, vergilt ihre Barmherzigkeit, daß sie essen an deinem Tische; denn sie kamen mir entgegen, da ich sloh vor Absalom, deinen Bruder.\*) Was soll ich da mehr bewundern, das Glid dieser Söhne, denen ein so kostbarer Tisch angewiesen wurde, oder die liebevolle Vorsorge Davids für die vater und mutterlosen Waisen?

Aber ich erspare mir, das Borbild zu bewundern, da
ich an der Sache selbst, an der Stiftung des heiligen Abendmahles mehr als genug zu bewundern habe. Ecce, plus quam Salomon hic . . . siehe hier ist mehr als Salomon.\*\*) Hier ist mehr als David und Salomon und alle Könige der Welt, hier ist der Sohn Gottes, des himmlischen Baters, der am Boradende seines Todes, den er zu unserer Erlösung sterben wollte, liebevoll unserer Seele gedachte, des armen Waisleins, und für sie einen Tisch und Speise zu bereiten Borsorge trug. Und er wollte und verordnete, daß sie an seinem eigenen Tische sitzen solle und an keinem andern, so lange sie im

<sup>\*) 3.</sup> Kon. 2, 7- -- \*\*) Matth. 12, 42.

menschlichen Leibe weile. D bes Glückes, bes unaus= sprechlichen Glückes! Den elenden Kindern Eva's ist gestattet, am Tische des Herrn sich niederlassen und da Platz zu nehmen. Wer ist boch, der diese Wohlthat nach ihrer Größe und Würdigkeit zu schätzen vermöchte! Was aber wird ihnen da zu essen vorgesett? Niemand würde es glauben, wenn nicht nach bem Zeugnisse ber Schrift der Gottmensch selbst diese Speise in einer Art bezeichnet hätte, die kein Migverständniß und keinen Zweifel zuläßt. Ich hebe von dem hieher Bezüglichen vorläufig die im ersten Briefe an bie Korinther vorkommende Stelle aus, wo der Apostel Panlus schreibt: Ich habe vom Herrn empfangen, mas ich euch auch überliefert habe, daß der Herr Jesus in ber nacht, in welcher er verrathen murde, das Brod nahm und bankte, es brach und sprach: Nehmet hin und effet, das ift mein Leib, der für ench hingegeben wird: Dieses thut zu meinem Anbenken.\*) Das ist mein Leib, berjenige Leib, in welchem wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.\*\*) Es hat also Jesus sein allerheiligstes, göttliches Fleisch, welches er durch Zuthuung des heiligen Geistes von Maria, ber reinsten Jungfrau angenommen, der menschlichen Seele als Speise ver= ordnet. Caro mea vere est cibus . . . mein Fleisch ist wahrhaftig eine Speise, heißt es bei bem Evangelisten Johannes; wer mein Fleisch ift, ber bleibt in mir und ich in ihm. \*\*\*) Panem Angelorum mandu-

<sup>\*) 1.</sup> Kor. 11, 23. 24. — \*\*) Koloff. 2, 9. — \*\*\*) Joh. 6, 56. 57.

cavit homo, singt David im siebenundsiedzigsten Psalme... Engelsbrod aß der Mensch; Speise sandte er ihnen im Ueberflusse.\*) Engelsbrod, Himmelsbrod heißt das Manna als Borbild des allerheiligsten Altarssatramentes. Und im Buche der Weisheit lesen wir: Panem de coelo praestitisti eis ... du gabst ihnen Brod vom Himmel, das alle Annehmlichkeit und jeglichen Geschmackes Süßigkeit in sich hatte.\*\*) Caro mea vere est cidus ... mein Fleisch ist wahrhaftig eine Speise.

An diesem Glauben hat die wahre Kirche Christi vom Uranfange her festgehalten, und schon ber heilige Justin, einer ber ältesten Kirchenväter und Schriftsteller, gestorben um das Jahr 163, sagt in seiner an den Kaiser Antonin gerichteten Schutzrede der Christen: "Wir Christen genießen die Eucharistie nicht wie eine gemeine Speise, sondern glauben, daß, wie durch das Wort Gottes der Sohn Gottes Mensch geworden ist, so durch die Worte der Verwandlung in der Eucharistie das Fleisch und Blut Christi wird und gegenwärtig ist." Auch ist die Lehre von der wahren Gegenwart Christi im Sakramente, abgesehen von einigen unbedeutenden gnostischen Irrlehren, erst ganz spät bestritten worden. Die erste Spur findet sich im neunten Jahrhunderte bei Scotus Erigena; hierauf folgte Berengar im eilften Jahrhunderte, der aber, durch eine Reihe von Synoden verurtheilt, zu letzt selbst widerrief. Durch die sogenannte Reformation erst wurde die Läugnung der wahren Gegenwart Christi

Coulc

<sup>\*)</sup> Pf. 77, 25. — \*\*) B. b. Weish. 16, 20.

allgemeiner durch Karlstadt und Anderer, zumeist aber durch Zwingli, ber in Brod und Wein nur ein Sinnbild des Leibes und Blutes Christi sieht, so daß das Abend= mahl ihm nur noch eine leere Ceremonie ist, ohne jeg= liches Uebernatürliche und jedes Geheimniß. Unselige Berirrung, welche der Menschheit die wesenhafteste Quelle des neuen Lebens in Gott verstopft. Was würdet ihr wohl von einem Manne halten, ber von den Brunnen in euerem Orte das Wasser ableiten wollte, an dem ihr und euere Bäter seit Jahrhunderten euch gelabt und erquickt haben, an dem auch euere Kinder und Kinds= kinder nach euerer Meinung sich nach Jahrhunderten hindurch laben und erquicken sollten? Der Mann wäre in eueren Augen sicherlich ein Wahnsinniger ober ein Bösewicht ersten Ranges. Und nicht besser haben die Refor= matoren gethan, als sie die altchristliche, befruchtende Lehre vom allerheiligsten Sakramente des Altars verwarfen und an deren Stelle unfruchtbare menschliche Hirngespinnste unterschoben.

So halten wir denn fest, zu unserem ewigen Heile unverbrüchlich fest an dem Glauben, an die Gegenwart Christi im heiligsten Sakramente des Altars, durch dessen Einsetzung der Heiland uns den größten Beweis seines Liebe gegeben hat. D Liebe, o göttliche Liebe, o Uebermaß der Liebe! Wenn uns die heilige Schrift einen hohen Grad der Liebe begreissich machen will, so hält sie uns die Mutterliebe vor. Aber noch nie ist eine Mutter gewesen, welche ihrem Kinde ihr eigenes Fleisch zur Speise gegeben hätte. Im Gegentheile haben wir von Müttern gehört und gelesen, welche in Zeiten der Noth ihre leib-

1 - contr

lichen Kinder hinschlachteten, um mit dem Fleische derselben ihren rasenden Hunger zu stillen. Du allein, mein liebreichster Heiland, bist derjenige, der in diesem Stücke wie in allen Andern, sein Besonderes hat. Du bist nicht zufrieden, daß du gewesen unser Lehrer, unser Gesetzgeber, unser Sühnopser, du hast sogar auch noch unsere Speise werden wollen. D Liebe, o göttliche Liebe, o Uebermaß der Liebe! Ja, ja menschliche Seele, du hast eine kostbare Nahrung, indem du issest das Fleisch Jesu Christi und trinkest sein allerheiligstes Blut.

Der kostbaren und erlesenen Speise pflegt sich ins, gemein ein kostbares und erlesenes Getränk anzuschließen. Bon dem großen Gastmahle, welches der prachtliebende König Assuerus allen seinen Fürsten und Dienern gab, sagt die Schrift: Auch ward der beste Wein im Ueberflusse aufgesetzt, wie es königlicher Hoheit geziemte.\*) Ist die Speise, welche der gütige Heiland der menschlichen Seele bereitet hat eine vortrefsliche, so ist nicht minder vortrefslich das Getränk. Ja, es ist vom besten Weine, wie es göttlicher Hoheit geziemt. Es ist der Wein, welcher nach der Redeweise des Propheten Ezechiel Jung frauen hervorbringt, es ist der Wein, welcher aus den Trauben des gelobten Landes gekeltert worden ist, es ist mit einem Worte das kostbare Blut Jesu Christi selbst. Und er nahm den Kelch, erzählt

<sup>\*)</sup> Efth. 1, 7.

der Evangelist Matthäus, bankte, gab ihnen ben sels ben und sprach: Trinket Alle baraus; benn bieß ist mein Blut bes neuen Testamentes, das für Biele vergoffen werben wird zur Vergebung ber Sünden.\*) Sanguis meus vere est potus . . . mein Blut ift mahrhaftig ein Getränt, ein Getränt, welches ich für die menschliche Seele habe zubereiten wollen. So also ift erfüllt die Weissagung, welche Gott durch den Mund des Propheten Isaias hat ergehen lassen, da er sprach: Könige werden beine Ernährer und Königinnen beine Säugammen sein.\*\*) So also ist erfüllt die Weissagung bei bemselben Isaias: Alle, die ihr durstet, kommet zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, eilet, kaufet und effet, kommet und kaufet ohne Geld und ganz umsonst Wein und Milch.\*\*\*) So also ist erfüllt die Weissagung im Buche Exodus: Und sie sollen von seinem (ves geschlachteten Lammes) Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Thurschwellen ihrer Häuser streichen, darinnen sie essen. .. Und bas Blut foll euch jum Zeichen sein an ben Säufern, in benen ihr seid; wenn ich das Blut sehe, will ich vor euch vorübergehen, und soll tie verderbende Plage nicht unter euch kommen, wenn ich bas Land Egypten schlage. †)

Da dieses Blut das wahre und lebendige Blut Jesu Christi ist, und dieses ohne die ganze Persönlichkeit Jesu

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 27. 28. — \*\*) I. 49, 23. — \*\*\*) Ebenb. 55, 1. — †) Erob. 12, 7. 13.

Christi nicht gebacht werden kann, so ist auch unter der Gestalt bes Weines ber ganze Christus mit Leib, Blut und Seele, mit Gottheit und Menscheit mahrhaft gegenwärtig. Aber wenn schon unter ber Gestalt bes Brodes der ganze Christus gegenwärtig war und gegeben wurde, warum sollte er noch einmal unter ber Gestalt bes Weines gegeben werben? Wenn ber Beiland biefes Gebeimniß nur zum Genusse eingesett hätte, so könnte man bas Lettere für überflüffig halten; da es aber zugleich und zunächst als Opfer bas Nämliche auf geheimnisvolle, unblutige Weise sein sollte, was bas Opfer am Kreuze sichtbar und blutig barstellte, so kann man einen Grund angeben, warum der Herr sich auch unter der Gestalt bes Weines geben wollte. Die Scheidung in die Gestalten von Brod und Wein sollte nämlich die Trennung des beinahe gänzlich vergossenen Blutes von dem allerheiligsten Leichname sinnbilden, wie sie bei bem blutigen Opfer am Kreuze vor sich gegangen ist, und die Verwandlung des Weines in das allerheiligste Blut geschah demnach des Opfers wegen, um jene Trennung bes Blutes von bem Leibe varzustellen. Diese Beziehung des Kelches auf das Opfer ist auch die Ursache, warum nur die opfernden Priester und Bischöfe ben Relch nehmen muffen, nicht aber bas übrige Volk. Dieses opfert nicht eigentlich, sondern genießet nur und darf daher den Herrn nur unter Einer Geftalt empfangen, wie es die Kirche aus guten Gründen angeordnet hat. Nur die Irrgläubigen halten die Kommunion unter beiben Gestalten für nothwendig, während die katholische Kirche, weil kein Gebot Christi dafür vorliegt, im Gegensatze mit jenen, die ganze Wirkung ber

Kommunion schon an den Empfang seines Leibes knilpft. Jesus selbst spricht mehrmal nur vom Brobe, wie z. B. an zwei Stellen beim Evangeliften Johannes: Wer von biesem Brobe ift, ber wird leben in Ewigfeit; das Brod aber, welches ich geben werbe, ist mein Fleisch für bas Leben ber Welt. Und weiter: Dieg ist bas Brod, welches vom himmet herabgekommen ift, nicht wie bas Manna, bas euere Bäter gegeffen haben und gestorben find. Wer dieses Brod ist, wird ewig leben.\*) Und hat er nicht auch, er selbst, den Jüngern von Emmans nur allein das Brod gebrochen, ohne ihnen zugleich Wein zu reichen? Sonach hat die fatholische Kirche stets ben Empfang ber Einen Gestalt für vollkommen genügend, beibe Gestalten aber nur in dem Megopfer, in welchem der blutige Kreuzestod dargestellt wird und worauf allein das Gebot an die Apostel: Thut bieß zu meinem Anbenken, sich bezieht, für nothwendig gehalten. Daß schon in den ältesten Zeiten nur unter Giner Gestalt kommunizirt wurde, ist burch eine Fülle von Zeugnissen bestätiget. Namentlich ward, wenn bas : Saframent außerhalb ber Kirche empfangen wurde, immer nur Gine Gestalt gereicht, und die Sitte, nur in Brodsgeftalt zu kommuniziren, war schon längst allgemein, als Die Kirche bieselbe zum Gesetze erhob, insbesondere, um Verunehrungen des heiligen Blutes durch Berschütten und ähnliche Zufälle zu verhüten. Es ist dieß nur disciplinär, und die Kirche kann jeder= zeit auch ben Kelch gestatten, wie sie, um ber Wiederver-

- City

<sup>\*) 30</sup>h. 6, 52. 59

suffiten zu Gunften auf bem Konzil zu Konstanz gethan hat. Denjenigen aber, der behauptet, daß Christus nicht ganz unter jeder der beiden Gestalten empfangen werde, ganz im Brode, ganz im Beine, schließt sie als irrgläubig von sich aus. Ganz sogar empfangen wir Christus mit Jedem Theilchen dieses Brodes und dieses Beines, und darum ist auch das kleinste Krümchen dieses Brodes, das mindeste Tröpschen dieses Weines mehr werth, unendlich mehr werth, als alle Güter, Reichthümer und Schätze der ganzen Welt.

Mein Gott und Alles, was haft du da der menschlichen Seele wieder für eine unermegliche Wohlthat erwiesen! wenn uns vergönnt gewesen ware, meine Zuhörer, auf bem Kalvarienberge zugegen zu fein, als Jesus mit bem Tobe rang und aus dem mit Wunden überfäeten Leibe sein Blut schier bis zur Reige ausgoß, wie glücklich würden wir uns geschätzt haben, wenn auch nur ein Tröpflein bieses kostbaren Blutes auch auf uns herniebergefallen wäre. Und jett haben wir biefes nämliche Blut ganz und gar, ungetheilt und unverfürzt zu Gebote. Deffnet boch, Theuerste, die Augen des Glaubens und sehet was unsere geliebte Mutter, die Kirche, uns im allerhei= ligsten Sakramente bes Altas mittheilet. So oft wir zu diesem hingehen, so oft reicht sie uns das Blut Chrifti in feiner ganzen Fülle, reicht uns so viel, was er in ber Zeit feines ganzen Leibens vergoffen, reicht uns überbieß, was dann in seinen gebenbeiten Gliebern noch zurückgeblieben ist; dieses alles gibt sie uns und unseren Seelen zum Getränke. Was ift bagegen jenes kostbare Getränk,

bestehend aus in Flüssseit aufgelösten Perlen, im Werthe von zweihundertvierzigtausend Goldkronen, welches die Königin Cleopatra von Eghpten ihrem Galan, dem römisschen Triumvir Antonius, kredenzte? Was ist dagegen selbst der Wein, den Iesus auf der Hochzeit zu Cana durch sein erstes Wunder aus dem Wasser hervorries? Ich bin der wahre Weinstod und mein Vater ist der Weinsgärtner, sagt der Heiland\*); und das Getränk, welches aus diesem Weinstode gekeltert wird, ist die wahre Labung und Nahrung der menschlichen Seele. Sanguis meus vere est potus . . . mein Blut ist wahrhaftig ein Getränk.

vielen anderen Bevorzugungen auch einer ganz besonderen Rahrung zu erfreuen, — sie hat zur Speise das Fleisch, zum Getränke das Blut Jesu Christi. Die ewige Weisheit opferte ihr Schlachtopfer, mischte den Wein und richtete ihren Tisch zu, lesen wir in den Sprüchen Salomons.\*\*) Und als dieß nun alles geschehen war, ließ sie durch ihre Abgesandten ansagen und verkünden: Siehe mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und Alles ist bereit, kommet zur Hochzeit. Nun aber was geschieht? Nicht wenige Christen machen es wie die zu jenem Mahle Geladenen, von denen es im Evangeslium heißt: Sie aber achteten es nicht und gingen ihre Wege; Einer auf seinen Meierhof, der Ans

<sup>\*) 30</sup>h. 15, 1. - \*\*) Sprilchw. 9, 2.

bere zu seinen Gewerben.\*) Richt wenige Chriften verschmähen die Einladung zum Tische des Herrn und berauben baburch ihre Seele ber göttlichen Nahrung. O zu welch großem Schaben, o zu welch unersetzlichem Berluste! In Betrachtung bessen pflegte der heilige Augustin zu sagen: "Ich möchte lieber manches Christen Pferd, als seine Seele sein; benn ihrem Pferde lassen sie mehr Liebe und Sorgfalt angebeihen, als ihrer Seele." Die Sorge für das Zeitliche, die irdische Betriebsamkeit geht solchen Leuten weit über das Seil der Seele und die Arbeit für den Himmel. Kann man Aehnliches nicht vielleicht auch von manchen aus euch sagen, ihr meine Zuhörer? Würde ich groß irren, wenn ich von manchen aus euch behaupten wollte, es sei besser ihr Gauf als ihre Seele zu sein? Wie oft füttert ihr euere Pferde die Woche hindurch? Ja was sage ich die Woche hindurch? Alle Tage des Jahres gebt ihr ihnen zwei = und dreimal Futter vor. Wie oft: aber speiset ihr euere Seele mit ber göttlichen Nahrung bes heiligen Abendmahls? Wie oft tränket ihr sie? Gar viele laue Chriften gibt es, die höchstens im Jahre nur einmal zum Tische des Herrn kommen, zu Oftern, und da nur mit Roth, weil es sein muß. Andere finden sich etwa zwei = bis dreimal ein. Habe ich also Unrecht, wenn ich sage, es sei besser euer Pferd, als euere Seele zu sein?

Gemach, Hochwürden! rufen mir da einige Stimmen aus euch zu: Wir kommen öfters; wir gehen vielmals

zum Tische bes Heren bin. Aber wie geht ihr bin? frage ich entgegen, mit welcher Reinigkeit bes Herzens, mit welcher Vorbereitung? Ach, wie Biele kommen ohne das hochzeitliche Gewand des Gnadenstandes! Und diese ha= ben bann ob solcher Vermessenheit bas Schlimmste zu gewärtigen. Sie gehen hin, aber unwürdig, im Stande der Tobsünde, und nachdem sie durch diese Todsünde ihre Seele fcon einmal getöbtet, töbten sie felbe zum zweiten Male burch ben gottesräuberischen Empfang bes allerheis ligsten Altarssaframentes; sie essen sich die ewige Verbammnig hinein. Denn wer unwürdig ist und trinft, der ist und trinkt sich bas Gericht, indem er ben Leib bes Herrn nicht unterscheibet, lehrt ber Apostel Paulus.\*) Also die Speise des Herrn selten genießen ober wenn es geschieht, unwürdig genießen, das soll nun Liebe zu sich selbst heißen, soll Sorge für das ewige Heil der Seele sein. O der grenzenlosen Verkehrtheit! Wahrlich, mancher Mensch ist sich selbst ber ärgste Feind, und kein Teufel könnte mehr bebacht sein, ihm zu schaben, als er sich selbst.

So haben wir benn heute nach ber Nahrung ber menschlichen Seele geforscht und gefunden, daß sie eine sehr kostbare habe, denn sie ist das Fleisch und trinkt das Blut Jesu Christi. In Wahrheit eine sehr kostbare Nahrung, so kostbar, daß im Vergleiche damit dieses Bei-wort keinem andern Dinge mehr zugelegt werden sollte. Und eben dieser Auszeichnung wegen ist die menschliche Seele um so mehr zu schätzen und zu ehren. O der

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 11, 29. Rapuzinerpredigten. IV.

Würde, o der Hoheit! Sie ist zum Tische des Herrn geladen, um da Platz zu nehmen und zu effen. Welch anderes Wesen kann und darf das? Lassen wir sie also fleißig hingehen zum Wahle und die göttliche Speise nach ihrer Bedürstigkeit genießen, aber immer und allezeit nur im Stande der Gnade. Lassen wir sie die heilige Speise immer und allzeit nur würdig empfangen, nur würdig, — niemals unwürdig, niemals. Amen.

# Am Charfreitage.

### Borfpruch.

Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und felig zu machen, was verloren war. Lut. 19, 10.

#### Inhalt.

Bom Werthe ber menschlichen Seele.

Si ignoras te, o pulcherrima mulierum ... wenn du das nicht weißt, o du schönste unter den Weibern, rede ich dich heute zum Eingange meiner Prestigt mit den Worten des Hohenliedes an, o menschliche Seele! wenn du noch nicht weißt, wie viel du werth, noch nicht, wie hoch du zu schätzen dist, trozdem daß ich es dir an dieser heiligen Stätte schon so oft und vielsmal gesagt habe; wenn du noch nicht zur Erkenntniß deisner selbst gekommen dist, so halte ich es dir jetz zum wiederholten Male vor, welch ein edles, vielwerthes, und kostbares Geschöpf du seist. Und damit du vollends überzeugt werdest, so geh heraus und folge den Fußstapfen der Heerden nach\*); mache dich auf und pilsgere nach Verusalem und siehe, welchen Preis der Sohn

<sup>\*)</sup> Hohel. 1, 7.

Gottes Jesus Christus am heutigen Tage für dich bezahlt hat. Ich hoffe, daß, wenn Alles, was man dich bisher von deiner Würde und Hoheit gelehrt hat,— wenn dieß Alles dich nicht zur Erkenntniß deiner selbst gebracht haben sollte, doch der Betrag des heute für dich dargegebenen Lösegeldes zur gebührenden Hochachtung deisner selbst bewegen werde.

Das göttliche Wort, die zweite Person in ber hochheiligen Dreifaltigkeit, wohnte von Ewigkeit her im Schoose des Vaters. Da genoß es mit dem Vater bie ganz gleiche Ruhe, Freude und Herrlichkeit. Aber mit einem Male erhob es sich aus den seligen Regionen, und das geschah vor achtzehnhundert und . . . Jahren, und verließ den Himmel und stieg herab auf diese elende Erde. Und warum das? zu welchem Ziel und Ende? Es war burch Adams Sünde verloren gegangen die Seele bes Menschen. Sie war ber Hölle verfallen, und aus den Banden berfelben konnte sie nur noch ein Gott retten und auslösen. So ist benn ber Menschensohn getommen, zu fuchen und felig zu machen, was verloren war. Er hat sich entschlossen, die gefangene Seele zu befreien, und hat für sie ein schweres, schweres Lösegeld bezahlt. Um nichts Geringeres hat er sie erkauft, als um ben Werth seines Leibens und Sterbens am Rreuze. Erkenne doch seine überschwängliche Liebe, o Seele! Ja noch mehr, er würde, wenn es vonnöthen wäre, dich doch einmal um benselben Preis erkaufen. Dieses Thema zu besprechen ist der heutige Tag, an dem der Heiland gelitten und gestorben, sicherlich der aceignetste. Vernehmet also!

Ihr wisset, daß ihr nicht mit vergänglichem Golde oder Silber erlöset seid von dem eitlen Wandel, der sich von den Bätern auf euch verserbet hat, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines unbesleckten und tadellosen Lammes, schreibt der Apostelsürst Petrus.\*) Und Pauslus sagt: Emti estis praetio magno ... ihr seid um theuren Preis; denn wie derselbe Weltprediger weiter sagt: Qui dilexit me, tradidit se ipsum pro me ... der mich gesliebt hat, hat sich selbst sür mich dars gegeben.\*\*\*)

Wir lesen bei ben alten Geschichtschreibern, daß Marcus Agrippa für zwei von Timachus gemalte Taseln,
deren eine die Medea, die andere den Ajax vorstellte,
achtundvierzigtausend Kronen gegeben habe. Der König Attalus zu Pergamos bezahlte ein einziges Bild des
Kunstmalers Aristides von Theben mit hundert Talenten.
Auch heutigen Tages noch hören wir oft von gewaltigen
Summen, die für dieses oder jenes Kunstwerf ausgegeben
worden sind, so daß wir vor Berwunderung die Hände
ober dem Kopse zusammenschlagen möchten. Aber was ist
dieß Alles gegen den Preis, um welchen Jesus Christus
das Sbendild Gottes, die menschliche Seele, erkauft hat?
Abiit et vendickt omnia, quae habuit, et emit eam...
er ging hin, verfauste Alles, was er hatte, und
kaufte sie. †) Abiit ... er ging hin — er ver-

s in a second of the second of the second of

1 CONTROL

<sup>\*) 1.</sup> Pet. 1, 18. 19. — \*\*) 1. Kor. 6, 20. — \*\*\*) Galat. 2, 20. — †) Matth. 13. 46.

ließ den Himmel, wo er in ber ewigen Herrlichkeit thronet, et vendidit omnia, quae habuit . . . und verkaufte Al= les, was er hatte. Er gab hin alle seine Reichthümer und Schätze und stürzte sich in ben Abgrund einer solchen Armuth, daß er nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen, nicht hatte, womit er seinen Leib bebecken konnte. Er gab hin seinen Namen, seine Ehre, fein Ansehen und ließ sich als einen verrufenen Aufwiegler gefänglich einziehen, vor den Gerichtsstühlen herumschleppen, auf das Ungerechteste zum Tobe verdammen und endlich sogar zwischen zwei Raubmördern an's Kreuz hängen. Er gab hin feine Kraft und Stärke, seine Macht und Gewalt, und ließ sich binden, fesseln, mit Mägeln an's Holz heften, gerade als ob er ganz und gar keine Kraft und Gewalt hatte. Er gab hin fein jungfräuliches Fleisch und ließ es mit Beulen, Striemen und Wunden also zurichten, daß es ganz unerkenntlich warb. Er gab hin seine Seele und ließ über sie ergehen ben Spott und die Berachtung bes niedrigsten Gesindels, den feigen Abfall seiner Jünger, die trostloseste Verlassenheit, wie man sie sich nicht schrecklicher benken kann. Er gab hin und verbarg unter ber Hülle der schwächsten, auf's erbärmlichste mißhandelten Menschheit sogar seine Gottheit. Abiit et vendidit omnia, quae habuit, et emit eam . . . er ging hin, verkaufte Alles, was er hatte, und kaufte sie - faufte um biefen Preis die menschliche Seele.

Zeleucus, ein ebler Fürst des Morgenlandes, ein kluger Gesetzgeber, ein eifriger Pfleger der Gerechtigkeit und der guten Sitten, erließ ein Gesetz, welchem gemäß Jedem, der sürder einen Ehebruch sich zu Schulden kom-

men ließe, die beiben Augen follten ausgestochen werben. Und siehe ba, der Erste, welcher gegen diese Satzung sundigte, war sein eigener Sohn, sein einziger Sohn. So fehr er biesen nun liebte, war er boch gesonnen, dem Gesetze seiner ganzen Strenge nach den Lauf zu lassen. Aber alles Bolk bat und flehte für den jungen Prinzen, und was that nun ber Bater? Damit er eines Theils bie Gerechtigkeit befriedige, andern Theils auch die väterliche Liebe zu erkennen gebe, befahl er bem Sohne ein Ange auszustechen, das andere stach er sich selbst aus. Daraus machte nun bie Welt ein großes Wesen und lobte und erhöhte diesen Fürsten bis zu ben Sternen. Warum benn gar so viel des Rühmens? Allerdings hat Zeleucus für den Sohn ein Auge hingegeben, ein ebles Organ bes menschlichen Körpers; aber es war boch nur Ein Auge, bas andere behielt er unversehrt, so wie alle die übrigen Gliedmassen; wie weit mehr hat Christus für die menschliche Seele hingegeben! Nicht bloß ein Auge, nicht bloß zwei, nein, alle Theile und Theilchen seines ganzen hochheiligen Leibes, ohne ein einziges sich vorzubehalten. Alle insgesammt hat er ben empfindlichsten Schmerzen überliefert, ja sogar bem Tobe. Abiit et vendidit omnia, quae habuit et emit eam . . . er ging hin, verkaufte Alles, was er hatte, und kaufte sie.

Wenn du, o Seele, mit dem, was ich dir jetzt in allgemeinen Umrissen gezeigt habe, nicht zufrieden bist und noch näher und genauer wissen willst, welchen Preis Christus dein Heiland für dich bezahlt habe, so verfüge dich beute in dein Betstüdchen, wirf dich nieder vor dem Bilde des Gefreuzigten, schließe aus alle anderen Gedanken,

und bitte ihn, daß er dich hierisber vollständig unterweisen möge. Willst bu, was die Höhe beines Werthes belangt, beinem Schöpfer nichtiglauben, nicht glauben Allem, was ru bisher bavon gehört haft, so frage beinen Erlöser. Und du wirst Wunder über Wunder zu vernehmen haben. Frage beinen Erlöser! — er wird bir sagen, daß er bich zu erkaufen, dreiundbreißig Jahre lang den Druck der Armuth und Mühfal über Miihfal, Beschwerde über Beschwerde ausgestanden habe; er wird dir sagen wie lange und eifrig er dir nachgestrebt, durch wie viele Landschaften, Flecken und Stäbte er bir machgelaufen; er wird bir fagen, wie viele Schweißtropfen er für bich vergoffen, welch bittere Todesangst er beinetwegen durchgefämpft, welch ein schmerze liches und schmähliches Ende er beines Heiles willen genommen. Frage beinen Erlöser! Er wird bir sagen, wie fehr sein göttliches Herz bich geliebt, welchen Seelenschmerz er für dich erduldet, wie heiß bas Blut gewesen, bas aus seinen Wunden geflossen, damit es bir zum Heilbrunnen werden möge; er wird bir fagen, wie alle Glieder, alle Fibern, alle fünf Sinne feines gebenedeiten Leibes mit lauter Schmerz und Bitterkeit erfüllt gewesen. Frage beinen Erlöser! Er wird dir fagen, daß er beinetwegen Hiebe und Beifelstreichen zu Hunderten empfangen ; Schläge und Stöffe abermals zu Hunderten, daß mam ihm ftinkenden Auswurf in's Angesicht gespieen, daß man ihn öfter als einmal zu Boben geworfen und mit Füßen getreten; baß man ihn bei ben Haaren: gezogen, am Barte: gerauft, daß man ihm scharfe Dörner in's Hanpt getrieben. Frage beinen Erlöser! Er wird bir fagen, wie schwer ber plumpe Kreuzblock auf feinen Schultern gelegen, wie schmerzhaft

er unter seiner Last gefallen, welche Peinen er erlitten, als er von den grausamen Henkern mit Stricken und Ketten gewaltsam wieder emporgerissen ward; er wird dir sagen, wie er hundertsachen Todes sür dich gestorben, und wenn du dieß Alles aus seinem Munde vernommen hast, so mache die Rechnung und erwäge bei dir selbst, was du doch werth sein milissest, o Seele!

Ja fürwahr, das Kreuzholz, an dem Jesus gelitten und gestorben, ist die sichere und unsehlbare Wagschale, worauf der Werth der Menschenseele abgewogen werden kann. Die Martern, welche er ausgestanden, das Blut, welches er vergossen, das Leben, welches er ausgeopsert — das zusammen ist der übertheuere Kauspreis, den der Heiland für deine Seele bezählt hat, o Christ! Und nun wirst du endlich wissen und erkennen, was sie werth sei.

Wenn du, mein lieber Zuhörer, auf der Gasse jählings einen Diamant oder einen anderen Edelstein sinden
solltest, würdest du, den Werth desselben zu ersahren,
sicherlich nicht zu mir oder zu einem andern solcher Dinge Unkundigen gehen, sondern zum Inwelier, der Ersahrung
hat in der Schätzung von Pretiosen. Gesetzt nun, der Mann sagte dir, über Stein sei so und so viel hundert Dukaten werth, würdest du deinen Jund nicht für kostbar
über die Massen halten? Aber, mein Bester, dur brauchst nach einem solchen Schatze nicht auf der Gasse zu suchen,
du trägst einen unendlich größeren und preiswürdigeren beständig in dir und mit dir herum, eine Perle sonder Gleichen, einen Edelstein, wie ihn kein Sultan in seiner Arone trägt — und das ist beine Seele. Ihren Werth
rollsommen schätzen und erkennen zu lernen, mußt du zu niemand anderem gehen, als zu der ewigen Weisheit, zu Jesus Christus. Dieser ist der wahre Kunstverständige, der rechte Schätzmann und Kenner. Er hat den Werth deiner Seele erwogen und einen Preis dasür bezahlt, der alle Schätze der ganzen Welt übersteigt; er hat für sie hingegeden sein Blut — nicht nur einen oder den andern Tropsen desselben, sondern alles, alles, dis auf die letzte Neige; er hat für sie hingegeden sein Leben, — wohl gemerkt, sein Leben. So erhebe dich denn, meine Seele, erschwinge dich zu großen und hehren Gedanken, serne aus dem für dich erlegten unermeßlichen Preise des Leidens und Sterbens Christi einsehen, was du werth seigest. Und noch mehr — er würde, wenn nöthig, densselben Preis zum andern Male für dich erlegen. Hiere über noch einige Worte im zweiten Theile.

Biel, unanssprechlich viel hat der Heiland hingegeben sir die menschliche Seele. Aber war es nicht doch etwa zu viel? Hat ihn sein Kauf nicht gereut? Hat er sich niemals beklagt, daß er sich übereilt, daß er einen zu großen Preis bezahlt habe? Weg mit diesem sündhaften und gotteslästerlichen Gedanken! Als wenn die ewige Weisheit sehlen, als wenn die höchste Einsicht, welche jegliches Ding nach seinem wahren, innerlichen Werthe zu schäen versteht, als wenn sie jemals irren und sich selbst betrügen könnte! Weit entfernt, seinen Kauf zu bereuen, frohlockt Jesus Christus vielmehr, als habe er einen gusten Handel getroffen, und ladet Himmel und Erde ein,

baß sie ihm hiezu Glück wünschen möchten. Ja, er ist heutigen Tages noch erbötig, benfelben hohen Preis abermals zu bezahlen, und zwar für eine jede Seele insbesondere, wenn solches zu ihrem Heile vonnöthen sein sollte. Lege ihm auf die eine Seite die Geißel, die Dorner, die Nägel, bas Kreuz, und auf die andere eine Menschenseele, so wird er begierig nach dem Kreuze langen, um damit die Seele zu gewinnen. Wenn es möglich wäre, betheuerte er einstens ber heiligen Brigitta in einem Gesichte, wenn es möglich wäre, daß ich wiederholt sterben könnte, so wollte ich gern für jegliche Seele dieselben Martern erleiden, die ich einmal schon auf Golgatha ausgestanden? Habt ihr's gehört? Für eine jede Seele, nicht nur für die Seele seiner liebsten Mutter Maria, sondern auch für die Seele bes Judas ober eines anderen Bösewichts wäre er bereit, wieder vom Himmel herabzustei= gen, wieder zu leiden, wieder zu sterben — wenn es möglich und vonnöthen sein sollte.

Dieses versinnlichet gar schön jene Bisson, von welscher der heilige Dionhsius der Areopagite in seinem Briese an Demophilus berichtet. Es lebte, erzählt er, auf der Insel Candia ein frommer Bischof, der bei Gott groß in Gnaden stand und von ihm in den Zeiten, da er sich zum heiligen Opfer vorbereitete, mehrmals himmlischer Erscheinungen gewürdiget ward. Einstens nun geschah es, daß ein Heide einen Christen, mit welchem er auf vertraulichem Fuße lebte, überredete und so weit brachte, daß derselbe vom Glauben abstand und zum Götzendienste zurückehrte. Der Bischof, sobald er Nachricht hievon bestam, entsetze sich über die Massen und wollte anfänglich

vor Trauer vergehen. Zuletzt aber gerieth er in Eifer und wünschte, vom Zorne hingerissen, dem Berführer wie bem Verführten bie Hölle auf ben Hals: Während er mit diesem Gedanken umging, spalteke sich vor seinen Füßen plötslich die Erbe und es erschien ein tiefer. Abgrund; und am Rande besselben sah er jene beiden unse ligen Menschen, den Heiden und den treulosen Christen. Sie standen ba unter Furcht und Zittern, jeden Augenblick gewärtig, von feurigen Schlangen, die aus bem Abgrunde hervorschoßen, in bie Tiefe hinuntergerissen zu merden. Der Mann Gottes freute sich in seinem Berzen, daß nun den Verbrechern die gebührende Strafe zu Theil werden sollte, und wartete und wartete, vermeinent, es müßte dieß jeden Augenblick erfolgen. Aber es geschah anders, als er dachter Eine glänzende Wolfe sentte sich vom Himmel hernieder, in welcher Christus mit vielen Engeln einherfuhr. Und ber grundgütige Heiland reichte den Bedrohten bie Hand, zog sie hinweg von dem Abgrunde und errettete sie aus der Gewalt der Schlangen. Sodann aber wendete er sich an den allzu eifrigen Bischof und sprach: Siehe; da hast du meine Seite durchbohre sie wiederum, schlage auf mich, erneuere meine Wunden, vergieße abermals mein Blut, tödte mich. Das Alles ist mir viel lieber und will ich bir viel eher verzeihen, als daß du einer Seele die ewige Verdammniß wünscheft. Wisse, wenn es vonnöthen sein sollte, noch einmal zu leiben, so wollte ich, eine Seele zu retten, Me les wieder auf mich nehmen, was ich schon einmal übertragen habe. — Gebenke, o chriskliche Seele: Non est abbreviata manus Domini . . . bie Hand des Herrn

Gutes gethan, hiezu ist er hentigen Tages noch willig und bereit. Den Werth seines Leidens und Sterbens, den Leib, den er vordem für dich hingegeben, den will er auch jetzt noch zur Zeit und Stunde, wo du es bedürsen solltest, für dich hingeben, und das mit jener Liebe und Freude, mit der er es vordem gethan hat.

Dein Heiland und Seligmacher ist auch heutigen Tages noch willig und bereit, für dich zu leiben an feinen Gütern, an seiner Ehre, an seinem Ansehen, an sei= nen Freunden, an feiner Mutter man feinen Jüngern. Er ist auch hentigen Tages noch willig und bereit, für bich zu leiden an seinen Gütern, indem er beinetwegen im Falle ber. Noth neuerdings sich auspländern, neuerdings seiner Kleider berauben, neuerdings nackt und bloß an's Kreuz heften ließe. Er ist auch heutigen Tages noch willig und bereit, für dich zu leiden an seiner Ehre, inbem er beinetwegen neuerdings erdulden möchte ben grimmigen Hohn und Spott seiner Feinde. Er ist auch heu= tigen Tages noch willig und bereit, für dich zu leiden an seinem Ansehen, indem er beinetwegen neuerdings über sich ergehen ließe bie falschen Inzichten und gräulichen Verleumdungen ber Juden. Er ist auch heutigen Tages noch willig und bereit, für dich zu leiden an beinen Freunden und Jüngern, indem er beinetwegen neuerdings den schmählichen Abfall derselben ertrüge. Er ist auch heutigen Tages noch willig und bereit, für dich zu leiden in der Person seiner Mutter, indem er deinetwegen ihr

- City

<sup>\*) 31. 59, 1.</sup> 

Herz neuerdings von dem siebenfachen Schwerte durchstoffen ließe. Er will beinetwegen neuerbings leiben an feinem Leibe und allen Theilen besselben. Es sollen ihn wie bazumal peinigen die Dörner auf dem Haupte, die Backenstreiche im Angesichte, bie Stricke und Ketten an ben Armen, die Geißeln und Ruthen an den Gliedern, bas Kreuz auf ben Schultern, bie Rägel an ben Händen und Füßen, die Lanze im Herzen. Er will beinetwegen neuerdings leiden an allen Sinnen, am Gefühle burch die brennenden Wunden, am Geschmacke durch ben bitteren Gallentrank, am Geruche burch ben Moberbuft der Schäbelstätte, am Gehöre burch bie Schmähungen und Lästerworte ber Henker, am Gesichte burch bie seine Schamhaftigfeit beleidigende Blöße. Er will beinetwegen neuerdings leiden an seiner Seele burch jene Angft, jene Verlaffenheit, jene Troftlofigkeit, die mahrend feiner Marter das Gemüth ihm in Fetzen rissen. Ja, ja: Lampades ejus, lampades ignis atque flammarum... seine Leuch. ten find feurige und flammende Leuchten. Biele Baffer vermögen die Liebe nicht zu löschen, und Die Ströme reißen fie nicht hinweg.\*) . Gin fo überschwängliches Liebesfeuer, fagt ber heilige Bonaventura, brennt im Herzen Jesu zur menschlichen Seele, baß es bas Ansehen gewinnt, als haße er sich felbst auf's Aeußerste; nur um jene recht zärtlich lieben zu konnen. Sitio, ruft er von diefer Liebesbrunft gequält aus ... es dürstet mich! Sitio . . . es dürstet mich, ber menschlichen Seele zu Liebe noch tansendmal mehr leiden

- City

<sup>\*)</sup> Hohel. 8, 6. 7.

Streiche nicht genug gewesen, die sie in der Geißlung auf mich geführt, so will ich noch tausendmal tausend andere empfangen; sind der Dörner meiner Krone zu wenige geswesen, so presset mir doppelt soviel in's Haupt; sind die drei Stunden, die ich am Kreuze gehangen, eine zu kurze Zeit des Leidens gewesen, so mag es dauern bis an das Ende der Welt. Ich din willig und bereit zu Allem und Jedem, mag es noch so schmerzhaft und langwierig sein, wenn ich nur damit die menschliche Seele gewinnen kann.

D Seele, o Seele, rufe ich aus, die begeisterten Worte bes heiligen Augustinns wiederholend: O Seele, richte bich empor, mache bich groß, erhebe bich; denn so viel bift bu werth. So viel, daß Christus für dich hat leiden und sterben wollen; so viel, daß er noch heutigen Tages für dich zu leiden und zu sterben bereit wäre. Und du, bei allem dem, was thuft du wohl, wie achteft du bich? wie schätzest du beinen Preis? Was müßte etwa berjenige bieten, ber dich an sich kaufen wollte? D, eine Rleinigkeit, eine armselige Rleinigkeit! Um einen Spottpreis bift du nicht felten feil und lässest dich von dem Nächsten Besten erkaufen. Was wollet ihr mir geben, daß ich ihn euch verrathe und überantworte? sprach Judas zu den Hohenpriestern. Sie boten ihm dreißig Silberlinge, und der Handel war abgeschlossen. Bermaldeiter Rauf! Und wie manch solcher Rauf geht heute noch mit der Seele vor, mit der Seele, für welche Christus selbst sich bargegeben hat! Was benket ihr mir zu geben, heißt es, so will ich eueres Willens sein; was denket ihr mir zu geben, so will ich euch verhilflich sein

- Cityl

zu dieser oder sener Schandthat. Um ein Geringes verkauft sich die Seele zur Berübung von Ungerechtigkeiten, Betrügereien, Diebstählen, zu Buhlerei und Unzucht, zu Sünden und Lastern aller Namen. Göttlicher Heiland, was sagest du zu einem solchen Kause? wie ist dir um's Herz, wenn dein Leiden und dein Tod, wenn der Preis, den du für die Seele hingegeben, so gering geachtet wird? O der Schändlichkeit, o der bodenlosen Niedertracht!

Des Menschensohn ift getommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Und, ach, wie viel hat er bsich kosten lassen, um diesen seinen Zweck zu erreichen — wie sehr hat er sich selbst in Angriff genommen! Er hat dafür gelitten, er ist dafür gestorben. Mithin wiegt also die erkaufte Seele den vollen Werth des Leidens und Sterbens Jesu aus. Welch ein Werth, welch ein unendlicher Werth. Der selige Petrus Gonzalez, aus bem Orben bes heiligen Dominitus, erzählt, es sei ihm, so oft er die Bekehrung eines Sünders zu Stande gebracht, nicht anders zu Muthe, als hätte er bem Heilande wieder einen ber bei ber Kreuzigung pergossenen Blutstropfen heimgegeben und in seine Abern zurückgeliefert. Guter Petrus, du sagest da etwas, aber bu sagest allzu wenig. Denn Christus ber Erlöser hält jede solche Seele nicht bloß eines Tröpfleins seines Blutes, nein, feines ganzen Leidens und Sterbens werth. Wohlan, dristliche Zuhörer! so mühet euch denn um die Seelen, mühet euch erstlich um euere eigene und sodann um jene des Nächsten, sintemal eine jede von ihnen den unsäglichen Werth des Leidens und Sterbens Jesu Christi in sich trägt. Amen.

## Am Ostermontage.

## Vorspruch.

Auch haben uns einige Weiber von ben Unserigen verwirrt gemacht. Luk. 24, 22.

## Inhalt.

Ihr Männer, laffet euch rathen und fliehet bie Weiber!

Ihr seid, Geliebteste, wohl alle neugierig, ob ich heute nach altem Brauche ein Oftermärlein vorbringen werbe ober nicht. Ich antworte mit Ja und mit Nein. Ich will ein Oftermärlein vorbringen und will keines vorbringen. Aber was sind bas für Reben? werbet ihr ba mit ben Jüngern von Emaus entgegenfragen . . . . qui sunt hi sermones? Der Prediger will ein Oftermärlein vorbringen und will keines vorbringen; wer kann baraus klug werben? Gebuld, ich erkläre mich! Ich will kein Ostermärlein vorbringen, bas ist, ich will an dieser heiligen Stätte nicht Possen reißen und euch ben Hanswurst abgeben. Denn bas Wort Gottes ist jener evangelische Same, ber in bas menschliche Herz, als in einen guten Acker fallen und bort hundertfältige Frucht bringen soll. Es geziemt sich bemnach nicht, daß biefer Same Rapuzinerpredigten. IV. 15

mit Unkraut gemengt werbe, mit Schwänken und Schnurrspfeisereien, die seiner Würde nur Eintrag thun müßten.

Das hat der Apostel Paulus seinem Jünger Timotheus mit folgenden Worten ernstlich verboten: Ineptas autem et aniles fabulas devita . . . aber mit albers nen, altweibischen Fabeln befasse bich nicht.\*) Von sich selbst aber und seinen Mitaposteln fagt ber große Westprediger: Nos autem praedicamus Christum crueifixum . . . wir aber predigen Christus ben Ge-Freuzigten.\*\*) Und bas ist keine Fabel, sondern eine wahrhafte Trauergeschichte, deren Beherzigung Jedem die Thränen in die Augen treiben muß. Es sollen also bie Ranzelreben nicht anders beschaffen sein, als daß sie ben Sünder zur Buße und Besserung bes Lebens bewegen, den Gerechten aber in den driftlichen Tugenden stärken und befestigen. Was für einen Nuten erreicht benn ber Prediger, wenn er sich mit Fabeln befaßt und schlechte Wite zum Besten gibt? Er mag großen Zulauf finden, bas gebe ich zu, aber seine Faren werden schwerlich bie angemessene Erbauung hervorrusen, sondern dem Volke nur Anlag zum Gelächter und zu einer Stimmung geben, die mehr in das Lipperltheater, als in ein Gotteshaus paßt. Und zum Lohne bafür wird er als eitler Fabelhans ausgeschrieen werben. Dieser Ursachen halber will ich heute fein Oftermärlein vorbringen.

Und bennoch will ich eines vorbringen. Ich will nämlich heute ein Thema abhandeln, von dem ich, Gott erbarm' es, zum voraus weiß, daß ich mich damit ver-

<sup>\*) 1.</sup> Tim. 4, 7. - \*\*) 1. Kor. 1, 23.

geblich abmühe, daß ich in den Wind hineinrede. Ich will die Männer warnen vor dem Umgange mit den Weibern, obschon ich voraussehe, daß ich damit bei den Wenigsten einen Erfolg erzielen werde. Meine Pflicht als Seelsorger drängt mich zu dieser Warnung, und meine Schuld ist es nicht, wenn die Welt aus dem Worte Gottes, aus den Wahrheiten des katholischen Glaubens, stundenlang ihr vorgeprediget, keinen größeren Nuzen schöpft, als aus einem Ostermärlein, einer nichtigen Fabel, einem Hirngespinnste.

Es haben uns einige Weiber von den Unserigen verwirrt gemacht, sagt im heutigen Evangelium der Jünger Christi, Cleophas. Und daraus nehme
ich ab, euch zu sagen, ihr Männer: Scheuet die Weiber,
meidet die Weiber, sliehet die Weiber — erstlich im Allgemeinen, und zum Zweiten insbesondere dann, wenn sie
loser Sitte und leichtsertigen Wandels sind.

15\*

berer leben. Aber zur Zeit hat es bamit eine ganz andere Bewandtniß, und es muß also den bosen Anmuthungen, die gerade in der Gesellschaft am meisten Aufregung finden, die Gelegenheit abgeschnitten werden. Christus ber Herr selbst warnt vor den Gefahren, die uns im Umgange mit den Menschen bedrohen, indem er fagt: Des Menschen Feinde werben feine Hausgenoffen sein.\*) Es ist bemnach ber Mensch in seinem eigenen Hause nicht sicher, nicht sicher in ber Gemeinschaft mit feinen nächsten Hausgenoffen, geschweige beun braugen im Getümmel ber Welt, und am allerwenigsten im Umgange mit Personen eines andern Geschlechts. Wie, ist etwa das Weib sicher in der Gesellschaft des Mannes? oder ist der Mann sicher in der Gesellschaft des Weibes? Kann ber Mann mit bem Weibe sich einlassen ohne Wagniß und Gefahr?

Mein, antwortet ber heilige Geist durch ben Mund bes Propheten Sirach: In medio mulierum noli conversari . . . halte dich nicht auf unter den Weisbern, und weiter: Cum aliena muliere ne sedeas omnino . . . mit eines Andern Weibe setze dich ja nicht zusammen, wetteisere nicht mit ihr in Gastgelagen, damit nicht etwa dein Herz sich zu ihr neige, und du durch dein Blut in's Verdersben gerathest.\*\*) Das Weib ist an sich ein edles, achtenswerthes Wesen; es ist ebenso gut ein Wert der schendilb Gottes wie der Mann; ebenso gut für den

A E LEG THE PROPERTY OF ANY PLANT

- 5 to th

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 36. — \*\*) Sirad. 9, 12. 13.

Himmel auserwählt wie der Mann. Doch in der Gessellschaft des Mannes ist es etwas ganz Anderes. Und was denn? Ich lasse fremde Zungen darauf antworten, um mir die eigene nicht zu verbrennen bei meinen Zushörerinen.

Also was ist das Weib im Umgange mit dem Manne? Ich führe die Aussprüche einer Reihe von Heis ligen und Kirchenlehrern an, damit ihr nicht etwa benket, es seien vereinzelte Ansichten, Ansichten irgend eines überspannten Fanatikers. Ambrosius sagt, es sei: Janua diaboli . . . die Thure, durch welche der Teufel eingeht; via iniquitatis . . . ber Weg zum Bösen; scorpionis percussio . . . ein töbtlich verletzender Scorpion; novicum genus . . . ein Natterngezücht, bas nichts als schaben kann. Chrhsostomus sagt, es sei: Naturalis tentatio . . . die natürliche Anreizung zu Sünde; domesticum periculum . . . die beständig im Hause herumschleichende Gefahr; delectabile detrimentum . . . bas überzuckerte Verderben; mali natura boni colore depicta . . . das Bose von Natur aus, das mit dem An= striche bes Guten übertüncht ift. Maximus fagt, es sei: Viri naufragium . . . die Klippe, an welcher der Mann Schiffbruch leidet; quietis impedimentum . . . bas Hinderniß, zur Ruhe zu gelangen; vitae captivitas . . . . zeitlebens ein beschwerliches Gefängniß; quotidianum damnum . . . ein Tag für Tag fressender Schaden; exornata Scylla . . . eine geschminkte Scylla, das will sagen, ein verborgener Meeresstrudel, der Alles verschlingt, was in seine Nähe kommt; animal malitiosum ... ein boshaftes und schadenfrohes Gethier. Anastasius Di-

canus sagt, es sei: Quies serpentis . . . gefährlich wie ber Schlaf neben einer giftigen Schlange; diaboli solatium . . . der Trost und die Hoffnung des Teufels; vipera vestita . . . eine schön geschmückte Biper; officina daemonum . . . eine Werkstätte ber bofen Geifter. Defhalb läßt sich die göttliche Weisheit im Buche Jesus Sirach vernehmen: Schau auf feines Menschen Schönheit und weile nicht in ber Gesellschaft ber Beiber; benn aus ben Kleibern fommen bie Motten, und bie Bosheit bes Mannes fommt vom Beibe. Beffer ift Unrecht von einem Manne erfahren, als ein liebkosenbes Weib, als ein Weib, bas Schanbe zuzieht.\*) Das sind nun freilich keine Komplimente, wie sie unserer Frauen zu hören gewohnt sind; aber die Beiligen, die Kirchenväter, ber Geift Gottes wollen eben nicht schmeicheln und Cour schneiben, fonbern warnen, belehren, vom Uebel abhalten, bie Gee-Und da ich als Priester des Herrn dieselbe len retten. Aufgabe zu erfüllen habe, muß ich schon ohne Rückhalt fortfahren, selbst auf bie Gefahr hin, manchen Ohren unliebsame Dinge zu sagen. Das Weib hat sich vom Anfange ber Welt her als bes Mannes gefährlichste Bersucherin gezeigt. Ich schweige von ben bosen Geschichten, die im Paradiese vorgefallen sind und von dem Bündnisse unserer Stammmutter Eva mit ber Schlange, und hole meine Beispiele aus späteren Zeiten.

Balac, der Sohn Sephor's, der König der Moabister, hatte, wie wir im Buche Numeri lesen, \*\*) große Lust,

<sup>\*)</sup> Sir. 42, 12. 13. 14. — \*\*) Num. 24. u. 25.

das auserwählte Volk Gottes anzugreifen und biesem eine tüchtige Schlappe zu versetzen. Allein er fühlte sich zu diesem weit aussehenden Vorhaben zu schwach. Da berief er aus Aram ben Propheten des Satans, den Zauberer Balaam, um zu erfahren, ob biefer keinen gus ten Rath zu ertheilen wüßte. Balaam erschien und rief beim Anblicke bes ifraelitischen Heeres voll der Berwunberung aus: Die Stärke bieses Bolkes ist so groß, wie die Stärke bes Nashorns; bu wirst, großer König, gegen basselbe nicht aufzukommen vermögen und einen vergeblichen Kampf kämpfen. So gibt es also kein Mittel? fragte Balac fleinlaut. Balaam fann eine Weile nach und fagte endlich : Eines fällt mir ba ein; probire bas. Lasse die schönsten Weiber beines Landes zusammenbringen und befiehl, daß sie den Ifraeliten entgegenziehen. Richten biefe nichts aus, so richtet Miemand etwas aus. Und so geschah es. Die Ifraeliten staunten anfänglich, als sie dieses seltsame Heer anrücken sahen, bann bewunderten sie die Schönheit der Weiber, fanden Gefallen baran, verlangten barnach, ver= gassen, daß ein gerüsteter Feind in der Nähe stand, und überließen sich den Freuden der Liebe. Aber mitten im Taumel wurden sie überrumpelt und erlitten eine solche Nieberlage, daß an diesem einen Tage ihrer über zweis undzwanzigtausend das Leben verloren. Forma vincit armatos; klagt Origines in Betrachtung bieser schrecklichen Metelei: Die Schönheit bezwingt die Waffen; die holdseligen Lärvchen brechen Stahl und Eifen; jene werden von der Liebe überwunden, die in der Schlacht kein Feind überwunden hätte.

Wie viele Löwen schon bändigte die einschmeichelnde Schwäche des Weibes! ruft der heilige Chprian aus. Was für ein Löwe war nicht Samson? Er selbst hatte die Löwen der Wiiste ergriffen und zerrissen wie wehrlose Lämmer. Dennoch aber zähmte ihn ein schwaches Weib, die Dalila, so daß er sich von ihr die Haare abschneiben ließ, in welchen alle seine Stärke lag, und bar auf von der Treulosen den Feinden überantwortet wurde. Welch ein Löwe war nicht jener Sisara? Zwanzig Jahre lang hielt er die Ifraeliten barnieder, die sein schweres Joch vergebens abzuschütteln sich mühten. Abes was einem ganzen Volke nicht gelingen wollte, bas gelang einem einzigen schwachen Weibe, der Jahel, welche ihn unter ihren Liebkosungen in Schlaf einlullte und dann einen Nagel in sein Haupt trieb. Was für ein Löwe war nicht David? Schon als Hirtenknabe hatte er die seine Heerbe anfallenden Löwen getöbtet und ben gewaltigen Riesen Goliath erlegt; bennoch ließ er sich von einem schwachen Weibe, der Bethsabee, zum Chebrecher und Todtschläger machen. Was für ein Löwe war nicht sein Sohn Salomon? wie laut brüllte biefer Löwe von seinem Throne herab zur Verherrlichung Gottes und zum Schreden der Bösen. Gleichwohl ließ er sich von einem Haufen schwacher Weiber zu allen erbenklichen Ausschweifungen ber Sinnlichkeit und zuletzt sogar zum Götzendienste verleiten. Was für ein Löwe war nicht Holofernes? Er errang Sieg auf Sieg, eroberte Stadt auf Stadt. Dennoch erlag er ber List eines schwachen Weibes, der Jubith, ber er Zutritt in sein Zelt gestattete, worauf sie ihm Nachts das Haupt abschlug. Was für ein Löwe

nicht ber Apostel Petrus? Noch beim letten Abendmahle hatte er zu Jesus gesagt: Herr, ich bin bereit, mit dir in den Kerker und in den Tod zu gehen.\*) Bald darauf aber verläugnete er auf Anlaß eines schwaschen Weibes, einer armseligen Magd, seinen Weister, versläugnete ihn dreimal nach einander. Dieß Alles bewegt den heiligen Iohannes Chrhsostomus zum dem Ausspruche: Acriores mulieres, quidusvis hostidus... die Weiber sind einrissiger, als was immer sür ein Feind. Sollte etwas unüberwindlich erscheinen, nur Weiber her! — und bald wird es überwunden sein.

Ganz mit Recht hat baher Alexander der Große die in seine Gewalt gerathene schöne Tochter des Königs Darius nicht einmal ansehen wollen, beforgend, diejenige möchte ihn bezwingen, beren Vater er bezwungen hatte, wie bereits die ganze damalige Welt. Ganz mit Recht hat daher der heilige Carolus Borromäus mit seiner eiges nen Schwester nicht unter vier Augen reben wollen. Ganz mit Recht wendete daher der Einsiedler Paulus seine Augen ab nicht bloß von dem Angesichte der Weis ber, sondern auch von ihrer Kleidung, sie mochten dieselbe am Leibe haben oder nicht. Ganz mit Recht hat baher ber heilige Arsenius jene Frau, die seinetwegen von Rom aus bis nach Egypten gegangen war, nicht einmal vor sich gelassen, und als sie bat, sie wenigstens in sein Gebet einzuschließen, geantwortet: Er werbe sich wohl hüten, eines Weibes auch nur im Gebete zu gebenken. Alles wohl erwogen, hat berjenige, welcher mit ben Wei-

a superior

<sup>\*)</sup> Lut. 22, 33.

bern umgehen und unbeschäbigt bavon kommen will, die äußerste Behutsamkeit nöthig, ober aber er muß mehr als ein Mensch, er muß ein Engel ohne Fleisch und Blut sein. Dafür möchten sich sogar aus der heiligen Schrift Beweise anführen lassen.

Als Elias daran war, auf dem feurigen Wagen im Sturme gen Himmel zu fahren, sprach sein Jünger Eliseus zu ihm: Obsecro, ut siat in me duplex spiritus tuus . . . lag, ich bitte dich, beinen Geist doppelt in mir sein.\*) Warum bas? was wollte Eliseus bamit fagen. Er hatte aus Befehl Gottes öfter mit Frauen zu thun und zu handeln, und barum, benke ich mir, bat er um boppelte Stärke. Von dem Erzmarthrer Stephanus erzählt vie Apostelgeschichte, daß sein Antlitz von himmlischem Glanze umstrahlt war. Und Alle, die im hohen Rathe fagen, hefteten ben Blick auf ihn und fahen sein Angesicht, wie bas Angesicht eines Engels.\*\*) Die Kirchenväter sagen, sein Umt sei nebst anbern gewesen, den armen Wittwen und Jungfrauen zu Jerufalem das Almosen aus dem Kirchenschaße zu vertheilen, und da hatte er benn in der That nöthig, bei fterblichem Leibe schon etwas von der Engelsnatur in sich zu haben. Christus der Herr selber, obwohl vermenschter Gott, mied die Weiber und ließ sich nur felten näher mit ihnen ein. Deswegen fiel es ben Jüngern auf, als sie ihn am Brunnen vor ber Stadt Sichar mit ber Samariterin sprechend trafen: Et mirabantur, quia cum muliere loquebatur . . . und sie wunderten sich, baß

5.00%

<sup>\*) 4.</sup> Kön. 2, 9. -- \*\*) Apostelg. 6, 15.

er mit einem Weibe rebete.\*) Mehr fällt mir in biesem Augenblicke eben nicht bei, und es ist auch nicht nöthig, daß ich die ganze Bibel burchstöbere, indem aus dem Angezogenen schon zur Genüge erhellt, daß die Männer gewichtigen Grund haben, die Weiber zu sürchten. Und wenn das schon bei ehrbaren und tugendsamen Frauen der Fall ist, wie dann erst bei Weibern leichten Sinnes und frivoler Sitte?

Zu bem Propheten Zacharias sprach ber Engel Got= tes: Erhebe beine Augen und schaue, mas bieß ist, bas hervorgehet. Und Zacharias that, wie ihm befohlen, und erblickte ein großes Geschirr in Geftalt ei= nes Maaßes für trockene Dinge. Und siehe, zwei Weiber kamen herbei und hatten Flügel wie Habichte, und ber Wind hob ihre Flügel; und sie führten das Maaß fort zwischen himmel und Erbe.\*\*) Und wohin brachten sie es? Die Schrift sagt: Nach Babylon — nach dem Orte des Lasters und der Berworfenheit. D, wie manch solch ebles Gefäß kommt in einer Gemeinde, in einer Stadt zum Borfcheine, Gefäße, angefüllt mit den edelsten Gaben, von welchen ihre Umgebung nur Heil und Segen erwartet! Ich verstehe unter diesen Gefäßen wohlgeartete Jünglinge, beren Anlagen und Sitten ihre Angehörigen zu ben schönften Hoffnun= gen berechtigen; Jünglinge, die wie die Rosen bes Früh= lings erblühen, die wie ein guter Samen auffeimen,

<sup>\*) 30</sup>h. 4, 27. — \*\*) 3ach. 5, 5. 9.

welcher die beste Frucht verspricht, die von sich ausströmen den liedlichen Geruch der Unschuld, der Andacht, der Furcht Gottes. Sie sind ihrer Frömmigkeit, ihrer eingezogenen Sitten wegen allenthalben beliedt, beliedt bei Gott und den Menschen. Ihre Eltern haben an ihnen einen gehorsamen Samuel, ihre Lehrmeister einen ausmerksamen Daniel, ihre Altersgenossen einen unschuldigen Joseph. Sie gelten bei Jedermann für einen Spiegel der Reinigkeit, sür ein Muster der Sittsamkeit, sür den Inbegriff eines zu großen Dingen gedornen Menschen, und die Leute fragen sich, wie einst zu den Zeiten des heiligen Johannes des Täusers: Quis putas puer iste erit . . . was wird wohl aus die sem Kinde werden?\*)

Aber, o bes Jammers! inzwischen wirst irgend ein leichtfertiges Weib ihr gieriges Auge auf ben keuschen Jüngling; sie schmeichelt sich bei ihm ein durch ihr angesnehmes Seplauder, sie locket ihn an sich, sie betäubt ihn mit Liedkosungen, sie raubt ihm die Unschuld des Herzens. Und jetzt ist der Jüngling nicht mehr, was er gewesen; er hat sich verändert, in einen ganz anderen Menschen verwandelt. Er ist kein gehorsamer Samuel mehr, kein der Weisheit besließener Daniel mehr, kein unschuldiger Joseph mehr; er ist im Gegentheile ein unbändiger Esau, ein hochsahrender Absalon, ein unkeuscher Zambri, ein Schandsleck seiner Familie, ein Aergerniß der ganzen Stadt. Alle Liebe zur Weisheit hat sich bei ihm verloren, er wirst die Bücher und Schriften in den Winkel, und wenn er sie ja einmal öffnet, so bringt er in seiner

and a specific

<sup>\*)</sup> Lut. 1, 66.

Zerstreutheit keinen Sinn mehr zusammen. Ist er irgends wo bedienstet, so wird sein Herr ober Borgesetzter bald merken, daß der Diener jetzt einem anderen Gebieter sich unterworsen habe und auf dessen Besehle mehr achte, als auf die seinigen. Ist er ein Geschäftsmann oder ein Handwerker, so geht ihm keine Arbeit mehr aus den Händen, er hat Kopf und Herz ganz wo anders, als in Komptoir oder in der Werkstätte. Er weilt, wenn auch körperlich entsernt, doch im Geiste stets bei dem Götzen, den er andetet. Kurz, er ist aus einem braven, wackeren, sleißigen, nützlichen Menschen ein arbeitsscheues, untaugsliches, lüderliches und nichtsnutziges Subjekt geworden.

Der selige Petrus Damiani erzählt von einem Thiere, das er Aptalon nennt und sagt, selbes sei von solcher Stärke, Wildheit und Grausamkeit, daß kein Jäger vor ihm sich blicken lassen, viel weniger auf es losgehen dürfe. Das Thier habe sehr lange Hörner, dazu so hart und scharf, daß es damit nicht nur kleine Bäumchen, sondern auch ziemlich starke Stämme bewältige. Wenn nun dieses Ungeheuer, seinen Durst zu löschen, den Fluß Euphrat aufsuche, so treffe es auf dem Wege ein Schling= gewächs, bas mit seinen langen, haarartigen, gräulich verfilzten Ranken weithin den Boden überwuchere. Die Eingebornen heißen selbiges Gewächs Gericine. Damit fange nun das Thier in seinem Uebermuthe zu spielen an, schlage die Hörner ein, wühle in bem Gewirre herum, bis es sich dergestalt verwickle, daß es auf keine Weise mehr sich losmachen kann. Nun beginne es wüthend zu heusen und dieß sei die Losung für die Jäger, die nun herbeieilen und der Bestie den Fang geben. Gerade so

ergeht es ben Männern, selbst Männern, die großen Geisstes und starken Gemüthes sind, gerade so ergeht es ihnen, wenn sie sich mit leichtsertigen Weibern einlassen; sie verwischeln und verfangen sich in die Reize der Buhlerinen, mit welchen diese wie mit Schlingfäden ihre Opfer umsgarnen; sie können sich nicht mehr losreisen, und nun hat der schwarze Jäger, der überall lauert, der Satan, leichstes Spiel, ihren Seelen den Genicksang zu geben. Die Geschöpfe Gottes, heißt es im Buche der Weisheit, die Geschöpfe Gottes wurden zur Versührung der Seelen der Menschen, zur Falle den Füssen der Thoren.\*)

Ein treffendes Gleichniß: Factae sunt in muscipulam . . . sie wurden zur Falle. Das Mäuslein, vom Geruche des Köbers angelockt, geht getrost in die Falle, ohne eine Gefahr zu argwohnen. Es fängt zu naschen an und dünkt sich ganz glücklich, eineu so guten Bissen gefunden zu haben. Und wenn es sich vollgefresfen, will es wieder in's Freie zurückfehren. Aber siehe, inzwischen ist die Klappe zugefallen, und die Maus befindet sich in einem Kerker, wo sie ein Lusthaus zu haben vermeinte. Sie läuft ängstlich von einer Ece in die ans bere, sucht überall den Ausgang, probirt bort und ba, aber Alles umsonst — sie ist gefangen. Der Jüngling macht sich auf und verfügt sich in eine Gesellschaft, in einen Lustgarten, in einen Tanzsaal und bergleichen. Er trifft bort Mädchen, reizend gefleibet, nicht selten sogar schamlos entblößt. Diese sind die Lockspeise, die ihn an= 

and the state

<sup>\*)</sup> Buch b. Weish. 14, 11.

zieht, an der er nascht, von der er nicht mehr abläßt, bis er nicht Herr mehr seiner Sinne ist, bis er so tief in die Falle gegangen, daß er nicht mehr rückwärts kann, wenn er auch wollte. Und um seine Freiheit ist es geschehen, geschehen für immer!

Was der heilige Geist in der berührten Stelle durch ein Gleichniß vorstellet, das zeigt er an einem andern Orte klar und unumwunden in der Sache selbst. Wir dürfen nur das siebente Kapitel der Sprüche Salomons lesen, wo es heißt: Ich schaute aus bem Tenster meines Saufes burch bas Gitter und fah bie jungen Leute und ward gewahr eines thörichten Jünglinge, ber auf ber Strafe vorbeiging am Ede und nahe bei bem Wege ihres Saufes im Dunklen bahinschritt, ba ber Tag fich geneiget, in der finstern Nacht und in ber Dunkelheit. Und sieh, ein Weib fam ihm entgegen im hurenschmude, geschickt, bie Seelen zu fangen, geschwätig unb flatterhaft, ber Ruhe ungewohnt, ba ihre Füße im hause nicht weilen können, die jest braußen, jett auf ben Straffen, jett an ben Ecken lauert. Sie erfaßte ben Jüngling und füßte ihn, und liebtoste ihn mit frecher Miene und sprach: 3ch habe Schlachtopfer gelobt für mein Beil und heute meine Gelübbe bezahlt: darum bin ich bir entge= gengegangen mit bem Berlangen, bich gufehen, und ich fand bich. Ich habe mein Bett mit Bänbern ges ziert, mit bunten Teppichen aus Egypten belegt, mit Myrrhe, Aloe und Zimmet mein Schlafge= mach besprengt. Komm lag uns trunken werben

von Liebe, und ber gewünschten Umarmungen genießen, bis der Tag anbricht. . . . So verstrickte sie ihn mit vielen Reben und riß ihn fort burch bie Schmeicheleien ihrer Lippen. Er folget ihr alsbald nach, wie ein Ochs zur Schlachtbank geführt wirb, und wie ein muthwilliges gamm, und ber Thor weiß nicht, daß er in Fesseln gelegt wird, bis ihm ein Pfeil durch die Leber geht (ber Pfeil der Gewissensbisse und des erfolgten geistigen und leiblichen Berberbens): wie ber Bogelzum Stricke eilt unb nicht weiß, bag es um fein Leben zu thun ift. Mun also, mein Sohn, höre mich und habe Acht auf die Worte meines Mundes. Lag bein Berg nicht hingezogen werben auf ihre Wege und lag bich nicht täuschen von ihren Pfaben: benn Biele hat sie verwundet und gestürzt und auch bie Stärksten getöbtet. Ihr haus ist ein Weg zur Hölle, ber hinuntergeht zu den Kammern bes Tobes.\*)

Sehen wir uns einmal den elenden Menschen an, den uns der Evangelist Lukas im fünfzehnten Kapitel vorführt. Er steht auf dem Felde in Lumpen gekleidet, barkuß, vom Mangel abgemagert; er hat kein anderes Obdach als den freien Himmel, keine andere Lagerstätte als den harten Boden, kein anderes Geschäft als unfläthige Schweine zu hüten. Und dieser erbarmungswürdige Mensch ist der Sohn eines edlen, reichen und angesehenen Baters, der ihn wohlgekleidet und mit vielem Gelde versehen in die

Cocch.

<sup>\*)</sup> Spriichw. 6, 7—27.

Frembe geschickt hat. Wie aber, um Gottes Willen, ist ber Unglückliche so weit herabgekommen und in solche Armuth versunken. Er ist unter lüberliche Weibspersonen gekommen, die ihn um das Seinige gebracht haben, so daß er jetzt beinahe Hungers sterben muß. Ihr merket wohl, daß ich vom verlornen Sohne rede, der euch Allen aus der Bibel sattsam bekannt ist. Diesen in Betrachtung ziehend nimmt der heilige Chrysostomus Anlaß, zu sagen, verlei Schandweiber seien die Felsen und Klippen, an denen das väterliche Erbe so Mancher zerschelle und in Trümmer gehe.

Das wirkliche Leben zeigt uns Beispiele ber Art nach Hunderten und Tausenden, und ich dürfte eine ganze Woche hindurch reden, wollte ich alle mir bekannten Fälle in dieser Weise verschwendeten Eigenthums aufzählen. Ihr felbst auch werbet ähnliche Geschichten in Menge wissen, und es ist nur zu verwundern, daß trotz allen dem und allen dem die Leute nicht kliiger werden wollen. Wer sollte nicht glauben, die Männer würden nach solchen Vorgängen bie Weiber scheuen und meiben? Aber nein! sie suchen sie im Gegentheile allenthalben auf, sie brängen sich in ihre Gesellschaft, es ist ihnen nicht wohl, wenn nicht ein Weiberrock in der Nähe ist. O ber Vermessenheit! Bist bu von Stein, ruft der heilige Chrhsoftomus, ober aber von hartem Eisen? Willst bu in's Feuer langen und die Hand nicht versengen? Kannst du mit bloßen Füßen auf Rohlen gehen, ohne dich zu verbrennen? Und so wenig du dieses kannst, so wenig kannst bu ohne Gefahr mit einem Weibe umgehen.

Du wendest mir ein und sagest: Die Frauen, benen Kapuzinerpredigten. IV.

---

ich mich bisweilen beigeselle, sind als fromm, gottesfürchtig und tugendhaft bekannt und suchen so wenig etwas Böses als ich selber. Warum soll ich mich also vor ihnen fürchten? Ei, mein Sohn, weißt du benn nicht, daß bei Weibern gar Vieles nur Schein ift, gar häufig selbst auch die Tugend und Frömmigkeit? Höre den heiligen und weisen Abt Nisus, einen Jünger des großen Chrhsostomus, ber ba sagt: Wenn du biese ober jene Frau das erste Mal besuchest, so steht sie da mit niedergeschlagenen und schüchternen Mienen. Alle ihre Geberben und Leibes= stellungen sind der christlichen Zucht und Ehrbarkeit angepaßt. Sie rebet am liebsten von heiligen Dingen und hört auch dich gerne davon reden. Allgemach nur rückt fie mit Anderem heraus und spricht vorerst von ihrem Anliegen, und klagt bir unter Thränen ihr Leidwesen, um Mitleid, also einen Affekt, bei bir zu erregen. Nach und nach werdet ihr vertrauter mit einander, und nun hebt sie schon ben Kopf, wenn du sie ansiehst, und blickt dir frei in die Augen. Endlich fängt sie zu lächeln an, fängt an, von der angebornen Gefallsucht getrieben, mehr und mehr, ihre Liebenswürdigkeit zu entfalten, und ehe du's gewahrst ist bein Herz mit Banden gefesselt, die du nicht mehr lösen kannst. — Unzählige haben bieses schon erfahren, Unzählige erfahren es heute, Unzählige werden es in Zukunft noch erfahren. Und was bas Bebeutenbste bei ber Sache ist, Niemand will hiebei von fremdem Schaben flug werben. Man hört, man sieht, man glaubt, man weiß dieß Alles, aber baran sich kehren, behutsamer han= beln, den unnöthigen Verkehr mit ben Weibern aufgeben, bas will man nicht. O unselige Weibersucht, wie fehr

hast bu die Herzen der Männer eingenommen! Kannst du denn durch nichts in der Welt bezwungen werden? Es scheint nicht, es scheint nicht! Und so ist denn Alles das von Gesagte in den Wind geredet, so ist denn auch meine ganze Predigt heute leider nichts — als ein eitles Ostersmärlein.

Einige Weiber von ben Unfrigen haben uns verwirrt gemacht, lesen wir im heutigen Evangelium und auf diesen Grund habe ich den Satz gebaut: Die Männer sollen sich vor den Weibern scheuen, sie mei= den — die Weiber insgesammt, vor allen aber die leicht= fertigen. Weiter sage ich nichts mehr, benn mein Reden wird, wie ich voraussehe, doch nicht länger haften, als von Eilfe bis Mittag. Von den hundert und hundert hier versammelten Männern, wie viele werden sich meine Predigt so zu Herzen nehmen, daß sie die Gemeinschaft mit den Weibern aufgeben und sie fürchten und fliehen als die Urheberinen ihres Verberbens. Harthöriges Volk, bei dem man mit den triftigsten Beweisen so wenig durch. dringt, als hätte man leere Erdichtungen und Fabeln vorgebracht! Für uns Geistliche und Ordensleute, die wir unter gewissen Verhältnissen Weiber um uns haben und mit ihnen verkehren müssen, setze ich zum Schlusse die Mahnworte des heiligen Hieronhmus bei, der da fagt: Gestatte nicht, daß Weiber einen Fuß in dein Haus setzen, ober erlaube es nur in seltenen unvermeidlichen Fällen. Wohne nicht mit ihnen unter einem Dache und verlasse dich nicht auf beine Reuschheit, hättest du dieselbe bisher auch vollkommen bewährt erhalten. Du bist nicht heiliger als David, nicht weiser als Salomon. Erinnere bich

stets, daß Adam auf Anstisten seines Weibes aus bem Paradiese vertrieben worden ist. Wenn du frank bist sollen dich entweder Männer, ober höchstens beine Mutter, beine Schwester pflegen, ober aber in beren Abgange, also im höchsten Nothfalle nur, betagte Weibspersonen. Gine Frau, beren Antlitz du mit Wohlgefallen betrachtest, ist für dich eine höchst gefährliche Wärterin. Hast du beines Amtes halber eine Wittwe ober eine Jungfrau zu besuchen, so gehe niemals allein in ihr Haus, sondern nimm dir einen Begleiter mit, und zwar einen solchen, bessen Gesellschaft dich nicht in Verdacht bringen kann. Halte dich niemals bei einem Weibe auf ohne die Gegenwart eines Dritten, ber bir für bein Verhalten Zeuge sein kann. Wenn du Geheimes zu reden hast, so trage Sorge, daß immer Jemand in der Nähe sei und dich im Auge behalte, wenn er auch beine Worte nicht versteht. Hüte dich, daß du den Menschen nicht Anlaß gebest, einen bosen Argwohn von dir zu schöpfen, und betrage dich stets in solcher Weise, daß Niemand wider dich Schlimmes benken kann. — Diesen goldenen Lehren bes großen Kirchenvaters setze ich nichts Anderes mehr bei, als das einzige Wörtlein Amen — - zu beutsch: es geschehe, es werde wahr!

## Am Ofterdienstage.

Borfpruch.

Der Friede sei mit euch. Luk. 24, 36.

Inhalt.

Bom Rampfe wider ben bofen Feind.

Als Samuel, der Prophet, wie wir aus dem ersten Buche der Könige ersehen, gen Bethlehem kam, wundersten sich dessen die Aeltesten der Stadt und gingen ihm entgegen und fragten: Pacificusne est ingressus tuus... ist friedlich dein Eintritt? Und er sprach: Friedslich! Zu opfern dem Herrn bin ich gekommen; heiliget euch und kommet mit mir, daß ich opfere.\*)

Auserwählte in Jesus Christus! ihr werdet schwerlich, wie die Juden an Samuel, an mich die Frage stellen wollen: ist friedlich dein Eintritt? Denn ihr werdet nicht denken, daß ich bei dieser-Zeit von seindlichen Zusammenstoßungen, von Krieg und Waffengetümmel reden

<sup>\*) 1.</sup> König. 16, 4. 5.

siinden und Lastern lange wider Gott zu Felde gezogen, endlich die Wassen gestreckt und durch die österliche Beicht mit dem Himmel sich ausgesöhnt hat, — in dieser Zeit, wo der Heiland mit der Siegessahne in der Hand mitten unter uns tritt und uns zuruft: Pax vobis . . . der Friede sei mit euch!

Aber wenn ihr bemgemäß eine Friedenspredigt von mir erwartet, so täuschet ihr euch gleichwohl. Denn Christus hat auch gesagt: Ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern bas Schwert.\*) 3ch bin nicht gekommen einen grünenden Delzweig zu pflanzen, sondern die rothe Blutfahne aufzustecken. Allerdings verkündiget im heutigen Evangelium Chriftus seinen Jüngern ben Frieden, aber er zeigt ihnen auch zugleich seine zerfleischten Hände und Füße und muntert sie badurch zum Streite auf, will gleichsam sagen, wer einen wahren, bauernden Frieden wolle, der müsse beständig kampfbereit sein, dürfe niemals die Waffen aus der Hand legen. Der Friedensgruß verbuuden mit der gleichzeitigen Aufweisung der gebenedeiten Male bedeutet nach der Meinung der Kirchenväter, wie der Friede Christi also beschaffen sei, daß er nicht anders, als durch mannhaften Rampf erhalten werden könne.

Und das lehrt uns der Herr felbst ganz klar im Evangelium Johannes, wo er sagt: Den Frieden hinsterlasse ich euch; nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.\*\*) Durch diese Worte will der

15.000

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 34. - \*\*) 30h. 14, 27.

Heiland zu verstehen geben, daß es einen zweifachen Frieben gebe, einen Frieden ber Welt und einen Frieden Christi. Der Friede der Welt ist ein eitler, leerer Name ohne die Sache. Die Welt sucht mit ihren Gütern und Freuden auch einen Frieden zu geben; aber ihre Befrie= bigung ist weder wahrhaft noch andauernd. Es ist ein betrüglicher, falscher zum Verberben ausschlagender Friede; ein Friede, welcher darin besteht, daß man vor dem ge= schwornen Feinde der Menschheit sich tucke und geduldig sein Tyrannenjoch trage; ein Friede, der da will, daß man ben Anreizungen des bofen Geistes sich nicht widersetzen, sondern der Begierlichkeit frei den Zügel schießen lasse; ein Friede, der darauf ausgeht, daß man den Mörder ber Seelen nicht bekämpfe, sondern ihm durchgehends zu Willen sei, um — zuletzt mit Schande und Spott zu unterliegen. Das ist der saubere Friede der Welt! ein hohler Klang, aber kein Friede, vielmehr bas gerade Ge= gentheil des Friedens, ein Zustand ewiger Unruhe, ewiger Furcht, ewigen Schreckens, ewiger Verwirrung, ewiger Gewissensangst. Non est pax impiis, sagt ter Herr bei Raias . . . bie Gottlosen haben feinen Frieden.\*)

Der Friede Christi hingegen ist ganz anders beschafsen. Er vereiniget den Menschen mit Gott und dem Nächsten und befriediget ihn in sich selbst dadurch, daß er den Leib dem Geiste unterwirft. Ist dieser Friede mit Gott, mit dem Nächsten und mit sich selbst eingetreten, so beglückt ihn ein übernatürliches Gefühl der Ruhe, Heitersteit und Seligkeit, auch bei äußeren Leiden und Trübsteit und Seligkeit, auch bei äußeren Leiden und Trübs-

Cook

<sup>\*) 31. 48, 22.</sup> 

falen, welches unbeschreiblich und ein Borgeschmack der ewigen Seligkeit ist. Dieses Gefühl heißt gewöhnlich auch selbst der Friede. Und dieser Friede Christi kann beste- hen und besteht trotz der Kämpse, die der Mensch bestänzdig gegen sein Fleisch und gegen den Teusel zu bestehen hat und bestehen muß, wenn er den sortwährenden Aussechtungen und Bersuchungen nicht erliegen will. Es ist, wenn ich mit den Politikern reden darf, ein bewassneter Friede, nothwendig bewassnet, weil der Feind stets in Rüstung uns gegenübersteht. Der Satan gibt keine Ruhe, also müssen wir immer zu Gegenwehr bereit sein.

Sankt Evagrius verfuhr gegen sich selbst so strenge und züchtigte sein Fleisch bei aller Gelegenheit so empfindlich, daß es das Ansehen gewinnen wollte, als verlange er selbes nicht bloß abzutödten, sondern vollends zu ertödten. Da ihm Einige gütlich zuredeten, er möge boch abstehen von seiner übergroßen Strenge ober sie zum wenigsten in etwas milbern, bekamen sie zur Antwort: Wohlan, es soll ge= schehen, was ihr begehret, und bas so bald, als mein Feind sich zur Ruhe gelegt hat. Der Heilige wollte sagen: wie, ich soll meinem Fleische schmeicheln, auf bas Faulbett mich legen, meine Anmuthungen mäften und großziehen, ba ich sie boch mit aller Strenge kaum bemeistern kann? Ich soll eine träge Ruhe pflegen, da indessen mein Feind wachet und aus allen feinen Kräften an meinem Untergange arbeitet? Militia est vita hominis super terram ... ein Streit ist des Menschen Leben auf Erben, ruft Job aus.\*) . Unfer Wiberfacher

- Couple

<sup>\*) 306 7, 1.</sup> 

ruhet niemals uns nachzustellen, sage ich bemnach heute für's Erste; so sollen denn auch wir niemals ruhen, seisnen Nachstellungen uns zu widersetzen, sage ich für's Zweite.

Dem Teufel werben in der heiligen Schrift, seine Bosheit und Gefährlichkeit uns vor Augen zu stellen, verschiedene Namen beigelegt, und darunter finde ich zwei besonders auffällige. Erstlich heißt ihn Gott im Buche Genesis eine Schlange, und zum Andern bezeichnet ihn der Apostel Petrus in seinem ersten Briefe mit dem Titel eines Löwen. Löwe darum, weil er unbändig start und grausam ist; Schlange darum, weil er voll des Truges und der Arglist steckt. Lasset uns diese beiden Bezeichenungen unsers Feindes vor die Hand nehmen und vorerst seine Löwenstärke in Betracht ziehen.

Non est nobis colluctatio adversus earnem et sanguinem, schreibt ber Apostel Paulus an die Sphesier... wir haben nicht (bloß) zu kämpfen wider Fleisch und Blut, sondern (auch) wider die Oberherrsschaften und Mächte, wider die Beherrscher der Belt in dieser Finsterniß, wider die Geister der Bosheit in der Luft.\*) Das will sagen: Wir haben nicht nur zu streiten wider die menschliche Schwäche, sons dern auch wider die höllischen Mächte, welche Beherrscher der Welt sind, soweit ihnen Gott zur Bestrasung unserer Sünden Gewalt gegeben hat, die Menschen zu versuchen und zu züchtigen. Ja, ja, wir haben zu kämpfen gegen

and the second

<sup>\*)</sup> Ephes. 6, 12.

Prophet Jeremias aus: 3ch habe Acht und horche, aber Reiner ist, ber Gutes rebe, Reiner ber Bufe thue über seine Sünden und spreche: was hab' ich gethan? Alle sind in ihrem Laufe begriffen, wie ein Rog, bas ungestum in ben Streit stürzt.\*) Schlägt dieses Kunststück nicht an, so sucht ber bose Feind ben Sünder mit der trüglichen Verheißung längeren Lebens festzuhalten. Er raunt ihm zu: Genieße bie golbenen Tage beiner Jugend und Kraft, ehe sie verrinnen; bu hast noch lange Jahre zu leben und somit noch lange Zeit vor bir, Buge zu thun und beine Gunden in Sack und Asche zu betrauern. Er macht es wie jene Chebrecherin in den Sprüchen Salomon's, die dem Jünglinge, welchen sie verführen will, in's Ohr flüstert: Der Mann ift nicht zu Saufe, ift fortgegangen auf eine fehr weite Reise, hat ben Gelbsack mitgenommen und wird erst am Tage des Bollmonds wieder in sein Haus kommen.\*\*) Go lag' uns benn ber Liebe pflegen, weil Zeit und Gelegenheit gunftig find. Eine andere Hinterlist des Satans, womit er den Sünder auf dem Wege des Lasters festzubannen sucht, ist endlich, daß er ihm die Gnade und Barmherzigkeit Gottes als unergründlich und unerschöpflich vorstellet, diese Gnade und Barmherzigkeit, welche den am Kreuze hangenden Schächer eines einzigen reumüthigen Seufzers wegen mit Chriftus in den Himmel eingehen ließ. Daß aber Gott nicht bloß langmüthig und barmherzig, sondern auch gerecht ist und ein strenger unbestechlicher Richter, bavon sagt er bem Getäuschten wohlweislich kein Wörtlein.

Coulc

<sup>\*)</sup> Jer. 8, 6. — \*\*) Spriidm. 7, 19. 20.

Aber nicht nur ben Sünter, auch ben Gerechten trachtet er in seine Liigengewebe zu verwickeln. Die wahre Tugend hält die Mittelstraße ein; sie thut bes Guten nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, sie spannt ihre Bestrebungen nicht zu hoch, bamit sie nicht überschnappen in's Laster; benn sie weiß wohl, dag die Ertreme sich berühren. Sie richtet sich nach bem Spruche, ber in allen Dingen, namentlich auch im Werke ber Tugend gut ist: Ne quid nimis . . . gehe nicht über bas Maaß hinaus. Nun aber ist der arglistigen Schlange nicht unbefannt, wie schwer es fei, ben Mittelweg zu ge= hen, und bemnach treibt sie gottselige Menschen, welche von der Liebe zur Tugend ganz und gar entflammt sind, mit recht teuflischer Bosheit an, über bie Schnur zu hauen und das rechte Maaß zu überschreiten, damit sie in bas zunächst baranstoffenben Lafter verfallen.

Es verleitet also der Satan Einige, daß sie blinden Eisers voll in den Bußwerken zu weit gehen und sich eine Last von Kasteiungen auferlegen, der ihre Kräfte nicht geswachsen sind, wornach sie dann die Gesundheit des Leisdes, wo nicht gar das Leben eindüßen. Andere verstrickt er in übermäßige Sorgen, so daß sie meinen, Alles was sie denken, was sie reden, was sie angreisen, was sie thun und lassen, sei eitel Sünde. Er quält sie mit beständigen Gewissensängsten und zeigt ihnen allenthalben den Rachen der Hölle, so daß sie unter dem Scheine der Furcht Gotztes des innerlichen Friedens, der Ruhe des Gemüthes, der Süßigkeit des Gebetes beraubt werden. Wieder ans dere macht er zu Betschwestern im schlimmsten Sinne des Wortes, so daß sie den ganzen lieben langen Tag in den

Cook

Kirchen liegen und barüber die Haushaltung und andere Geschäfte, zu benen sie Standes und Amtes halber verbunden wären, bei Seite setzen, woraus erfolgt, daß sie diejenigen, welche die Frucht ihrer Arbeit genießen sollten, in Schaden bringen, ärgern, ungeduldig machen, erzürnen, während sie sich selbst für Auserwählte Gottes ansehen und ihre Nebenmenschen, die ihnen weniger fromm und andächtig scheinen, hochmüthig und verächtlich über die Achsel ansehen. Und so könnte ich noch hunderterlei Praktiken ansühren, wie der arglistige Höllengeist die Mensschen dahin bringt, durch Uebertreibung der Tugendwerke vom Pfade der wahren Tugend abs, auf den Weg des Berderbens sich zu verirren.

Und sonach bekämpft uns ber Teufel aller Orten und zu allen Zeiten. Er bekämpft uns aller Orten; wir mögen uns befinden wo immer, sind wir vor seinen Nachstellungen nicht sicher. Wenn ihrer Zwei mit einander hinausgehen auf ben zum Zweikampfe erwählten Plat, so wissen sie wohl, daß sie auf dem Wege dahin gegenseitig nichts zu fürchten haben und keiner vor der Zeit vom Leder ziehen werde. Eine solche Treue aber ist von unserm Gegner nicht zu erwarten. Er kennt fein Kriegs recht und kein Chrengesetz. Er fällt uns von allen Orten und Enden her an, ohne Absagung und Fehdebrief. Wir mögen zu Hause sein ober in der Kirche, bas ist ihm einerlei; zu Wasser ober zu Land, bas ist ihm einerlei; in der Gesellschaft oder in der Einsamkeit, das ist ihm einerlei. Eva ist vor ihm nicht sicher im Paradiese, der Einsiedler nicht in der Wildniß, der Priester nicht am Altare, wenn schon er ben Leib bes Herrn in Händen hält.

The same of the same of

Er bekämpft uns zu allen Zeiten. Der heilige Geist fagt freilich: Tempus belli et tempus pacis... es ist eine Zeit des Krieges und eine Zeit des Friedens.\*) Der ärgste Thrann und Eroberer läßt zuweilen die Waffen ruhen. Vom Teufel aber haben wir das nie zu erwarten. Christus nennt ihn bei Matthäus einen Versucher, weil es seines Gewerbes ist, die Menschen beständig zu versuchen, eben so, wie wir unsere Handwerksmeister, nach dem Gewerbe, das sie treiben, Schmiede, Schreiner, Schuster u. bgl. heißen. Diese Meister aber arbeiten nicht allzeit, auch die emfigsten nicht; sie feiern an den Sonn- und Festtagen. Der Versucher aber feiert niemals, und gerade an den Sonn= und Festtagen treibt er sein Gewerbe am eifrigsten zu unserm Untergange. Unsere Meister lassen die Arbeit ruhen, wenn sie essen oder schlafen; nicht also unser Versucher; benn er ist ein Geist, welcher niemals ermüdet, niemals ruht, niemals schläft. Zudem steht ihm Alles zu Gebote, was die weite Welt barbietet, uns mit biefen Dingen, als seinen Waffen, zu bestreiten, — Tag und Nacht, Speise und Trank, Flur und Wald, Freund und Feind, Geist und Fleisch, Arbeit und Müssiggang, Spielhaus und Gotteshaus.

Und was das Schlimmste ist, wir gewahren gar nicht einmal, daß diese Dinge Waffen in der Hand des Sastans seien, wir fühlen die Wunden nicht, die er uns das mit schlägt. Der Mensch spricht: Ich habe wohl gessündiget, aber was ist mir Leides widerfahren?\*\*) Er merkt den tödtlichen Stich gar nicht, der ihm beiges

<sup>\*)</sup> Eccl. 3, 8. — \*\*) Sir. 5, 4.

bracht worden, benn der Teufel weiß seine Waffen mit Honig zu bestreichen, so daß sie nicht schmerzen, sondern vielmehr angenehm berühren. Was ist denn unserer versderbten Natur lieber und schmeckt ihr süßer, als die Erzeugung und Befriedigung unserer fleischlichen Begiersden? Die Wunden, die uns der Teufel mit dieser Wasse schlägt, thun uns nicht weh.

Und damit er auf biesem Wege uns am schnellsten beikomme, kundschaftet er vor allen Dingen aus, welche Anmuthungen in uns ben Meifter spielen. Wenn Giner mit bem Stahl Feuer schlagen will aus einem Steine, so sieht er nach, an welchem Orte ber Stein am schärfsten sei und bort schlägt er an. Ebenso macht es ber Satan; er fieht genau zu, welche Begierbe in uns bie schärfste Kante biete und wo es am ersten Feuer geben möchte, und ba nun, ba schlägt er an. Ift Einer von Natur aus lebensluftig, so hält er ihm Kurzweil und Ergötlichkeit aller Art vor; ist Einer zur Traurigkeit gestimmt, so macht er ihn noch mißmuthiger durch trübe Bilber und Gedanken; ist Einer zaghaft, so nährt er fleißig feine Furcht und Angst; ist Einer hoffartig, so umgibt er ihn mit Schmeichlern und Lobrednern; ist Einer gelbgierig, so schafft er ihm Gelegenheit, zeitliche Gilter zusammenzuraffen; ift Einer neidig, so ift er stets mit Ursachen bei ber Hand, die bes Mannes Gift und Galle aufregen; ist einer wollnstig, so führt er ihm Weiber nach ber Wahl zu. Und so werben die Unglücklichen von ihm bezaubert, gefesselt, verwundet, schwer verwundet, ohne daß sie es merken und fühlen.

Ach, wie viele Beispiele der Art könnte ich aus meiner

Erfahrung als Seelsorger hervorholen! Da sind Einige, die tragen großen Haß gegen diese oder jene ihrer Nebenmenschen, weil sie sich von ihnen beleidiget ober beschäbiget glauben. Der Beichtvater rebet ihnen bringend zu, sie sollten ihrem Herzen Gewalt anthun und bie undristliche Feindschaft hintanwerfen. Es geschieht aber nicht; benn ber bose Feind speit ihnen fortwährend ein, sie hätten die gegründetste Urfache zum Zorne, ihre Rache sei die gerechteste. Die Armen, sie sind verwundet, töbtlich verwundet, und merken es gar nicht. Andere sind feit Jahren im Besitze eines unrechten Gutes. Der heis lige Augustin ruft ihnen zu: Non dimittitur peccatum, si non restituatur ablatum . . . bie Sünde wird nicht vergeben, wenn ihr bas Geraubte nicht anheim stellet. Aber sie hören nicht, sie behalten bas frembe Eigenthum; benn ber Teufel weiß mit seinen Sophistereien ihr Ge= wissen zu beschwichtigen. Gib Almosen von dem Gestohlenen, raunt er ihnen zu, saß eine ober bie andere heilige Messe bavon lesen, oder warte wenigstens mit der Zuruckgabe, bis dir diese weniger lästig fällt, als jetzt, wo du dich aller Mittel entblößen mußtest. Die Armen, sie sind verwundet, schwer verwundet, und merken es nicht ein= mal. Wieder Andere haben sich mit einer Weibsperson in ein unerlaubtes Verhältnis verstrickt. Ejice ancillam . . . aus bem Hause mit ber Dirne, schreit Gottes Stimme überlaut. Aber die Stimme des Verführers ist mächtiger bei bem sündigen Paare; sie wollen nicht von einander lassen, sie schieben die Trennung auf die lange Bank, sie vertrösten sich, daß, wenn dieses oder jenes Hinderniß aus dem Wege geräumt sei, sie sich einmal Kapuzinerpredigten. IV. 17

gegenseitig wieder zu Ehren bringen könnten, und was berlei kahle Entschuldigungen mehr sind. Die Armen, sie sind verwundet, schwer verwundet und merken es nicht einmal. Doch, was brauche ich ba lange im Allgemeinen zu reden? Ich wende mich zunächst an euch, die ihr hier versammelt seid, und frage euch, wie oft seid ihr schon in die Kirche gekommen? — Oft und vielmals, antwortet ihr. Weiter, was habt ihr von dieser Kanzel herab gehört? — Gar mancherlei Dinge. — Nun, was benn für Dinge? Wir haben reden gehört vom Himmel, von der Hölle, von der Sünde, von der Buße, von vielen anderen belehrenden und erbaulichen Sachen. — Nun gut — aber was haben sie gefruchtet, alle biese wohlmeinenden Worte, diese lehrreichen Ermahnungen? was das viele Zureden und Bitten, daß ihr euch bessern und bekehren möget? was in so vielen langen Jahren und so oft und nach. drücklich wiederholt? Wenig, sehr wenig! Ihr habt euere bösen Gewohnheiten noch immer nicht abgelegt, sie herr schen noch immer nach wie zuvor, ber Teufel hält bie Augen eueres Gemüthes noch immer verblendet, daß ihr ben armseligen Zustand eurer Seelen nicht fehet und erfennet.

Vor Allem aber bringt er sein Lügenwerk stets zu dieser heiligen Osterzeit in Gang. Der König Pharao in Egypten, nachdem er die Israeliten eine Weile hart gequält hatte, gestattete ihnen endlich, in die Wüste zu ziehen und dort ihrem Gotte zu opsern. Allein er ließ sie nicht gar weit gehen und behielt auch ihre Kinder als Geiseln und Unterpfand zurück, wohl wissend, daß die Liebe zu diesen, die Eltern bald wieder in die vorige

Dienstbarkeit zurückführen werde. Und so auch hat der Satan euch, o Sünder! gestattet in die Wüste ber Buße zu gehen, er hat gestattet, daß ihr euerem Gott und Herrn bas Opfer der österlichen Beicht und Kommunion bringet. Er hat aber zu seiner Sicherheit in seiner Gewalt behalten euere lieben Kinder, bas heißt euere bosen. Anmuthungen, durch die er euch unschwer bald wieder in die vorige Sklaverei zurücklocken wird. Er hat euch auch gar nicht weit gehen lassen, um euch nach Belieben gleich wieber beim Schopfe fassen zu können. Er macht es mit euch wie die Rate mit der Maus. Selbe verschlingt ihre Beute auch nicht gleich, sondern treibt eine Zeitlang ihr grausames Spiel mit ihr. Sie läßt bas Mäuschen los, aber nie soweit, bag es ihr aus ben Augen und ber Sprungweite käme. Wenn bas arme Thierchen meint, jetzt sei es seinem Feinde entronnen, jetzt burfe es nur in sein sicheres Loch sich verkriechen, husch! ist die Rate wieder da und hat es neuerdings in ihren Krallen.

Gesetzt aber auch, meine Zuhörer! ihr habet euch euerem Sündenstande in Wahrheit entrungen, gesetzt, ihr habet euch dem Satan und seiner Gewalt durch eine aufrichtige Buße gänzlich entzogen, gesetzt, er liege jetzt besiegt zu eueren Füßen und allem Anscheine nach todt, — o, deßehalb ist der Handel noch lange nicht gewonnen. Er hat ein gar zähes Leben, der Teufel, er wird sich bald wieder erholen, er läßt den Sieg nicht so leichter Dinge aus den Händen. Der heilige Athanasius erzählt in seiner Lebensbeschreibung des großen Einsiedlers Antonius von gar vielen Kämpsen, welche dieser der Hölle gegenüber siegreich bestanden; aber alle diese Siege verschafften dem

17\*

heiligen Manne keine Sicherheit. Denn war auch bes Teufels Kraft für den Augenblick gebrochen, er erlangte immer wieder neue Kräfte und kehrte immer wieder zu neuen Versuchungen zurück. Pochet also nicht zu sehr auf euere Buße und Bekehrung, ihr seid bei allem bem doch nur schwach und unvermögend; ihr seid bei allem dem boch nur Neulinge in der Tugend. Und neue Mauern, die noch in feuchtem Mörtel liegen, kann man leicht umstürzen, neu gesetzte Bäumchen ohne große Anstrengung aus dem Boben reißen, eine eben ausgelöschte, noch glim-Kerze durch ein leichtes Anblasen wieder zum Brennen bringen. Und ach, wie leicht, wie leicht wird die noch warme Gewohnheit eueres vorigen bösen Lebens wieder angefacht, wie leicht der noch locker steckende, nichts weniger als angewurzelte Tugendzweig ausgerissen, wie leicht das noch lange nicht erstarkte Lebensgebäude über ben Haufen geworfen werden können! Denkt boch zurud, wie oft ihr schon gewesen seid, was ihr heute nach abgelegter Ofterbeicht seid. Aber wie lange seid ihr in diesem Stande geblieben? D euerer veränderlichen Beständigkeit! o euerer beständigen Veränderlichkeit! Doch was könnte es euch nützen, wenn ihr bislang vernommen habet, daß und in welcher Weise euch ber Teufel immerwährend befriege, wenn ihr nicht wisset, wie ihr ihm begegnen sollet. Und dieses — habet Acht! — will ich euch jett lehren.

Als David, der Hirtenknabe, sah und hörte, wie der Riese Goliath aus dem Lager der Philister vermessentlich vortrat, die Israeliten verspottete und sie zum Zweikampse herausforberte, konnte er solchen Uebermuth nicht länger ertragen, sondern sprach zu den Männern, die bei ihm standen: Wer ift biefer Philister, ber Unbeschnit= tene, daß er bem Heere bes lebendigen Gottes höhnet? . . . Und er nahm feinen Stab, ben er immer in ber Sand hatte, und wählte sich fünf fehr glatte Steine aus bem Bache und that sie in feine Hirtentasche, die er bei sich trug, und nahm bie Schleuber in seine Hand und trat hervor wis ber ben Philister. . . Und er sprach zn diesem: Du kommst zu mir mit Schwert und Spieg und Schild, ich aber komme zu dir im Namen bes Herrn ber Heerschaaren, bes Gottes ter Schaaren Ifraels, ben bu gehöhnet hast heute, und ber herr wirb bich in meine Sand geben, und ich werbe bich fchlagen und bein Saupt bir abhauen, und bie Leichname bes Lagers ber Philister heute geben ben Bögeln bes himmels und ben Thieren bes Walbes, auf bag bas ganze Land wisse, bag ein Gott ift in Ifrael.\*) So, meine Lieben, so muffet auch ihr bem höllischen Goliath entgegentreten. Ihr müßt euch wieder ihn waffnen, euch in Gegenwehr feten, ihm Widerstand thun. Ihr müßt ihn bekriegen, weil er nicht aufhört, euch zu bekriegen. Ihr dürft nicht Frieden geben, weil er auch niemals Frieden gibt.

Euere Ausrüstung zu diesem Streite beschreibt der Apostel Paulus in dem Briefe an die Epheser mit den Worten: Accipite armaturam Dei . . ziehet an die

<sup>\*) 1.</sup> B. b. Ron. 17.

Rüftung Gottes, bamit ihr bestehen konnet ge= gen die Nachstellungen des Teufels. . . Ergrei= fet bie Rüstung Gottes, bamit ihr am bosen Tage (bas heißt am Tage ber Versuchung) widerstehen und in Allem unerschütterlich ausharren könnet. Stehet benn, euere Lenben umgurtet mit Wahrheit und angethan mit bem Panger ber Gerech: tigkeit und beschuhet an ben Füßen mit ber Bereitschaft für bas Evangelium bes Friedens; vor Allem ergreifet ben Schild bes Glaubens, mit welchen ihr alle feurigen Pfeile bes Bosewichts auslöschen könnet, und nehmet ben helm bes Heiles und bas Schwert bes Geiftes, welches ift bas Wort Gottes. Mit allem Gebet und Flehen betet zu aller Zeit im Geiste und wachet barin in aller Beharrlichkeit und in Fürbitte für alle Beiligen.\*) In dieser Weise will Paulus uns wider ben Teufel bewaffnet sehen und hoffet dabei, daß wir in Befolgung bessen wir nicht nur nichts zu fürchten haben werden von ihm, sondern im Gegentheile eines herrlichen Sieges gewärtig fein durfen.

Wir müssen also erstlich ergreifen die Rüstung Gottes; wir müssen uns ganz und gar mit Gott bewaffnen; wir müssen uns einbilden, wir stünden und stritten vor den Augen Gottes und seien von seiner Allwesenheit nicht anders, als der Fisch vom Wasser umschlossen. "Gott selbst" — ruft der heilige Ambrosius einer jeden schwer angesochtenen Seele zu — "Gott selbst, der allerhöchste

- - - -

<sup>\*)</sup> Ephes. 6.

Herr und Anordner aller Dinge, sieht in Begleitung der Engel beinem Streite zu und erwartet ben Ausgang deines Kampfes." Und der heilige Athanasius erzählt im Leben bes heiligen Einsiedlers Antonius, bag diefer, nachbem er eine heftige Anfechtung ausgestanden, sich bei sei= nem Heilande beklagt habe, mit den Worten: Wo warst du denn, geliebter Jesus, wo warst du denn? Und gleich barauf sei die Antwort erfolgt: Antonius, ich war gegenwärtig und zunächst bei dir und habe mit großer Freude beinem Kampfe zugesehen. Wenn ein wackerer Mann unbemerkt zuschaut, wie einer unschuldigen Person irgend Gewalt angethan werben will, und diese sich tapfer zur Wehre sett, so wird er sich ihres Widerstandes freuen und im Nothfalle auch aus seinem Berstecke hervorkom= men und der Bedrängten beispringen. Ebenso kann Gott nicht anders, als daß er der Liebe und Treue zu ihm tragenden Seele in ihrem Kampfe gegen den Teufel mit Wohlgefallen zusehe und, wenn die Anfechtung gar zu heftig werden sollte, zum Schutze herbeieile.

Zum andern müssen wir stehen mit umgürteten Lenden. Wer im Streite wider die Hölle obsiegen will, muß sein Fleisch hart halten durch die Abtödtung. Die Sünde keimt und wurzelt im Fleische. Dieses nun wird um so weniger ein guter Boden für die Sünde sein, je mehr es durch Fasten und strenge Buswerke ausgemergelt ist. Ist aber das Gegentheil der Fall, ist das Fleisch durch ein üppiges und schwelgerisches Leben begeilt worden, o da schießen die Sünden allenthalben wie Pilze hervor, die abscheulichsten Sünden und Laster. Es hat also jener Altvater mit Grund gesagt: Gleichwie ein großer

Haufen bürres Holz in's Feuer geworfen eine große Flamme entzünde, also entzünde die Flamme der Sünden übergroß die dem Fleische zu reichlich gestattete Nahrung und Pflege.

Zum Dritten muffen wir ergreifen ben Schild bes Glaubens, mit welchen wir alle feurigen Pfeile des Bosewichts auslöschen können. Denn bemüht sich ber Satan, uns durch Wollüste zu verführen, so öffnet uns der Glaube die Abgründe der Hölle, um die Peinen zu sehen, welche auf die Unzüchtigen warten. Will er uns burch ben Glanz des Reichthums blenden, so thut uns ber Glaube ben Himmel auf, wo bie größten Güter — ganz viel herrlicher, als die Welt je geben kann — den Beharrlichen bereitet sind. Der Glaube gibt uns vor Allem ben erforberlichen Muth in biesem Streite, benn wir sind durch ihn versichert, daß die Anfechtung, sie mag so stark fein als sie wolle, uns so lange nicht schaben könne, als lange wir nicht freiwillig und mit Bedacht uns in bie Anreizung einlassen. So lange meine Feinde nicht Meister geworden sind über mich, so lange werde ich unbefleckt sein, sagte bei irgend einer Gelegenheit ein heiliger Mann. Was schabet es benn, wenn eine zuchtliebenbe Jungfrau von einem verbuhlten Menschen einen Liebesbrief erhält, sie biesen aber mit edler Entrüstung in's Feuer wirft? Sie bleibt nach wie vor keusch und bei Ehren. Was schabet es benn, wenn einer gottliebenden Seele vom Teufel mit einer Bersuchung zugesetzt wirt, sie dieselbe aber mit heiligem Unwillen von sich stößt? Das schadet dieser Seele nichts, ja nütt ihr vielmehr, indem es sie in ihrer Treue und Liebe bewährt.

months to confi

Zum Bierten müffen wir in biefem Streite Zuflucht nehmen zum Helme bes Heiles, das will sagen, wir müffen uns umfehen um eine sichere Zufluchtsstätte. Und wo könnten wir eine bessere finden, als jene ist, die Christus Jesus nach seiner Auferstehung ben versammelten Büngern vorzeigte, - feine fünf heiligften Wunden namlich? Das Thier bes Walbes, wenn es vom Jäger verfolgt wird, lauft seiner Höhle zu und sucht da Schutz. So mache es auch bu, meine Seele! wenn bir ber wilbe Jäger nachspürt, so flüchte bich in biese heiligsten Wunben und verberge bich bort ganz und gar. Columba mea in soraminibus petrae, sagt ber heilige Geist . . . meine Taube wohnt in den Felsenklüften.\*) Petra autem erat Christus . . . und ber Felsen mar Christus, belehret uns ber Apostel Paulus. Gott befahl dem Noe, daß er in die Arche eine Pforte machen solle, burch welche zur Zeit ber großen Ueberfluthung alle Thiere eingehen könnten. Unsere Arche ist Christus ber Herr, und die Thüre zu diefer Arche sind die heiligsten fünf Wunden. Zu biefer geben wir ein, wenn wir zur Zeit, da ber Schwall ber Versuchung gegen uns anbrängt, burch ein Stoßgebetlein unsere Seele ihr anbefehlen, und dann sind wir geborgen.

Zum fünften müssen wir in die Hand nehmen das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir müssen sestiglich auf dieses bauen und vertrauen und dürsen uns durch keinen Zweisel irre machen lassen. Wir müssen glauben, was der Apostel Paulus an die Korinther

- Cologle

<sup>\*)</sup> Hohel. 2, 14.

geschrieben hat: Gott ist getreu; er wird euch nicht über euere Kräfte versuchen lassen, sondern bei der Bersuchung auch den Ausgang geben, daß ihr ausharren könnet.\*) Das ist eine seierliche Berssprechung Gottes, die er, die ewige Wahrheit, auch zuverlässig halten wird. Gott läßt uns nicht über unsere Kräfte versuchen, so es uns nur ernst ist, der Bersuchung zu widerstehen. Wenn also der Satan heranrückt mit seinen Versuchungen, so denket und haltet für gewiß: Ich habe vor mir einen Feind, den ich überwinden kann, wenn ich nur will. Er ist start, dieser Feind, sehr start, aber doch nicht so start, daß er von mir nicht bezwungen werden könnte. Dieser Gedanke muß und wird euch Unerschreckenheit einslößen, so daß ihr den Gegner mit Freuden anfallet und niederkämpset.

Jum Sechsten und Letzten endlich müssen wir zu Hilfe nehmen das Bitten und Beten. Es erzählt uns die Legende von einem Jünglinge, Namens Baccus, der, um seine Sünden abzubüßen, in die Wüste sich zurückeszogen hatte. Nachdem er da viele Jahre in größter Strenge verlebt hatte, wurde er vom Teufel mit einem Wale versucht, sich selbst den Tod anzuthun. Er widerstrebte, er wehrte sich, aber er vergaß zu beten, und so wurde die Versuchung zuletzt Herr über ihn. Da stellte er sich denn an den Eingange einer Löwenhöhle, in der Weinung, daß die Bestien hervor kommen und ihn zerzeißen sollten. Aber es geschah nichts weniger als das; die Löwen gingen an ihm vorüber, wie fromme Lämm,

<sup>\*) 1.</sup> Ror. 10, 13.

then. Sobann fand er eine giftige Schlange im Sande liegen, und diese reizte er, daß sie aufspringe und ihn beiße; aber wider alle Erwartung entsloh die Schlange. Hierüber ward der Einsiedler ganz bestürzt, weil er in seiner Trostlosigseit nicht einmal den Tod, seinen einzigen Gewinn sinden konnte. Inzwischen hörte er eine Stimme vom Himmel, welche sprach: Armseliger, so glaubst du denn, daß der Mensch die Versuchungen aus eigener Kraft überwinden könne? Bete, ruse und schreie zu Gott. Soebald du dir selbst mißtrauest und alle deine Hoffnung auf Gott setzest, sobald wird dir der Siegeskranz zu Theil werden. Der Einsiedler solgte der Stimme und ersuhr nun, daß das beste Mittel, den Teusel und seinen ganzen Anhang zu bezwingen, das Gebet sei.

Das also sind die Rathschläge, welche uns der Apostel Paulus ertheilt, wider die Stärke des Satans zu
kämpsen. Lasset uns nun noch in Kürze die Mittel wis
der seine Arglist in Betracht ziehen. Zum Ersten seid
klug! Innocens credit omni verdo, astutus considerat
gressus suos, sagt der weise Salomon in seinen Sprüschen... der Arglose glaubt jedem Worte, der
Kluge merket auf seine Schritte.\*) Er erwägt wohl,
wie er unter diesen oder jenen Umständen handeln soll.
Sobald er von weitem eine Gesahr wittert, slieht er vor
ihr; und es ist ihm dann gleich, ob er auch wie der eghptische
Joseph seinen Mantel in den Händen des verbuhlten Weibes
zurücklassen muß. So machet auch ihr es, meine Lieben!
kliehet, sliehet bei Zeiten. Einen schlimmeren Streich

Cook

<sup>\*)</sup> Spriichw. 14, 15.

könnet ihr bem Versucher nicht spielen, als wenn ihr ihm ausweichet; hiedurch werden seine Anschläge plötzlich zu Schanben gemacht. Zum Anbern seid behutsam! Die an ber Grenze eines feindlichen Königreiches eine Beste inne haben, sind beständig auf ber Hut. Sie suchen nicht nur burch Schanzen, Gräben und Bollwerke ben Platz fo viel wie möglich zu verstärken, damit er einem jähen Anlaufe widerstehen könne, sondern legen auch zahlreiche Mannschaft hinein und übertragen ben Befehl über biefelbe einem wachsamen und bewährten Führer. Wenn wir nun unsere Städte so sorglich verwahren, die boch weiter nichts sind, als künstlich auf einander gethürmte Steinhaufen, mit wie viel größerem Fleiße follten wir erft unfere Geele gegen ben Angriff bes Erbfeindes fest machen, mit wie viel größerer Achtsamkeit ben Zugang zu ihr ihm verwehren! Jeder aus uns soll zu dem Ende beständig die Worte des Propheten Habacuc im Munde führen: Auf meine Warte stellt' ich mich und fette meinen Fuß auf die Beste und schaute.\*) hievon soll uns nichts abwendig machen. Unsere erste und letzte Sorge, unser einziger und Hauptgevanke sei die Verwahrung unser felbft.

Nun aber, was soll ich sagen zu der Sorglosigkeit, welche sich in diesem Stücke so viele Christen zu Schulden kommen lassen? Es ist doch sicher, daß es nirgends eine gröstere Gefahr, einen härteren Kampf, einen zweiselhafteren Sieg, einen gewaltigeren Feind geben könne, und keine Sache, sür welche immer man streite, die wichtiger

<sup>\*)</sup> Habac. 2, 1.

und folgenreicher wäre, als die besprochene. Wie kommt es benn, daß nichts bestoweniger Zahllose unbekümmert bahin leben wie Kinder? daß sie bis über die Ohren in ben Febern liegen und getrost fortschlummern? bag sie, den Würger vor der Thüre wissend, gleichwohl die Hände in ben Sack steden und nicht bie geringste Anstalt treffen, ben Feind abzuwehren und so ihrem ewigen Untergange vorzubeugen? Um Gottes willen wie kommt bas? Wenn heute ein treuer Warner ihnen hinterbringen würde, daß im nächsten Walbe braugen eine Räuberbande lauere, des Willens, in der kommenden Nacht sie zu überfallen und auszuplündern, wie würden sie erschreden, wie erbleichen, wie an allen Gliebern erzittern, wie eilends die ganze Nachbarschaft zu ihrem Schutze aufbie= ten? Nun aber ruft ihnen ber Apostel Petrus die erschütternbe Mahnung zu: Seib nüchtern und wachet; benn euer Wibersacher, ber Teufel, geht umber wie ein brüllenber Löwe und suchet, wen er verschlingen könne.\*) Und bennoch muß man gewahren, daß biese schwer bedrohten Menschen nicht nur nicht zur Gegenwehr sich bereit halten, sondern in träger Schläfrigkeit fortbuseln, als ginge sie ber heranrückenbe Feind gar nichts an. Da ift nun freilich nicht Wunder zu nehmen, baß sie mit nächstem eine tödtliche Schlappe bekommen, von der sie sich nicht mehr erholen können, und welche sie rettungslos in den Schlund des ewigen Berderbens hinabschleubert.

England und Frankreich führten einft einen Krieg

- 5 or 4

<sup>\*) 1.</sup> Petr. 5, 8.

gegen einander, welcher für letteres einen fehr unglücklichen Verlauf nahm. Da machte sich einer ber vornehm= sten Feldherrn aus dem französischen Lager auf und ging an den Hof, um bei dem Könige Karl VII. Geld und Hilfsvölker zu erwirken, damit der Sache eine andere Wendung gegeben werden könnte. Aber wie staunte er, ba er den Bater des Baterlandes mit seinen Hofherren bei Spiel und Kurzweil traf, als wäre Biktoria an allen Enden. Und voll ber gerechten Entrüstungen rief ber alte Haubegen aus: Sire, ist benn jetzt eine Zeit, solchen Eitelkeiten abzuwarten? Auserwählte in Christus Jesus! ich sehe und erkenne, daß die Menschheit fortwährend vom bosen Feinde und seinem Anhange bekämpft, und auf Leben und Tod bekämpft wird; anderen Theiles aber muß ich leiber sehen, daß bessen ungeachtet bie Meisten von euch ber Freuden und Ergötzlichkeiten pflegen und nichts weniger als Gewalt mit Gewalt abzutreiben trachten. Um des Himmels willen, wie ist denn bas möglich? wie kann eine so große Sorglosigkeit bei euch Platz greifen? wie könnt ihr euer ewiges Heil so leichtsinnig in die Schanze schlagen? Die Gefahr, die euch broht, ihr kennt sie jett, ihr kennt sie nicht erst seit heute. Non est pax . . . es ift kein Friede. Der Teufel gibt keine Ruhe, also bürfen auch wir nicht ruhen. Ermannt euch also, ich bitte und beschwöre euch, zum Streite, der nicht vermieden werben fann. Entraffet euch euerer verderblichen Trägheit und Sorglosigkeit und greifet zu den Waffen. Ihr kämpfet ja nicht für eitle nichtige Dinge, ihr führet nicht Krieg nichtswürdiger Lappas lien halber, wie die Großen biefer Welt oft schon gethan

haben. Nein, bei euch handelt es sich um das wahre, unvergängliche Vaterland, um euer Erbtheil im Himmel-reiche, um das ewige Heil euerer Seelen. Und das sind doch Dinge eines mannhaften Kampfes würdig? Also weg mit der Schlafmütze und muthig drauf und dran! — und der Sieg ist euer. Amen.

## Am Feste der Himmelfahrt Christi.

### Borfpruch.

Und der Herr Jesus, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde in den Himmel aufgenommen und sitzet zur Rechten Gottes. Mark. 16, 19.

#### Inhalt.

Bom Segen ber zeitlichen Trübsale.

Heute ist der Tag, der gebenedeite Tag, an welchem aufgethan wurde das Reich der Himmel, welches seit der Sünde Adams den Menschen so streng verschlossen war. Heute ist der Tag, der gebenedeite Tag, an welchem der Sohn Gottes einging in seiner Glorie, die er mit den bittersten Leiden, ja sogar mit dem Tode am Kreuze hat erkausen müssen. Assumptus est in coelum . . . er ward aufgenommen in den Himmel. Und eben darum auch ist heute der Tag, der übergebenedeite Tag, welcher alle Menschenkinder berechtiget, zu hoffen, ja festiglich zu glanden und zu vertrauen, daß sie, sobald sie die Sterblichsteit abgestreift, ihrem Heilande gewiß und undezweiselt nachsolgen werden, da er sie bei seiner Auffahrt durch sein göttliches Wort versichert hat, er gehe hin, ihnen

einen Platz zu bereiten, — versichert hat, er wolle wies der kommen und sie abholen, sie zu sich zu nehmen, daß sie seien wo er ist. O Freude, o Wonne, o Trost der Himmelfahrt Jesu!

Der heilige Bernhard, indem er an dem heutigen hohen Festtage dieses Glück eben auch in Betracht nimmt, wird plötslich von der Begierde ergriffen, zu wissen, ob auch seine Zuhörer eine solche Himmelsahrt zu gewärtigen haben möchten. "Wer weiß", sagt er, ob von euch Alslen, die ich heute vor mir habe, die Namen angeschrieben stehen im Himmel und verzeichnet sind im Buche des Lebens? D, mit welcher Freude, mit welchem Herzensstroste würde ich erfüllt werden, falls mir das vergönnt und ich der unsehlbaren Seligkeit meiner Zuhörer verssichert wäre!"

Auserwählte in Jesus Christus! von welchen Freuben würdet ihr überfüllt werben, wenn euch eben jett ein so unaussprechliches Glück angekündigt werden sollte? wenn ber bort am Kreuze hängenbe Heiland feinen Mund öffnete, euch bei Namen nennte und spräche: Du und bu und auch du — ihr Alle seib zum Himmel auserwählt? Ihr Alle werbet nach euerem Tobe bei mir fein im Paradiese. Ha, ihr würdet — barüber bin ich keinen Augenblick in Zweifel — ob biefer tröstlichsten aller Versicherungen vergehen wollen vor Entzücken; ihr würdet bie Größe eueres Glückes kaum zu fassen im Stande fein. Nun wohl, meine Lieben! ich getraue mir, einige von euch, ja hoffentlich vielen, heute eben dieses Glück, und zwar aus göttlichem Munde zu verkünden; ich wage es, Kapuzinerpredigten. IV. 18

biejenigen unter euch namhaft zu machen, die ganz sicher die Seligkeit erlangen werden. Und damit ich denjenigen, welche dieser Trost angeht, selben nicht lange vorenthalte, so sage ich kurzweg: Es sind hiemit gemeint Alle unter euch, die da von Trübsalen geplagt sind, die da wandeln auf dem Wege des Kreuzes und Leidens. Sie Alle gehen in Wahrheit auf dem Wege zum Himmel; denn der Kreuzweg sühret erstlich ganz sicher dahin, und zweitens ohne Umschweise dahin.

Wenn ich vom Kreuze zu reben anfange, will ich barunter nicht gemeint haben bas Kreuz, an welchem ber Heiland gestorben, noch bas Kreuz, an welchem seine geliebten Jünger Petrus, Andreas und Simon ihr Marthrium erlitten, — ich rede vom Kreuze im sittlichen Verstande und begreife darunter bas Leiben, was immer für einen Namen es habe, — bas Leiben, mag es nun quälen ben Leib als Hitze, Kälte, Blöße, Hunger, Armuth, Krankheit ober Krüppelhaftigkeit, ober aber mag es quälen die Seele als Ehrabschneibung, Verfolgung, Treulosigkeit, Dürre bes Geistes, Kleinmuth, Anfechtung. Mit einem Worte, ich verstehe unter dem Kreuze, von dem ich heute rede, Alles und gar Alles, was Leib und Seele plagen, peinigen und ängstigen kann, und sage bir babei, o Christ! daß wenn du dieses Kreuz Gott zu Liebe mit Geduld und Ergebung trägst, bu auf bem sicheren Wege zum Himmel bist.

Der Evangelist Johannes sah den Himmel offen und Gott in seiner Herrlichkeit thronen; aber zwischen dieser Glorie und der übrigen Welt floß ein weites und

- Cityle

breites Meer, womit uns angebeutet wird, baß wir, um ben Hafen ber ewigen Glückfeligkeit zu erreichen, erst bitztere und gefährliche Fluthen übersetzen müssen. So hat es die ewige Weisheit verordnet, und der Kardinal Hugo sagt gar schön: "Damit wir über dieses Meer setzen könznen, sicher und ohne alle Gesahr, hält uns Christus ein Schifflein bereit, und dieses ist das Kreuz." Wer nur immer zu leiden hat, möge sich mit dem Gedanken trössten, er besinde sich auf diesem Schifflein, das, werde es auch eine Zeit lang von den Stürmen gepeitscht und von den Wogen hins und hergeschleudert, sicher einst am Gesstade der ewigen Seligkeit landen wird.

Wiederum sah der heilige Johannes den Himmel offen und erblickte eine große Schaar von Auserwählten, die Niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Bölkern und Sprachen. Und als er sich verwunderte und wissen wollte, auf welchem Wege sie zu ihrer überschwänglichen Herrlichkeit gelangt, that einer von den Aeltesten den Mund auf und sagte zu ihm: Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna... es sind die, welche aus großer Trübsal kamen.\*) Es sind die, welche man hart angegriffen hat an ihrer Ehre und ihrem gutem Namen, und sie haben es geduldig ertragen; es sind die, welche von der Welt verachtet und in den Staub getreten wurden, und sie haben es ohne Murren gelitten; es sind die, welche lange Jahre von schweren und ekelhasten Leibesgebrechen gequält word

<sup>\*)</sup> Offenb. 7, 14.

ben sind, und sie haben in standhafter Ergebung ausgesharrt; es sind die, so durch Unglücksfälle oder den Neid und den Haß ihrer Mitmenschen in die äußerste Armuth geriethen, und sie haben das Elend ihrem Heilande zu Liebe mit Freuden auf sich genommen. Kurz: Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna . . . es sind die, welche aus großer Trübsal kamen.

Jenen Joseph des alten Testaments hatte Gott zu so hohen Ehren auserwählt, daß die Welt noch wenige vergleichen gesehen hat. Pharao, der gewaltige König in Egypten, sollte, — so war es bestimmt — ihn bereinst über sein ganzes Reich setzen, so zwar, daß seinen Befehlen alles Volk sich zu beugen hätte; Pharao sollte bereinst seinen eigenen Ring vom Finger abnehmen und ihn dem Joseph anstecken, er sollte ihn bekleiden mit einem kostbaren Ehrengewande, er sollte ihm eine goldene Ehrenkette umhängen, er sollte ihn auf einen Wagen setzen und im Triumphe durch alle Straßen der Stadt führen lassen. Aber wie und auf welche Weise, ist nun die Frage, hat Gott diesen Patriarchen zu solch überschwänglichem Glücke erhoben? auf welchem Wege hat er ihn zum Tempel ber Ehren geführt? Antwort: auf dem Kreuzwege. Joseph mußte erst leiben durch den tödtlichen Neid seiner leib. lichen Brüder, mußte Elend und bittere Dienftbarkeit er tragen, mußte Verleumdung und falsche Anklage über sich ergehen lassen, mußte in Ketten und Banden schmachten und tausenberlei Ungemach erstehen. David war von Gott ausersehen, eine ber glänzendsten Kronen ber alten Welt zu tragen. Wie aber ist er zu dieser gelangt? Nicht anders, als auf dem Kreuzwege. Welchen Haß,

welche Verfolgungen hatte er von Saul zu erdulden, wie vielfältig wurde seinem Leben nachgestellt und welche Todesgefahren hatte er zu überwinden!

Und eben so auch muß, wer nach dem Tode erhöht zu werden verlangt, erhöht bis in den Himmel und seine Herrlichkeiten, vorerst Druck und Demüthigung ausstehen. Er muß leiben. Er muß leiben an seinem Leibe ober an seiner Seele ober an beiben zugleich, wie es Gott gefällt. Er muß leiden von seinen Hausgenossen oder von Fremden, vom Himmel oder von der Erde. Etwas muß sein, das ihm hart und beschwerlich fällt, sei es nun was es wolle. Das Vergangene muß ihn kränken, das Gegen= wärtige muß ihn quälen, daß Zukünftige muß ihn in Angst setzen, und dieses Alles zusammen muß ihm weder Rast noch Ruhe gestatten. Eines solchen vor= und aus= erwählten Menschen Leib ober Seele darf nie lange ohne Schmerzen sein. Krankheit muß ihn an's Bett heften, seine Untergebenen müssen ihm widerstreben, seine Kinder ihm den Gehorsam verweigern, sein Cheweib muß ihm schweres Herzeleid anthun, seine Freunde müssen ihn verrathen, seine Feinde ihn verfolgen, Prozesse müssen ihn aus= mergeln, Drangsale ihn von Haus und Hof jagen, sein Gut muß zerrinnen und bittere Armuth ihm zu Theil werden, und dann muß ihn dieser verspotten und jener verachten und ein Dritter beschimpfen. Kurz, es muß ben Anschein haben, als hätten alle Menschen und alle Kräfte der Natur sich zu seinem Untergange verschworen. Und warum dieß Alles, warum muß der Aermste so schwer leiden, warum so tief zu Boben gebrückt werden? Darum, weil er bereinst zu unaussprechlichen Freuden gelangen soll, weil eine Erhöhung auf ihn wartet, gegen welche alle Ehren dieser Welt nur ein nichtiges Schattenspiel sind.

Eine Sänfte machte sich ber König Salomon aus Holz vom Libanon; ihre Säulen machte er von Silber, die Lehne von Gold, ben Antritt von Purpur, heißt es im Hohenliebe. Kann etwas Rostbareres erbacht werden? Und unter biefer Sänfte, diesem Ruhebette Salomons verstehen die Kirchenlehrer bie ewige Seligkeit, wo man fanft sich niederläßt und ausruht von aller Arbeit. Der Antritt von Purpur aber bedeutet, daß man diese Ruhe nicht anders als durch Trübsale erlangen könne. Karl V., König von Frankreich, mit dem Zunamen ber Weise, wollte einstens bas Gemüth seines Sohnes erproben und wissen, wozu er vorwiegend Liebe und Neigung habe. Zu dem Ende legte er auf ben einen Tisch bes Gemaches Zepter und Krone, auf den andern Harnisch, Schwert und Pickelhaube; ba follte nun der Pring nach freiem Ermessen wählen. Der Sohn, dem von der Klugheit des Baters ein genügendes Erbtheil geworden, lief unverzüglich den Waffen zu, und indem er mit dem Finger auf Zepter und Krone deutete, sagte er sächelnd: Per haec ad illa! Per haec . . . . burch die Waffen, burch Streit und Kampf . . . ad illa . . . muß man gelangen zu jenen, zu Krone und Zepter. Gleiche Bewandtniß hat es mit dem Himmelreiche, mit ber Krone ber ewigen Seligkeit; wir können diese nicht anders als durch Streiten und Kämpfen, durch Leiden und Triibsale an uns bringen. Der weisen und heiligen Jungfrau Katharina von Siena erschien einst ihr Bräutigam Christus Jesus, in jeder seiner beiden Hände

- Consti

eine Krone tragend. Die eine dieser Kronen war eine wirkliche und wahrhafte Königskrone, von Gold und Ebelsteinen über und überfunkelnd; die andere aber war aus stachlichen Dornzweigen geflochten, ähnlich ber, welche bem Heilande von seinen Peinigern auf das Haupt gesetzt worden. Katharina besann sich nicht lange und griff schleunig nach ber Dornenkrone. Sie wollte hier eine Weile gequält sein, um bort besto sicherer eine nie enbende Erquickung zu finden; sie erwählte die Dörner, um jenseits die Rosen zu erlangen; sie war bereit, hienieden zu leiben, um bort zu ben unaufhörlichen Freuden zu gesangen. Per haec ad illa! burch die Dörner erreicht man die Ebelsteine; per haec ad illa! durch die Wunden gelangt man zur ewigen Unverletzlichkeit; per haec ad illa! burch die rauhe und beschwerliche Leidensstraße geht man ein in die Herrlichkeit feines Gottes.

Der Apostel Paulus schreibt an die Kömer: Die Gott vorhergesehen hat, die hat er auch vorsherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleiches sörmig zu werden.\*) Gleichförmig in allen Stücken, also auch in der Weise, wie sie in die ewige Glorie einsgehen müssen. Wie aber ist Christus in die Glorie einsgegangen? Wir wissen es ja: durch den Kreuzweg. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam dis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze.\*\*) Sagte er doch selbst: Mußte nicht Christus dieß leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen?\*\*\*) Dwie schön hat der Heiland dieses heute zu verstehen gegeben, da er an keinem anderen Orte seine Himmelsahrt

<sup>\*)</sup> Röm. 8, 29. — \*\*) Phil. 2, 8. — \*\*\*) Lut. 24, 26.

halten wollte, als auf bem Delberge; auf bem Delberge, wo sein Leiden den Ansang genommen hatte, wo er Berrath und Verlassenheit erdulden, wo er den bittern Kelchtrinken, wo er blutigen Schweiß vergießen, wo er Alles übertragen mußte, was immer die göttliche Vorsehung über ihn verhängt hatte. Machen wir es auch so? erstragen wir die uns zugemessenen Leiden und Trübsale mit derselben Geduld und Ergebung? Wohl uns, wenn wir so thun; denn dann gilt auch uns die auf dieses gebaute Versicherung Christi, daß wir einstens zu ihm in die Herrlichkeit eingehen werden.

Ja, es ist Wahrheit — auf die treuen Dulder wartet ein Reich, ein Reich, gegen welches alle Fürstenthüs mer der Erbe eitle Nichtigkeiten sind. Wenn uns ber Satan, wie er einmal bem Herrn gethan, auf einen hohen Berg führen und von da aus die ganze Welt zeigen sollte, so würden wir allerdings vieles sehen. Aber was erst, wenn uns Gott auch nur für einen einzigen kurzen Augenblick in den Himmel entzücken und einen Blick auf sein Reich gestatten würde? Domini est regnum,\*) würden wir voll der überschwänglichsten Wonne mit dem Psalmisten ausrufen . . . das ist nicht das Reich eines sterblichen Menschen, es ist das Reich des unsterb. lichen Gottes, des höchsten Herrn. Regnum tuum regnum omnium saeculorum . . . Dein Reich ist ein Reich auf alle Ewigkeit.\*\*) Es ist ein herrliches Reich\*\*\*), es ist ein befestigtes Reicht), es ist ein starkes Reichtt), es ist ein erhöhtes

<sup>\*)</sup> Pf. 21, 29. — \*\*) Pf. 144, 13. — \*\*\*) B. b. W. 5, 17. — †) 2. Kön. 3, 1. — ††) 2. Paralip. 12, 1.

Reich \*), es ist ein Reich der Ruhe\*\*), es ist das Reich Gottes \*\*\*), es ist das Reich der Himmel.†) Es ist ein Reich, in welchem alle Güter beisammen gestunden werden, ohne Beimischung irgend eines Uebels. Es ist ein Reich, in dem wir sinden werden eine Herrslichteit ohne Bemakelung, einen Reichthum ohne Ansechtung, eine Obergewalt ohne Widerstand, eine Freude ohne Traurigkeit, eine Lust ohne Berdruß, eine Einigkeit ohne Zwiespalt, eine Sicherheit ohne Furcht, ein Licht ohne Finsterniß, eine Gesundheit ohne Krankheit, eine Jugend ohne Alter, ein Leben ohne Tod.

Ein solches Reich nun wartet auf uns; in ein solches Reich können wir uns einstens erschwingen. So ist es ja nicht mehr als billig, daß wir uns für dieses Reich etwas kosten lassen, billig, daß wir zur Erkämpfung bes= selben alle Kräfte anspannen, billig, daß wir, um seiner unvergänglichen Freuden willen die zeitlichen Leiden dies ser Erbe geduldig ertragen. Wenn der Mensch für den Gewinn irdischer Dinge oft die schwersten Opfer bringt, den härtesten Arbeiten sich unterzieht, den drückendsten Mühsalen sich aussetzt, in die augenscheinlichsten Gefahren sich hineinwagt, — sollte er bann für ein solches Reich, für ein Reich ber unbeschreiblichen Herrlichkeit, für ein ewiges, unvergängliches Reich nichts thun, nichts dulben, tragen und leiben wollen? Das sei ferne von uns! Denn eben dieses Dulben, Tragen und Leiben führt uns, wie wir bisher vernommen haben, nicht nur ganz sicher in jenes

t ·

1

<sup>\*)</sup> Jubith 1, 7. — \*\*) 2. Mach. 14, 6. — \*\*\*) Matth. 6, 33. — †) Matth. 11, 12.

Reich, in das Reich Gottes, in das Himmelreich, sondern auch ohne alle Abwege und Umschweise. Hievon noch ein paar Worte im zweiten Theile.

\* \*

Was felbst fromme Seelen zum öftesten mit Besorgniß erfüllt, das ift ber Umweg, den sie machen zu müffen glauben, um endlich in den Himmel zu gelangen, — bas ist bas leibige Fegfeuer. Die frommen Seelen hoffen, einstens in ben Himmel zu kommen, aber sie fürchten ba= bei, lange nicht borthin zu kommen. Sie fürchten, eine geraume Zeit in ben Peinen bes Reinigungsortes zuruckgehalten zu werben, und bas fett sie allerdings in Angst und Schrecken. Aber getrost meine Lieben! Es führt zum Himmel ein ganz kurzer Weg, ein schnurgeraber Weg, ein Weg ohne alle Abbeugungen und Umschweife, und das ist eben der Kreuzweg, von dem ich heute schon so oft geredet habe. Von den Triibfalen gelangt man zu ben Freuden, vom Leiden zum Wohlergehen, von ber Berachtung zur Ehre, von ber Armuth zum Reichthume, von der Qual zur Schmerzlosigkeit, vom Thale der Zähren in das überirdische Jerusalem, wo niemals eine Traurigkeit gesehen, noch ein Jammergeschrei gehört wirb. Und bahin können wir gelangen, wenn wir nur wollen, unverweilt, gleichfam ebenen Fußes, ohne ben minbeften Aufenthalt.

Was ich ba fage, sagte vor mir schon am Tage ber Kreuzerhöhung der heilige Petrus Damiani, und zur Erhärtung seiner Worte berief er sich auf den Schächer zur Rechten Christi, der vom Kreuze geraden Weges in das

Paradies einging. Die Kirchenväter sind verschiebener Meinung über bie Verbrechen, welche biefer Mensch begangen haben follte. Einige fagen, er fei ein Brubermörber ge= wesen, andere behaupten, er habe Jahre lang mit Wegelageren verkehrt und in Gesellschaft mit ihnen geraubt und gemordet. Dem sei nun wie ihm wolle, ist er auch ein Auswurf der Bosheit gewesen, so ging er nichts bestoweniger vom Kreuze weg ungehindert bem Himmel zu: Hodie mecum eris in Paradiso . . . heute noch wirst bu bei mir im Paradiese sein.\*) Dahin, sagt der heilige Chrhsoftomus, bahin hat ihn nicht das Gebet geführt, nicht das Fasten und Abbruch thun, nicht die Kasteiung des Leibes und strenge Buswerke, das Almosen oder ans bere Werke ber Barmherzigkeit — benn zu allem bem hatte er weder Zeit noch Gelegenheit mehr, sondern ganz allein bas Kreuz, bas er mit Gebuld und in Erkenntniß seiner Missethaten getragen hat. Er sprach zum linken Schächer, als bieser murrte und ben Heiland lästerte: Fürchtest auch bu Gott nicht, ba bu boch bieselbe Strafe erleibest? wir zwar mit Recht; benn wir empfangen, was wir mit Recht verdient haben; dieser aber hat nichts Boses gethan.\*\*) Betrachtet boch, fährt Chrhsostomus fort, betrachtet boch um Gottes willen die unerhörte Schnelligkeit! Vom Kreuze kam er geraden Weges in den Himmel, vom Hochgerichte geraden Weges zum ewigen Heile. Deswegen nennt Alvarez das Kreuz ein Postpferd, und Augustinus und Ambrosius vergleichen es mit einem eiligen Rennschiffe,

---

<sup>\*)</sup> Luf. 23, 43. - \*\*) Ebenb. 40, 41.

indem es den Menschen, welcher es auf sich hat, windschnell in den Hafen der Seligkeit bringt.

Der da liegt und brennt im Feuer ber Trübsale, ber hat sein Fegfeuer auf biefer Welt, und mag nach bem Tobe ungehindert zu Gott sich erschwingen. ber Kirchenrath von Trient sagt: Die Güte Gottes sei so groß, daß sie die Trübsale, welche sie unserer Sünden wegen über uns verhänge, wenn wir fie gebuldig erleiben, als eine Genugthuung annehme und sich auf biese Weise befriedigen lasse.\*) Hieher zielen auch die Worte des heiligen Petrus Damianus, welcher fagt: "Höchlich zu preisen sind die Anordnungen Gottes, welcher die Seinigen brückt, um sie zu erhöhen, schneibet, um sie gefund zu machen, zu Boben wirft, um sie aus bem Staube zu erheben und zu verherrlichen." Ein frommer Mann aus ber Gesellschaft Jesu, der krank barniederlag, wurde eines Tages in Gegenwart seines Wärters plötlich von unfäg= lichen Peinen befallen, so baß es nach seiner Aussage schien, als breche ein ganzes Meer von Schmerzen über ihn herein. Alle Theile seines Körpers, Fleisch, Bein, Nerven, Abern, Mark, Eingeweibe, litten gleichmäßig, und ce war, als ob sie mit einander auf einem Ambose gequetscht ober in einem Mörser zerstossen würden. Und bas bauerte ganze vierundzwanzig Stunden hindurch. Alle Anwesenden wollten in Mitleid zerfließen, und konnten ein solches Elend kaum noch länger ausehen. Endlich ließen bie Schmerzen mit einem Male nach, bes Kranken Miene erheiterte sich und er sprach zu ben Umstehenden

<sup>\*)</sup> Sess. 14, Can. 9.

fröhlichen Tones: Gott dem Herrn sei unendlicher Dank gesagt! Nun habe ich mein Fegseuer ausgestanden nun sahre ich geraden Weges in den Himmel ein. Bald darauf gab er seinen Geist sanst und ruhig auf.

Werfen wir einen Blick auf die zahllose Schaar der Märthrer, die in standhafter Behauptung ihres Glaubens Gut und Blut aufgeopfert haben. Wie so manche werden unter ihnen gewesen sein, denen als Menschen mensch-liche Schwachheiten, Makel und Gebrechen ankledten, die sie unfähig gemacht hätten, ohne vorangegangene Reinigung in die ewige Seligkeit einzugehen. Aber sie wurden von den Feinden Gottes in aller erdenklichen Weise gefoltert und zu Tode gebracht, und sie erlitten diese Peinigungen und diesen Tod Christus zu Liebe mit Freuden. Sehet, das war ihr Fegseuer, durch welches sie also gereiniget wurden, daß sie, wie man zu sagen pflegt, von unten auf in den Himmel kamen, wo sie jetzt als Heilige glänzen und von der gesammten Christenheit als solche verehrt werden.

Märthrer in gewisser Beziehung sind auch diejenisgen, welche hier auf Erden von schweren Drangsalen gesplagt werden und selbe um Gottes willen mit Geduld erstragen. Darum, Geliebteste im Herrn! seid so vernünftig und bejammert derlei Menschen nicht über die Gesbühr. Ihr dürset Mitleid mit ihnen tragen, ihr dürset ihnen helsen, so viel ihr vermöget — aber ihr Unglücksollt ihr dabei nicht gar so hoch anschlagen. Beglückwünschet sie vielmehr im Stillen; denn in hundert Fällen gegen zehn sind sie, falls sie sich ihrem Loose mit Ergebung unterwerfen, geradezu Auserwählte Gottes, die er hier

leiben läßt, damit er sie bort mit unendlichen Freuden überschütten kann. Gehört ihr felber zu ber Gattung von Menschen, welche die Welt unglückliche nennt, so leibet, was immer euch zu leiben zukommt, und leibet es mit Gebuld. Machet euch zu Nuten die Vortheile ber Trübfal, bedient euch der günftigen Gelegenheit, euere Sün= ben abzubüßen. Schiebet bas Kreuz nicht von euch, sonbern langet nach ihm mit beiben Händen und traget es standhaft fort bis an bas Ende euerer Tage. Wenn man euch ein Kreuz aufbürden wollte, das innen mit Gold gefüllt wäre, und fagte bazu: So ihr biefes Kreuz traget bis an biesen ober jenen bestimmten Ort, so ist euer ber ganze Schatz, ben es birgt, — würdet ihr euch wohl über die Last dieses Kreuzes beschweren? würdet ihr es ungebuldig von euch werfen und am Wege liegen lassen? O gewiß nicht! ihr würdet vielmehr alle euere Kräfte aufs Aeußerste anspannen und bieses Kreuz tragen und schleppen, so lange es anginge. Aber bas Kreuz wollet ihr nicht haben, welches euch Gott auferlegt, gegen biefes murret ihr, das verfluchet ihr, das wollt ihr von euch werfen? D ihr Thoren! biefes Kreuz, bas Kreuz der Leiben und Trübsale, hält in sich einen unendlich größeren Schatz, als jenes mit Gold gefüllte, — es hält in sich die ewige Seligkeit, die euch sicher und zuverlässig zu Theil wird, wenn ihr es bis an bas vorgesteckte Zeil gelaffen traget.

Assumptus est in coelum . . . er warb aufgenommen in den Himmel. Er ward aufgenommen in den Himmel vom Delberge aus, wo sein Leidensweg begonnen hatte. Der harte Fels dieses Berges war der letzte

Ort, ben des Heilandes Fuß auf Erden betreten. Daraus habe ich Anlaß genommen, meinen Zuhörern heute eine kleine Trostpredigt zu halten und ihnen zu zeigen, daß ber Kreuzweg der fürzeste und sicherste Weg zum Himmel sei. Sind vom Unglücke Bedrängte in dieser Versammlung gegenwärtig — und gewiß ist dieses ber Fall — so rufe ich ihnen zu, leidet und fahret fort zu leiden mit Geduld, beklaget euch nicht über bas Kreuz; traget es wo nicht mit Freuden doch mit dristlicher Ergebung; bebenket, daß dieses Kreuz euch in Bälbe und geraben Weges in ben Himmel führen werbe. Traget es, sage ich noch einmal, mit christlicher Ergebung, benn — schreibt der Apostel Paulus an die Hebräer — Gedulb ist euch nöthig, damit ihr burch Bollziehung bes Willens Got= tes die Verheißung erlanget.\*) Wenn euch die Ge= duld gebricht, so hilft euch alles Leiden nichts, und gelten euch auch meine Trostworte nicht. Denjenigen, welche gegen die Anordnungen Gottes murren ober sie wohl gar lästern, gereicht das schwerfte Kreuz nicht zum Nuten, sondern vielmehr zum Schaben, weil sie sich durch ihre Widerspänstigkeit ben ewigen Untergang bereiten. So ist zwar der Kreuzweg der Weg zum Himmel, der sicherste und geradeste Weg, aber nur für solche, die ihn in uner= schütterlicher Gebuld und in gänzlicher Ergebung in ben Willen Gottes gehen. Amen.

<sup>\*)</sup> Sebr. 10, 36.

# Am Pfingstmontage.

### Vorspruch.

Das aber ist das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen die Finsterniß mehr liebten, als das Licht; benn ihre Werke waren bose. Joh. 3, 19.

#### Inhalt.

Von der Nothwendigkeit der göttlichen Gnade bei Anhörung ber Predigt.

Pater Albertus von Sarciano, ein großer Seeleneiserer, kam zurück aus den Morgenländern, wo er den Ungläubigen mit vielem Erfolge das Evangelium verkünbet hatte. In Begleitung eines Neubekehrten ging er gen Florenz in Wälschland, um dort auf Besehl des Papstes Eugenius IV. in der Kirche zum Heiligen Kreuz zu predigen. Unter vielen anderen Zuhörern wohnte seinem Vortrage auch der ehemalige Muselmann bei, und dieser brach bald in so hestiges Weinen aus, daß eine Thräne die andere schlug. Darüber wunderte sich der Papst, der ben Fremdling genau beobachtet hatte, und rief ihn nach beendigter Predigt zu sich, um zu erfahren, warum er so

sehr geweint habe? Der Befragte entgegnete, es sei ge= schehen, weil der Pater seine Predigt nicht in Cairo ober in Damascus ober in einer andern großen Stadt ber Ungläubigen gehalten habe. Und weßhalb das? forschte der Papst weiter; was würde bort biese Predigt gefruchtet haben? Ach! rief der Neubekehrte die Hände zusammenschlagend aus, ich bin versichert, daß sie viele Hunderte zum mahren Glauben gebracht haben würde. Und was dieser Jünger von der Predigt seines geistlichen Vaters gesagt, bas könnte man sagen und behaupten von vielen anderen dristlichen Predigten. Wenn sie bei den ungläubigen Beiden porgetragen worden wären, wie sie sogenannten gläubigen Christen vorgetragen wurden, hätten sie viels leicht ben größten Nuten geschafft und Vielen zur Erkenntniß des allein seligmachenden Glaubens verholfen, während sie hier fruchtlos an den Ohren vorüber gingen, und als todtes, unwirksames Wort zu Boden gefallen sind.

Lux venit in mundum . . . bas Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen haben die Finsterniß mehr geliebt, als das Licht. Die driftlichen Predigten sind voll des Lichtes, voll der Klar= heit, voll des Lebens. Sie legen die Glaubens = und Sittenlehren ben Menschen so unter die Augen, daß man sie nicht nur sehen, sondern gar mit Händen greifen kann. Und bennoch nützen sie oft wenig oder nichts. Die Zuhörer sind und bleiben dabei Kinder der Finster= Was mag wohl die Ursache dieser traurigen Er= niß. scheinung sein? Antwort: In solchen Zuhörern ist nicht die Gnade des heiligen Geistes, und ohne diese — was möchte da die beste Predigt fruchten können? Diese Kapuzinerpredigten. IV. 19

Wahrheit wollen wir uns nun etwas näher erörtern. Bielleicht bringt sie einige meiner Zuhörer bahin, daß sie in Zukunft um die Gnade des heiligen Geistes bei Aushörung der Predigt mehr bekümmert sind, als sie bisher bekümmert waren. Es wird viel geprediget, sehr viel, sage ich also erstlich; aber, süge ich zum Zweiten bei, es mangelt den Zuhörern gar oft an der Gnade des heiligen Geistes.

Die Christen, wie sie heutzutage sind, können füglich in brei Rlassen unterschieden werden. Einige von ihnen sind abgesagte Feinde des Wortes Gottes. Man sieht sie bas Jahr hindurch kaum ein einziges Mal in der Prebigt. Ob der Priester von der Kanzel rede, oder der Hanswurft von der Bühne, das ist ihnen alles eins. Ja was sage ich eins? Dem Hanswurst zu Liebe können sie halbe Tage auf ber Gasse stehen und seinen unsauberen Possen zuhören indeß ihnen ein Viertelstündchen in der Kirche zu weilen und das göttliche Wort zu vernehmen viel zu viel zugemuthet wäre. Die andere Rlaffe besteht aus jenen frommen und gerechten Seelen, benen bie Predigt über Gut und alle Freuden der Welt gilt. Sie zählen die Tage der Woche an den Fingern ab, um zu berechnen, wie lange noch dahin sei, bis sie Ohr, Herz und Gemüth wieder mit Anhörung des Wortes Gottes laben und erquicken können. Die britte Klasse endlich machen jene lauen Christen aus, die zwar in die Predigt gehen, aber aus keinem innerlichen, viel weniger übernatürlichen Antriebe. Sie gehen dahin, weil es so Brauch ist, weil es Andere auch so machen, oder weil sie

von ihren Angehörigen bazu gezwungen werden. Sie kommen, sie sind da, sie hören, aber sie wissen nicht was; denn ihr Geist ist inzwischen wer weiß wo, und ihre Gebanken freuzen in der ganzen Welt herum. Es ist ihnen gar nicht darum zu thun, die von dem Priefter vorgetragenen dristlichen Wahrheiten aufzufassen und zu verarbeiten und nach den ertheilten Lehren ihr Leben einzurichten. Sie schenken vielmehr dem Prediger nicht die geringste Aufmerksamkeit, richten ihre Augen statt nach der Kanzel auf die versammelte Menge, ändern so oft es sein kann ihren Platz und wünschen im Stillen nur, bag ber langweilige Sermon balb aus sein möge. Und diese Klasse macht so ziemlich den größten Haufen aus und ist zahlreicher als man benkt. Sie auch will ich heute ver= standen haben, biese kaltsinnigen und gleichgiltigen Geelen: wenn ich sage: Es wird viel gepredigt, aber es fehlt ben Zuhörern gar oft bie Gnabe bes heiligen Geistes.

Es wird viel gepredigt, in Wahrheit sehr viel. Gott ber Herr führte einstens den Bater Abraham aus seinem Hause hinaus und sprach zu ihm: Suspice coelum et numera stellas, si potes . . schaue gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du kannst.\*) Ein Gleiches möchte ich sagen zu jener Klasse von Zuhörern, welche die heutige Predigt angeht. Suspice coelum et numera stellas, si potes . . schaue um dich und zähle die Gnadensackeln welche der gütige Himmel auf den Kanzeln dir aufsteckt, damit du im Lichte derselben zu deinem Ziele gelangen mögest. Zähle die Predigten,

-131-01

<sup>\*)</sup> Gen. 15, 5.

welche Gottes Erbarmung dir vortragen läßt, auf daß du unter deren Anleitung lernest, christlich zu leben und selig zu sterben. Numera stellas, si potes... zähle die Sterne, wenn du kannst. Man predigt dir im Sommer und im Winter, an den Feiertagen wie an den Werktagen, in den Frühstunden und Nachmittags, in den Pfarrkirchen und in den Klosterkirchen, in verschlossenen Räumen und auf dem freien Felde. Ja wahrlich, es wird viel geprediget.

Rufe ohne Aufhören, wie eine Bosaune erhebe beine Stimme und verfünde meinem Bolfe ihre Laster und bem Hause Jakobs ihre Günden, hat Gott ber Herr bem Propheten Jaias geboten.\*) Und diesem Befehle wird von den Priestern heute noch treulich nachgekommen. Sie schreien ohne Unterlaß ben Gläubigen die Worte des Apostels Paulus in die Ohren: An nescitis, quia iniqui regnum Dei non possidebunt . . . wisset ihr nicht, daß bie Ungerechten das Reich Gottes nicht besitzen werden? Weber Hurer noch Gögendiener, noch Chebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Geizige, noch Säufer, noch Lästerer, noch Räuber werben bas Reich Gottes besiten.\*\*) Derfelbe Weltapostel schreibt an feinen Jünger Timotheus: Ich beschwöre bich vor Gott und Jesus Christus, der die Lebendigen und die Tobten richten wird bei seiner Wiederfunft und seinem Reiche: Predige das Wort, halte an damit, es sei

<sup>\*) 3</sup>f. 58, 1. — \*\*) 1. Kor. 6, 9. 10.

gelegen ober ungelegen, überweise, bitte und strafe in aller Gebuld und Lehrweisheit; benn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht vertragen, sondern nach ihren Ge= lüften sich Lehrer über Lehrer nehmen werben, welche die Ohren kiteln. Und von der Wahrheit werden sie bas Gehör abwenden, zu ben Fabeln aber hinwenden. Du aber sei wachsam, ertrage alle Mühseligkeiten, thue bas Werk eines Evan= gelisten, erfülle bein Umt, sei nüchtern.\*) Und diese Mahnung lassen die Prediger der katholischen Wahrheit nicht ungehört an sich vorübergehen. Sie geben sich die äußerste Mühe; sie bitten und seufzen zu Gott um Erleuchtung; sie bringen oft halbe Nächte schlaflos zu und studiren beim busteren Scheine ber Nachtlampe; sie spannen auf der Kanzel alle Kräfte der Seele und des Leibes an. Ja es wird viel geprediget, in Wahrheit fehr viel!

Und unter diesen vielen Predigten sind nicht die wenigsten so beweglich und eindringlich, daß sie ein Herz von Stein oder Eisen rühren sollten. Heute redet der Prediger von der Hölle und schildert die Peinen des Aufenthaltes der Verdammten mit so lebhasten Farben, daß aufmerksame Zuhörer im Innersten erschaudern müßten; morgen beschreibt er die endslosen Freuden des Paradieses und die Wonnen der Ausserwählten so einladend und hinreißend, daß jedes Herz von der glühendsten Sehnsucht nach diesen seligen Räusmen erfüllt werden sollte. Wieder ein anderes Mal führt

<sup>\*) 2.</sup> Tim. 1-5.

er ber Versammlung das traurige Schauspiel des Leidens Christi vor, wie ber Heiland verwundet, in Blut gebabet, athemlos, mehrmals niederstürzend unter seiner Last, bas schwere Kreuz den rauhen Pfad auf Golgatha hinanges tragen, wie er bort an's Marterholz genagelt und bis zum Tobe von seinen Peinigern mit Spottreben und Schmähungen überschüttet worden, wie endlich in dem Augenblicke, da er seinen Geist aufgab, die ganze Natur sich entsetzte, die Sonne sich verfinsterte, die Erde in ihren Grundfesten erbebte, die Felsen sich spalteten, die Gräber ihre Tobten ausspien. Wer, sollte man meinen, könnte eine solche Jammergeschichte anhören, ohne aufs tiefste gerührt zu werben, ohne in bittere Thränen zu zerfließen? Und was die Prediger sagen und vortragen, das sagen sie nicht bloß, sondern sie erweisen es auch. Sie erweisen es aus der Schrift, aus den Büchern des alten und neuen Testamentes, sie erweisen es mit Gleichnissen, mit Beispielen aus ber Erfahrung, mit den Gesetzen ber Vernunft. Sie verkünden von der Kanzel: Das fagt Gott, das fagt Christus, das sagen die Propheten, das sagen die Apostel und Evangelisten, das sagen die Lehrer und Kirchenväter. Die Zuhörer, selbst die hartgläubig sten, werben von der Menge der Zeugnisse so in die Enge getrieben, daß sie nothwendig beistimmen, sich gefangen geben und Ja sagen müssen. Fürwahr es wirt viel gepredigt, beweglich und eindringlich gepredigt, überwältigend und hinreißend geprediget, — aber wo bleibt ber Nuten? wo werden die ertheilten Lehren befolgt? wo die vorgetragenen Wahrheiten in's Werk gesetzt? O ber kläglichen Frucht für so viele Mühe! Wenn diese harten

Seelen zwanzig und dreißig und hundert Predigten angehört haben, so ist es gerade so viel, als hätten sie gar feine gehört. Cecinimus vobis et non saltastis, müffen wir mit den Predigern bei Matthäus sagen . . . wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getangt. Lamentavimus et non planxistis . . . wir haben Rlagelieber gefungen und ihr habt nicht ge= weint.\*) Wir haben euch geprediget, wir haben euch ermahnt, wir haben euch gebeten, wir haben euch beschworen, wir haben euch wortgestraft, wir haben Alles gethan, was zu thun war, und nichts unterlassen, was ge= schehen follte: — aber ihr habt euch ganz und gar nicht an unsere Worte gekehrt, ihr habt alle unsere Lehren und Ermahnungen in ben Brunnen fallen lassen. Es ist bemnach Alles vergeblich gewesen, was wir fagten, Alles tauben Ohren geprediget, Alles in den Wind geredet. Was mag wohl die Urfache biefer bejammernswerthen Erscheinung sein?

Was mag wohl die Ursache sein? Origines sagt, jede Predigt sei eine heilsame Arznei gegen die Arankscheiten der Seele, und doch liegen der kranken Seelen viel mehr herum, als vormals Krüppel am Schwemmteiche zu Jerusalem. Hieronhmus sagt, jede Predigt sei ein Schild, welchen man dem Teufel sicher entgegen halten könne, und siehe! trot dieses Schildes stürzen unsere Zuhörer beim ersten Anlaufe des Teufels zu Boden. Chrhsostomus sagt, jede Predigt sei ein fruchtbarer Regen, mit dem die Herzen wonniglich befruchtet werden, aber ach! die

C 500/c

<sup>\*)</sup> Matth. 11, 17.

Herzen unserer Zuhörer sind durr und verbrannt wie ber Sand ber Wüfte. Augustinus sagt, jebe Predigt sei Milch für die Schwachen, Brod für die Starken, und unsere Zuhörer sind trotz aller Milch und allen Brodes so matt und so entfrästet, als wären sie seit Langem nicht mehr gelabt worden. Um des Himmels willen, wie kommt bas? Der königliche Prophet sagt vom Worte Gottes: Deine Pfeile find icharf, bag Bölfer unter bir fallen; sie gehen in's Herz ber Feinbe des Königs.\*) Und anderswo vergleicht er es mit einem hellscheinenden Lichte, das in der Nacht dieser Welt leuchte, damit man nicht falle.\*\*) Der Apostel Paulus schreibt an die Hebräer: Lebendig ist das Wort Got= tes und wirksam und schärfer als jedes zweischneibige Schwert, und bringet burch, bis es Seele und Leib, auch Mark und Bein scheibet, und ift ein Richter ber Bebanten und Gefinnun= gen des Herzens.\*\*\*) Endlich sagt ber Herr selber beim Propheten Isaias: Verbum meum, quod egreditur de ore meo, non revertetur ad me vacuum, sed faciet, quaecunque volui . . . Das Wort, welches aus meinem Munde geht, es wird nicht leer zurückfehren zu mir, sonbern Alles ausrichten was ich will, und Gelingen haben in bem, wozu ich es sen be.+) Run aber gewahren wir bei vielen Menschen diese Wirkungen nicht, und warum? . . . warum? Weil mit so Bielen, während sie bas göttliche Wort anhören,

<sup>\*)</sup> Ps. 44, 6. — \*\*) Ps. 118. — \*\*\*) Hebr. 4, 12. — †) Is. 55, 11.

der heilige Geist nicht ist. Darüber wollen wir das Näshere im zweiten Theile vernehmen.

Es ist ein Anderes, die Predigt anhören mit der Gnade des heiligen Geistes, und ein Anderes, sie anhören ohne biese Gnabe. So weit Himmel und Erbe von einander entfernt sind, so weit verschieden unter sich find biefe beiben Arten ber Anhörung. Das Herz, welches während der Predigt vom heiligen Geiste erfüllt ift, faugt begierig die Worte des Heiles auf, empfängt sie in sich, läßt sich von ihnen entflammen, von ihnen hinreißen zu guten Vorfätzen und Werken. Wo aber das nicht ist, da nützt nichts, da rührt nichts, da zündet nichts, da bleibt der Mensch kalt und gleichgiltig, da steht er da wie ein Stock oder Stein, da prellt das Wort Gottes von ihm ab, wie von einem tobten Felsblocke. So kann also da der Prediger keinen Eindruck erzwingen? Nein! sagte ja Christus selbst zu seinen Jüngern: Nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eueres Baters ist es, ber in euch redet.\*) Und im ersten Buche an die Korinther läßt sich der Apostel Paulus ver= nehmen: Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überrebenben Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung bes Geistes und ber Rraft.\*) Aus diesen Stellen und aus noch vielen an= deren erhellet klar, daß beim Predigen die Gnade des

<sup>\*)</sup> Matth. 10, 20. — \*\*) 1. Kor. 2, 4.

heiligen Geistes die Hauptsache, ja eigentlich Alles thun müsse, im Prediger sowohl, als im Zuhörer. In der Apostelgeschichte wird erzählt, daß, als ber heilige Paulus mit seinen Genossen nach bem prokonsularischen Asien und Bithhnien wollte, um bort bas Evangelium zu verfünden, dieses ihnen vom heiligen Geiste nicht zugelassen wurde. Als sie aber, heißt es in der Schrift, durch Phry. gien und bie Gegenben von Galatien zogen, warb ihnen vom heiligen Geiste gewehrt, bas Wort Gottes in Asia zu predigen. Und als sie nach Mhsien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu gehen; aber ber Beist Jesu ließ fie nicht.\*) Dieß geschah, wie die Bäter bemerken, wegen ber Bosheit der Bölker, so jene Landstriche bewohnten. Gesetzt nun, Paulus mare nichts bestoweniger zu biesen Leuten gegangen und hätte ihnen mit brennenbstem Eifer ganze Stunden und Tage rorgepredigt, was würde er erwirft haben? Nichts, rein gar nichts! Die heftigsten Streiche, die er gegen das Laster geführt hätte, wären nichts weiter als Luftstreiche gewesen und seine Worte zu Boben gefallen unnütz und fruchtlos. Und warum bas? Weil seine Zuhörer die Gnade des heiligen Geistes nicht gehabt hätten. Gine Predigt, sie mag aufgebaut und eingerichtet sein so vortrefflich wie nur möglich, sie mag vorgetragen werden so eifrig und feurig als sie wolle, wenn die Gnade des heiligen Geistes fehlt, so ist sie ein Licht ohne Flamme, eine Kohle ohne Hitze, eine Orgel ohne Wind, eine Glocke ohne Schwengel, ein Leib ohne

L-Scale

<sup>\*)</sup> Apostelg. 16, 6. 7.

Leben und Seele. Kurz, sie ist ein nutsloses, tobtes Ding.

Und ach, wie viel wird in biefer Weise geprediget, wie viel das Jahr hindurch auch nur in einer einzigen Stadt. Die Predigten an sich selbst sind mitunter nicht anders beschaffen, als hätte sie der heilige Geift selbst in die Feder gegeben und Wort für Wort auf die Zunge gelegt. Sie sind so voll bes Geistes, daß man davon augenblicklich erleuchtet und zu allen Werken ber Gottseligkeit ent= zündet werden sollte. Aber die Meisten hören, hören sie an vom Anfange bis zum Enbe, ohne dabei einen einzi= gen guten Gebanken zu fassen ober eine einzige heilfame Begierde zu schöpfen. Es redet der Priester z. B. heute gegen das Ehrabschneiden, morgen gegen bie übermäßige Kleiberpracht, an einem anderen Tage gegen bas sitten= verderbende Wirthshausleben. Nun gut — die Predigt ist aus, und was thun seine Zuhörer? Sie gehen in ihre gewohnten Gesellschaften, und das Erste, was sie da vornehmen, ist, daß sie über Diesen ober Jene eine ehren= rührige Geschichte erzählen ober mit Vergnügen erzählen hören, wobei bem armen Opfer ber giftigen Zungen kein gutes Haar am Leibe gelassen wird. Der Prediger mag noch so heftig gegen die Modesucht und den Luxus unferer heutigen Weiber — Damen sollte ich eigentlich sa= gen — geeifert haben, was hat er ausgerichtet? Seine Zuhörerinen rauschen mit ihren staubaufwirbelnden Schleppfleidern hoffärtig zur Kirchthüre hinaus, um geraden We= ges der gegenüber wohnenden Modehändlerin zuzulaufen und sich dort für theures Geld neuen Putz und Tand anhängen zu lassen. Der Prediger mag noch so eindringlich von den Gefahren des ewigen Wirthshaussitzens gewarnt haben, er hat kaum Amen gesagt, so sind seine Zuhörer schon auf dem Wege zur nächstgelegenen Kneipe, um sich da des Vormittags schon mit Wein oder Bier zu überschwemmen. Und am Nachmittag kommen sie wieder, und Abends sitzen sie auch noch da, ost sogar noch in den späten Mitternachtsstunden. Und was ist ihr Geschäft den ganzen Tag über? Essen, trinken, schlemmen, prassen, leichtsertige Reden sühren, mit den Kellnerinen sich herumreißen, spielen, zanken, streiten, zum Ende wohl gar noch rausen und schlagen. Es ist, als ob diese Leute gar nicht in der Predigt gewesen wären, oder als ob der Prediger ihnen diese Lebensweise bei Verlust der Seligkeit andesohlen hätte.

Und diese Menschen, o des wunderlichen Wunderspruches! glauben, Alles was man ihnen in der Kirche vortrage, sei bas wahre Evangelium, bas reine Wort Gottes. Sie sind, wenn man sie reden höret, sogar bereit, im Falle der Noth für selbes ihr Blut zu lassen. Dennoch aber, bennoch leben sie dem Gehörten schnurgerabe zuwider. Sie stutzen, wenn einige Wenige nach dies sen Grundregeln der christlichen Wahrheit ihr Leben einrichten; sie lachen und spotten über sie; sie schelten sie Sonderlinge, weil sie nicht thun wie der große Hause. Und woher kommt all dieses bedauerliche Unheil und Uebel? Von der Ermanglung der Gnade des heiligen Geistes. Damit bie Predigt nütze, muß man nicht nur wis sen, sondern man muß auch wollen. Nicht nur muß der Verstand erleuchtet, sondern auch der Wille entzündet werben. Der Verstand sieht und erkennt die Glaubensund Sittenwahrheiten, der Wille aber liebt und umfanget sie. Nun aber, wie werden solche Leute diese Wahrheiten lieben und umfangen, wie ihr Leben darnach einrichten, deren Wille ganz verdorben, deren Herz kalt, frostig und ohne alles Feuer des heiligen Geistes ist? Leichter brennt ein wasserschlündiges Stück Holz, oder gar eine Eisscholle, ehe Menschen dieser Art in Flammen gerathen.

Daß aber biese Leute bie Gnade bes heiligen Beistes nicht haben, baran sind zwei Dinge schuld. Erstlich sind sie ganz fleischlich gesinnt und in's Weltliche verrannt, und zweitens verlangen sie biese Gnabe nicht. Diese Leute sind ganz fleischlich gefinnt und in's weltliche verrannt, das will heißen, sie richten, ohne an das Höhere zu benken, ihr ganzes Augenmerk auf das Pflegen und Zärteln ihres Leibes und auf die Freuden und Vergnügungen der Welt. Sie sorgen um nichts, als um das, was dem Fleische wohlthut; sie wirken allein durch die äußerlichen Sinne; sie vergaffen und verlieben sich in das Geschöpf, und kümmern sich nicht um den Schöpfer; sie hängen ausschließlich den irdischen Wollüsten nach und sind so vertieft in das Zeitliche, daß sie dem Ewigen we= der nachsinnen, noch es verlangen. Und das ist die erste: Ursache, daß sie den heiligen Geist weder bei der Predigt noch sonst wo haben können, den heiligen Geift, von weldem Chriftus der Herr fagt: Quem mundus non potest accipere... ben die Welt nicht empfangen kann\*); den heiligen Geist, von welchem der Apostel an die Korinther schreibt: Animalis homo non percipit ea,

Conti

<sup>\*)</sup> Joh. 14, 17.

schließlich ab mit Aufsammlung von irdischem Tanbe, wobei sie zum Schluße elendiglich zu Grunde gehen.

Biel wird geprediget, aber es mangelt Bielen, die ba zuhören, an ber Gnabe bes heiligen Geistes. Wer mag das läugnen, nachdem die traurige Wahrheit durch meinen heutigen Vortrag und burch tausenbe von Beispielen aus bem Leben erwiesen ist? Was ist also zu thun noch übrig? Anderes nicht, als baß ihr, Auserwählte in Christus! angelegentlichst und aus allen eueren Kräften euch bewerbet, vor und während ber Predigt die Gnade bes heiligen Geistes zu erlangen. Alle Mühe und Arbeit bes Predigers von Außen her ist umsonst," sagt ber heilige Gregorius, "wenn der heilige Geist nicht von Innen mitwirft." So rufet benn zum heiligen Beifte, Gelieb. teste! bittet ihn inständig um die Gnabe seines Lichtes, stimmet andächtig ein in ben Gesang ber Kirche: Komm heiliger Geist mit beiner Gnabe! Flehet während ber Predigt durch ein furzes Stoßgebetlein um Erleuchtung eueres Verstandes und noch mehr um Entzündung eueres Willens zum Guten. D, ihr werdet bann bas Weben ber Gnabe wundersam verspüren und aus einer einzigen Predigt, sollte sie auch von dem einfältigsten Priester vorgetragen fein, viel größeren Ruten gewinnen, als ihr bisher, so lange ihr die Anrufung bes heiligen Geiftes verabsäumtet, aus allen, selbst den vortrefflichsten Predigten geschöpft habet. Umen.

## Am Pfingstdienstage.

## Vorspruch.

Ich bin gekommen, daß sie das Leben haben, und überflüssig haben. Joh. 10, 10.

## Inhalt.

Welch großen Nuten es bringe, bie heilige Messe anbächtig zu hören.

Ein Jeglicher redet gerne von dem was er gelernt hat und treibt. So spricht der Schiffer am liebsten von Seeabenteuern und den Gesahren der Stürme, der Soldat am liebsten von Feldzügen und Schlachten, der Beamte am liebsten von Gerichtshändeln und sonstigen Amtssachen, der Bauer am liebsten vom Getreide und Vieh u. s. f. Sonderlich aber hört man sie über diese Dinge wortreich sich ausbreiten, wenn ihnen ihr Geschäft lieb geworden und so zu sagen in ihr Fleisch und Blut übergegangen ist. Die Anwesenden mögen auf's Tapet bringen, was immer, sie kommen allemal wieder auf ihr Lieblingsthema zurück und suchen das Gespräch dahin zu leiten.

Wer also sollte es mir verübeln können, wenn ich von dieser Kanzel herab, als dem Orte, von welchem ich Kapuzinerpredigten. IV. fo oft öffentlich zu euch gerebet habe, heute von meiner eigensten Lieblingsverrichtung rede und handle, nämlich von der heiligen Messe, die ich täglich an diesen Altären lese und für meine, sür euere und aller Welt Sünden Gott dem Herrn ausopfere? Ja ich dürste mich sogar einer sträslichen Nachlässigkeit schuldig machen und ihr könnet mich darum einst beim ewigen Richter verklagen, wenn ich versäumen würde, euch den Werth und den Nutzen dieser heiligen Handlung zu erklären und des Näsheren auseinander zu setzen.

So wird benn bas Stündchen, so ich hiezu in Anspruch nehme, gut verwendet und keine verlorne Zeit fein. Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant, sagt Christus ber Herr . . . ich bin ge kommen, bag fie bas Leben haben, und überflüffig haben. Es hat ihm nicht genügt, sich für uns einmal am Stamme bes Kreuzes aufgeopfert zu haben, er will für uns beständig und durch alle Zeiten in ber heiligen Messe aufgeopfert werden, um vermöge biefes hochheiligsten Geheimnisses, wenn wir es nach Würden feiern, uns das Mittel an die Hand zu geben, Gott abzustatten, was ihm abzustatten ist, und uns selbst zu verschaffen, was wir für dieses und bas andere Leben nöthig haben. Die andächtige Hörung der heiligen Messe ist nämlich der geeigneteste Weg, Gott zu ehren und ihm für seine Wohlthaten zu danken, sowie von ihm neue Wohlthaten zu erflehen. Hiemit habet ihr mit kurzen Worten den Inhalt und die Eintheilung meines heutigen Bortrages.

5,41156

Die heilige Messe ist ein wahres und thatsächliches Opfer, indem in ihr der Leib und das Blut unsers Heilandes Jesus Christus gewandelt und unter angemessenen Gebeten und Ceremonien von bem hiezu verordneten Priester dem ewigen, allmächtigen und allein wahren Gott dargebracht wird. Also läßt sich der heilige Marthrer Justinus vernehmen und mit ihm Tertullian und Augustinus. Diese Messe hat Christus der Herr felbst, der Substanz nach, bei ber Feier bes letten Abendmahles eingesett, worüber ihr beim Evangelisten Lukas am zweiundzwanzigsten Rapitel, bei dem uralten Kirchenlehrer Frenäus und bei Chprian und Augustin nachlesen möget. Die Apostel aber, vornehmlich Petrus und Jacobus und ihre Nachfolger, haben die heilige Messe in derselben Weise, welche noch hentigen Tages von dort her ununterbrochen besbachtet wird, verrichtet und abgehalten. Also lehrt der große Kirchenrath von Trient.\*) Und somit thun die römisch katholischen Priester, wenn sie das heilige Megopfer verrichten, eben nur basjenige, was Christus im Speisesaal zu Jerusalem gethan hat, da er unter den Gestalten des Brodes und Weines sich selbst nicht nur seinen Jüngern zu einer Speise hingab, sonbern auch seinem himmlischen Vater aufopferte. Er hat dazumal ein wahres Opfer verrichtet und zugleich die Anordnung getroffen, daß felbes durch alle Zeiten in seiner Kirche verrichtet werbe, inbem er sprach: Hoc facite in meam commemorationem . . . bieses thut zu meinem Anbenten. Golchem kommen nun die katholischen Priester auf das Genaueste nach.

C 55000

<sup>\*)</sup> Sess. 22. can 5.

So lange die Welt ist, sind auch Opfer gewesen. Es hat noch kein Volk gegeben, welches so roh und ungeschlacht gewesen wäre, daß es nicht erkannt hätte, es musse ein höheres Wesen geben, heiße es nun wie es wolle, welches aus eigener Machtvollkommenheit Alles anordne, beherrsche und regiere und beghalb auch verdiene, nicht wie der sterbliche Mensch, sondern auf außerordentliche und hervorragende Weise verehrt zu werden. Man machte Gesetze, welche diesem höheren Wesen gegenüber zu beobachten waren, und ordnete Opfer an, die ihm entrichtet werden sollten. Man sah aber auch bald ein, daß ber verschiedenen Standesverhältnisse und Berufsgeschäfte wegen nicht Jedermann geeigenschaftet war, ben Opferdienst zu verrichten, und deßhalb bestellte man hiezu eine gewisse Klasse von Menschen, welche man Priester naunte und für beren Unterhalt und Verpflegung freigebig gesorgt wurde. Der Priesterstand ist bemnach schier so alt, als die Welt felbst.

Hauptsächlich aber trachteten diejenigen Gott mit Opfern zu verehren, welche den wahren Glauben, das wahre Gesetz hatten. Im Gesetze der Natur schon führte das Licht der Vernunft den Menschen zu Sinne, die höchste Majestät Gottes müßte durch Opfer geehrt werden. Wie willig folgten diesem Antriebe unsere Stammeltern und ihre Kinder und Nachsommen! Wie viele Opser haben sie nicht Gott dargebracht an Thieren und Pflanzen, und wie viele augenscheinliche Zeichen hat Gott nicht gegeben, daß ihm diese Opser angenehm und zum Wohlsgefallen seien! Im geschriebenen Gesetze, in dem den Israeliten durch Moses mitgetheilten Gesetze, hat Gott

- Coople

selbst die Opfer bezeichnet und angeordnet. Er hat für selbe gewisse Gebräuche und Ceremonien, unter welchen sie vorgenommen werden sollten, anbesohlen. In der ganzen heiligen Schrift des alten Bundes ist kein Punkt so aussührlich und umständlich abgehandelt, wie eben dieser. Als aber Christus fünf Tage vor seinem Leiden in den Tempel kam und da gewahrte, welch unschiellicher Trödel in diesen heiligen Hallen mit den Opferthieren und and derem Zeuge getrieben wurde, jagte er Käufer und Berstäufer hinaus, um der Welt anzudeuten, daß seinem himmlischen Bater diese Opfer nicht mehr angenehm seien und die Menschheit unter dem Walten des neuen Gnadengesetzes ganz andere zur Hand nehmen müsse.

Was sollten aber die Genossen bes neuen Bundes ansangen? Gott verlangte auch von ihnen das Opfer des Lobes, der Ehre und des Preises, und auch in ihren Ohren widerklangen die Worte des königlichen Propheten: Laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus... lobet ihn nach seiner vielfältigen Größe\*); wo sollten sie eine seiner Hoheit angemessene Gabe auftreisben? Hatte ja der Herr lange vorher schon gesagt: Wein ist alles Wild des Waldes, das Vieh auf den Bergen und die Ochsen; ich kenne alle Vösgel des Himmels, und die Schönheit des Felsdes ist mein. Wenn mich hungerte, würd' ich's dir nicht sagen; denn mein ist der Erdtreis und was ihn erfüllet.\*\*) Was sollten also die Menschen ihrem Schöpfer darbringen? Hätten sie auch die Tiefe

- supeli

<sup>\*) \$\</sup>psi\_1. 150, 2. - \*\*) \$\psi\_1. 49, 10-12.

des Meeres erschöpft und alle Perlen und Kostbarkeiten, die es enthält, herausgesischt; wären sie auch in das Innerste der Erde niedergestiegen und hätten alles Silber und Gold und Sdelgestein mit sich herausgebracht; hätten sie Alles, was die Natur in ihrem reichen und fruchtbaren Schoose birgt, aufgesucht und Gott zu Füßen gelegt, so wäre es doch vergebliche Mühe gewesen, da dem Herrn der Welten die ses alles schon zugehörte und sie ihn nur mit dem Seinisgen geehrt haben würden.

Quid dignum offeram Domino . . . was foll ich bem herrn opfern, bas seiner würdig ware? mochte Mancher beim Beginne unserer Gnabenzeit fra gen. Curvabo genu Deo excelso . . foll ich bas Anie beugen vor bem hohen Gotte? Ober foll ich Brandopfer bringen, jährige Rälber?\*) diese Art von Opfern hatte er ja abgeschafft. Was also? wie stelle ich es an? Darauf konnte füglich die Antwort ertheilt werben: Sieh, Christus bein Heiland selbst hat Sorge getragen für ein Gott würdiges Opfer; er hat es auch selbst angeordnet, und es ist kein anderes, als bas heilige Megopfer, durch welches seinem und unserm himmlischen Vater die gebührende höchste Ehre vollkommen erwiesen wird. "Fürwahr," schreibt ber heilige Laurentius Justinianus, "fürwahr, burch kein anderes Opfer wird Gott mehr gelobt, als durch das unbeflecte Opfer des Altares; dieses hat Christus, Gott das geziemende Lob abzustatten, seiner geliebten Braut ber Kirche als ewige Einsetzung hinterlaffen."

Cook

<sup>\*)</sup> Mich. 6, 6.

Eine nach dem Lobe und der Ehre Gottes heilsbegierige Seele, fing einstens, vom beiligen Eifer entflammt, zu feufzen an: D hätte ich boch hundert Zungen, daß ich die Hoheit Gottes nach Würden preisen könnte! O hätte ich boch ein Herz, welches so viel Liebe zu Gott umfas= sen könnte, als Millionen der gottseligsten Herzen zusam= men zu umfassen vermögen! O wären boch in meiner Macht alle Geschöpfe ber Welt, daß ich sie ihm als ein beständiges Opfer der Anbetung zu Füßen legen könnte! O hätte ich boch Gewalt über alle Auserwählten im Himmel, um ihnen ihre heiligsten Regungen nehmen, sie alle in mein Herz einschließen und mit ihnen meinen Gott lieben zu können! Während die Seele mit diesen frommen Wünschen umging, vernahm sie eine innerliche Stimme, welche zu ihr sprach: Sei getrost meine Tochter! was du da begehrst, kannst du leicht erhalten. Wohne nur einer einzigen heiligen Messe bei, so hast du dieses Alles und noch weit mehr. Es kann also berjenige, welcher zur Kirche geht, eine heilige Messe zu hören, in Wahrheit mit dem Könige David sagen: Ibi sacrisicabo hostium laudis . . . bir will ich opfern ein Opfer bes Lobes.\*)

Bildet euch ein, Geliebteste! die triumphirende Kirche schicke heute eine Gesandtschaft ab, Gott den Herrn zu losben und zu verherrlichen. Bildet euch ein, derselben seien beigezogen die Patriarchen und Propheten, die Apostel, die Marthrer, die Beichtiger, die Jungfrauen, die Engel und Erzengel, ja die allerseligste Gottesmutter Maria

E 100/c

<sup>\*) \$\</sup>mathfrak{F}\text{.} 115, 8.

felbst. Bilbet euch ein, ihr sehet diese heiligen Wesen alle reihenweise vor ben Thron Gottes hintreten in der Fülle ihrer Tugenben und Verdienste. Sicherlich würde das Auge des Herrn mit Wohlgefallen auf der Schaar biefer Auserwählten weilen. Bildet euch aber weiter ein, die streitende Kirche auf Erden trete als Nebenbuhlerin auf und lasse ebenfalls eine Gesandtschaft zu gleichem Zwede abgehen; dieselbe bestünde aber ganz allein aus einem armen Priester, der auf irgend einem Altare die Messe lese. Nun frage ich: welche von biefen Gefandtschaften möchte Gott lieber und angenehmer fein? Ich getraue mir ohne Bebenken zu antworten: zweifelsohne ber messelesenbe Priester. Denn die Gesandtschaft der Himmlischen könnte dem Herrn doch nur ein Opfer von erschaffenen Wesen barbringen, während ber Priefter bem Schöpfer aufopfert, was mit ihm ganz gleicher Wefenheit ift, einen Gott, von bem ber Herr gesagt hat: Dieser ist mein geliebter Sohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe.\*)

Das heilige Meßopfer verrichtet sichtlich freilich der Priester, aber unsichtbar waltet dabei Jesus Christus, der eingeborne Sohn Gottes, als oberster Priester, er, der an Adel, Macht und Hoheit demjenigen ganz gleich ist, welchem er opfert. Er ist der Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedechs, von welchem im hundertneunten Psalme geredet wird.\*\*) Zwischen diesem Melchisedech, dem Hohenpriester im natürlichen Gesetze, und Aaron, dem Hohenpriester im mosaischen Gesetze, ist der Unterschied, daß Letzterer blutige Opfer darbrachte,

<sup>\*)</sup> Matth. 17, 5. — \*\*) Pf. 109, 4.

wozu Hämmel, Tauben und Rinder abgeschlachtet werden mußten. Melchifebech aber, heißt es im Buche Genesis, brachte Brod und Wein; benn er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten.\*) Christus Jejus nun war freilich auch ein Priester wie Aaron, aber nur ein einziges Mal, ba er nämlich am Kreuze bas blu= tige Opfer seines Leidens und Sterbens verrichtet hat. Seitbem aber ist er ein Priester nach ber Ordnung Melchisedech's und wird ein solcher bleiben bis an bas Ende der Welt, indem er das unblutige Opfer seines kost= baren Leibes und Blutes in den Gestalten des Brodes und Weines durch die Hand des Priesters immerdar opfert und opfern wird. Der sterbliche Priester ist bei bieser heiligen Handlung nur das Werkzeug und ber Diener dieses allerheiligsten und unfterblichen Priesters. Wenn er am Altare bei ber Wandlung spricht: Das ist mein Leib, so sagt er dieses selbstverständlich nicht von seinem Leibe, sondern von dem Leibe Jesu Christi. Und eben baraus, bağ er sagt: Dieses ift mein Leib — aber nicht: Dieses ist der Leib Jesu Chrifti, ist zu ersehen, daß er nicht in seinem eigenen Namen, sondern Jesus Christus burch den Mund des Priefters redet.

Das aber, was der katholische Priester auf dem Altare darbringt, ist nicht ein der Berwesung unterworfenes Fleisch von Thieren, wie es bei den alten Opfern gebraucht wurde, sondern es ist das kostbare und hochheilige Fleisch des vermenschten Gottes. Es ist ein lebendiges Fleisch, ein lebendig machendes Fleisch, ein unbestecktes, an sich

The Court Court of

<sup>\*)</sup> Gen.: 14, 18.

felbst heilig und Andere heilig machendes Fleisch, ein vergöttertes Fleisch. Es ist ein Fleisch, das hergenommen ward aus dem Leibe der keuschesten und reinsten aller Jungfrauen, bie jemals gelebt haben. Es ift biefes Fleisch ein Werk des heiligen Geistes und vereiniget mit der gött= lichen Natur. Die Art und Weise aber, wie Jesus Christus dem himmlischen Vater sich opfert, ist die wunderverbarste und vollkommenste. Er sucht, er verlangt nichts anderes, als die möglichste Erhöhung und Verherrlichung Gottes. Er will in ber Gestalt bes Brobes so zu sagen verzehrt und vernichtet werben, zu bem einzigen Ziel und Ende, damit sein himmlischer Vater groß, über Alles groß und allein groß werbe. Nimmt man dieses nur einiger Magen in Betracht, so muß einleuchten, daß die heilige Messe als das erhabenste Opfer dasteht und Gott dem Herrn über Alles wohlgefällig fein muß, so zwar, daß ber menschliche Verstand den Grad dieses Wohlgefallens gar nicht ermessen kann. Es ist bemnach, die heilige Messe mit der rechten Andacht und Inbrunft anhören, Gott gegenüber ein Werk von höchster Vortrefflichkeit, barum, weil ihm hiedurch bargebracht wird das paßlichste Lobopfer, aber auch barum, weil es zugleich auch bas geziemenbste Dankopfer ist.

Die Alten sagten, den Lehrern, den Eltern und den Göttern können wir niemals genug danken. So haben die Heiden gedacht, und es ist wahr und bleibt wahr, wenn auch die modernen Christen wenig mehr von solcher Pietät wissen wollen. Vornehmlich aber können wir Gott dem Herrn nicht genug Dank sagen. Tobias rief seinen Sohn zu sich und sprach zu ihm: Was können wir

- Coople

fommen ist? Tobias (ber Sohn) antwortete und sprach zu seinem Bater, welchen Lohn sollen wir ihm geben, ober womit können seine Wohlthaten nach Berdienst vergolten werden?\*) In diesem Geiste sollte in Erwägung der Wohlthaten Gottes beim Mittagstische der Bater zu seinen Kindern, bei der Arbeit der Meister zu seinen Gesellen, bei jeder Zusammenkunft der Hausvater zu seinen Hausgenossen reden. Quam mercedem dadimus ei ... welchen Lohn sollen wir ihm geben, oder womit können seine Wohlthaten nach Berdienst vergolten werden?

Wer ift benn der Geber alles Guten, als nur Gott? Wer hat den Menschen dienstbar gemacht die Fische des Wassers, die Bögel der Luft; die Thiere auf Erden? Wer läßt wachsen und gebeihen die Bäume des Waldes, die Gräser der Wiese, die Brodfrüchte des Ackers, die Rahr= ungspflanzen des Gartens? Wem verdanken wir das Licht ber Sonne, des Mondes und der übrigen Gestirne? Wer hat in die Natur jene wunderbaren Kräfte gelegt, beren weise Benützung uns Menschen bas Leben so fehr erleichtert und verschönt? Und nicht nur für die Nothdurft dieses Lebens hat der gütige Vater im Himmel gesorgt, sondern auch für die Lust und Erheiterung desselben. Darum verlieh er ben Blumen ihren herrlichen Farbenschmuck, barum lehrte er bie Bögel so liebliche Lieber singen, barum hat er die Thiere mit benen wir zunächst umgehen, mit angenehmen Formen ausgestattet.

<sup>\*)</sup> Tob. 12, 1. 2.

Ha, milfte ich aufzählen ber ganzen Reihe nach all die unendlichen Wohlthaten Gottes, ich käme damit nicht zu Ende im Laufe einer ganzen Woche. Betrachtet beispielshalber nur einmal bie Wohlthat ber Schöpfung. Wer hat euch erschaffen? wer hat euch biefen wohlgestals teten, so kunstreich eingerichteten Leib gegeben? wer biefe mit Vernunft und Unsterblichkeit begabte Seele? Und wem verbankt ihr die Wohlthat der Erhaltung, die jo zu fagen eine beständig fortbauernde Schöpfung ift? Fürwahr, die Wohlthaten, die wir von Gott empfangen, sind so vielfältig, daß leichter die Tropfen des Meeres und die Sandförner ber Büfte gezählt werden könnten. Es follen bemnach bes Tobias. Worte immerdar in eueren Ohren erschallen: Welchen Lohn follen wir ihm geben, ober womit fonnen feine Wohlthaten nach Berdienst vergolten werden? Ober aber die Worte bes Psalmes: Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi . . . Was foll ich bem Herrn vergelten für Alles, was er mir gegeben hat? Und dann follt ihr gleich mit demfelben königlichen Propheten fortfahren: Calicem salutaris accipiam . . . ich will ben Relch bes Heiles nehmen und ben Namen bes Herrn anrufen.\*) Ich will ergreifen jenen Kelch, von welchem Jesus Christus sagt: Dieß ist ber Relch, ber neue Bund in meinem Blute, bas für euch wird vergoffen werden.\*\*) Mit biesem Allen saget ihr und gelobet ihr: Ich will den Dankesbecher nehmen und ihn unter Lob und Preis Gottes trinken.

1000

<sup>\*)</sup> Ps. 115, 3. 4. — \*\*) Luf. 22, 20. ...

Und als Christen versprechet ihr hiemit dem Herrn das allerangenehmste Dankopfer, das Opfer der heiligen Messe darzubringen und Gottes Wohlthaten darin zu preisen.

Hätten wir die heilige Messe nicht, so ware unser Dankvermögen sehr verkürzt. Weil wir sie aber haben, so können wir Gott damit eine Gabe bieten, welche kei= nen geringeren Werth hat, als die von ihm empfangenen Wohlthaten. Stellet euch vor, wir seien jener Knecht, welcher seinem Herrn zehntausend Talente schuldete. Auf dem Wege zu dieser Kirche hier begegnet uns der Herr und ruft uns zu: Redde, quod debes . . Bezahle, was bu schuldig bift! Wir antworten barauf und flehen: Patientiam habe in me et omnia reddam tibi . . . habe Gedulb mit mir, und ich will bir Alles be= jahlen. Wir gehen jetzt zur Predigt, und nach Beendig= ung berfelben wird der Priester an den Altar treten und eine heilige Messe ablesen, welche wir bir für alle em= pfangenen Gnaben und Wohlthaten aufopfern wollen. Wir thun nun, wie wir versprochen — und was wird weiter geschehen? Der Herr wird zu uns bie tröstlichen Worte sagen: Omne debitum dimisi tibi . . . ich habe bir die gange Schuld nachgelaffen\*) - nachgelaffen, nicht weil du mich gebeten, sondern weil du mich mit baarer Münze bezahlt hast. Es ist also eine mit der rechten Inbrunst gehörte Messe Gott gegenüber ein Werk von höchster Vortrefflichkeit, weil wir durch sie erstlich die gezie= mende Ehre und zweitens ben schuldigen Dank ihm erweisen.

<sup>\*)</sup> Matth. 18.

Ich habe gesagt: die mit wahrer Andacht und Inbrunst angehörte Messe. Diese aber ist nicht immer und überall anzutressen. Jedenfalls können darunter nicht verstanden sein jene Jagdmeßlein, jene Nothmeßlein, jene Parademeßlein, denen die Leute zulausen, entweder weil ein lauer und leichter Priester die Sache kurz abthut, oder weil man durch die Verhältnisse, um wenigstens den äußern Schein eines katholischen Christen zu bewahren, dazu gezwungen ist, oder aber, weil dort die vornehme und elegante Welt erscheint, deren Staat man bewundern und von der man hinwieder in seiner kostdaren Kleidung bewundert werden will. Wer aus solchen Gründen zur Messe geht, der thut besser, wenn er ganz wegbleibt und daheim inzwischen Schweselhölzchen spaltet. Davon hat er sicherlich größeren Nuten.

Wein Gott, wenn wir bazumal auf bem Kalvarienberge zugegen gewesen wären, als ber Heiland am Kreuze
hangend für unsere Sünden sein Leben hingab, mit welder Geistessammlung wirden wir nicht diesem allerheiligsten Seheimnisse beigewohnt haben! Hat uns doch schon
die bloße Nachahmung des Leidens Christi, wie wir es
von Zeit zu Zeit auf der Schanbühne dargestellt sahen,
die bittersten Thränen zu entlocken vermocht. Welche Gefühle würden sich unser erst demeistern, wenn wir Zengen der Thatsache selbst wären. Nun aber sehrt uns der Glaube, daß in jeder heiligen Messe dieselbe Leidensgeschichte vor sich geht, wie sie einst auf Golgatha vor sich
gegangen, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß jest
undlutig geschieht, was dort blutig geschehen ist. Das
hören wir, das wissen wir, und bennoch erzittern wir

- Caroli

nicht vor heiliger Scheu im Angesichte dieses großen Geheimnisses? Wenn es im Buche Leviticus heißt: Pavete ad Sanctuarium meum . . . fürchtet euch vor mei= nem heiligthume. Ich bin ber herr\*), wo es sich boch nur um ein Vorbild unsers heiligsten Geheimnisses hanbelte, um wie viel mehr follten wir Scheu und Ehrerbietung tragen, wo dieses heiligste Geheimniß vor unfern Augen in Wirklichkeit gefeiert wird. Zum Wenigsten sollten alle unsere Sinne, alle unsere Gebanken, unser ganzes Herz einzig und allein auf bieses hochheiligste Werk gerichtet fein. Wir follten bem Priefter bei ber heiligen Sandlung Schritt für Schritt folgen, jetzt mit ihm Gott loben, jetzt Gott anbeten, jetzt nach Gott feufzen und verlangen, jett Gott vertrauen, jett zu Gott flehen; vor Allem aber sollten wir uns während der Messe in den Abgrund der christlichen Demuth versenken. Aber damit hat es bei Vielen gute Wege! Was Chrfurcht, was Sammlung, was Andacht, was Inbrunst, was Demuth! Sie ge= hen zur Messe, um ein Gebot der Schicklichkeit zu erfüllen, - weiter ist es nichts. Wenn ich so Mancher, die da bem äußerlichen Scheine nach der heiligen Handlung aufmerksam folgen — wenn ich so Mancher Gebanken aufsuchen müßte, wo würde ich sie wohl finden? Ach, weit, weit hinweg, an ganz anderen Orten, bei ganz anderen Gegenständen, als solchen, benen das Ehrenbeis wort "heilig" gebührt.

Bisher also, Geliebteste! habet ihr vernommen, wie daß die andächtige Hörung der heiligen Messe der geeig-

L-comit

<sup>\*)</sup> Lev. 19, 30.

netste Weg sei, Gott zu ehren und ihm für seine Wohlsthaten zu danken; jetzt will ich euch noch kurz zeigen, daß sie ebenso der geeignetste Weg ist, Gott zu versöhnen und neue Wohlthaten von ihm zu erslehen.

Nicht ohne Grund haben die Völker des alten Bundes so inbrünstig zu Gott gerufen: Mitte, quam missurus es . . . 3ch bitte, Herr, sende, wen bu senden willst.\*) Und weiter: Rorate coeli desuper.... Thauet ihr Himmel von oben, die Wolken mögen regnen ben Gerechten, die Erbe thue fich auf und sprosse den Heiland. \*\*) Richt ohne Grund fage ich, haben diese Bölker so heiß nach dem Erlöser begehrt, weil sie in harter Zeit lebten und an Gott einen sehr strengen Strafgott hatten. Nur um einige Beispiele an zuführen, so war bazumal die Ehe noch kein Sakrament, also auch der Chebruch keine so schwere Silnde, wie im Christenthume; gleichwohl sind aus dem Stamme Benjamin fünfundzwanzigtausend Mann eines Chebruchs halber hingeschlachtet worden.\*\*\*) Der König David mußte die Hoffart, sein Volk gemustert und gezählt zu haben, damit buffen, daß die Pest unter die Schaaren fuhr und siebenzigtausend Menschen niederstreckte.+) Die Arche bes Bundes wurde durch das Land der Bethsamiter geführt und die Leute liefen herbei und beschauten das Heiligthum

<sup>\*)</sup> Erob. 4, 13. — \*\*) I. 45, 8. — \*\*\*) B. b. Richter 20. †) 2. Kön. 24.

Gottes mehr mit Neugier als mit Ehrerbietung. siehe da! fünfzigtausendundsiebenzig Mann hatten für diesen Fehler ben Tob zu erleiben.\*) Achan, ein gemeiner Solbat aus dem Heere Josue's, hatte bei der Zerstörung Jericho's wider das Verbot sich Beute zugeeignet, und dieses Vergehens wegen traf die Israeliten bald darauf bei bem Städtchen Hai eine empfindliche Niederlage.\*\* Wir Glücklichen, die wir im neuen Bunde leben, haben jetzt einen viel milberen und nachsichtigeren Gott. Es werben, bem Himmel sei's geklagt, auch heut zu Tage noch Ehe= brüche begangen, aber nur selten trifft eine zeitliche Strafe dafür den Sünder, geschweige denn ein ganzes Volk. Auch heut zu Tage noch machen sich Hoffart und Eitelfeit breit in der Welt, vielleicht mehr als je, aber man sieht und hört wenig von einer Demüthigung der Aufge= blähten. Auch heut zu Tage noch wird ber Arche Got= tes und zwar nicht bloß der vorbildlichen, sondern der wirklichen und wahrhaftigen, nicht immer die gebührende Ehre erwiesen, und es kommen Fälle vor, wo bei öffentlichen Prozessionen der Monstranz und dem darin ver= schlossenen Hochwürdigsten ungescheut Hohn und Verachtung erzeigt wird; aber ber Herr schickt keinen Engel, die Frevler niederzuschlagen. Auch heut zu Tage noch wer= den Betrügereien, Diebstahl, Raub und andere himmel= schreiende Ungerechtigkeiten begangen; aber Gott straft nicht mehr selbst die Thäter, sondern überläßt sie dem weltlichen Richter. Woher nun bas? warum ist Gott jetzt um so viel milder, gütiger und nachsichtiger, benn sonst?

431004

<sup>\*) 1.</sup> B. b. Kön. 6. — \*\*) Joj. 7. Rapuzinerpredigten. IV.

heilige Johannes gibt uns hieriiber Aufschluß burch die Worte: Ecce Agnus Dei . . . siehe, das Lamm Gottes, siehe, bas ba hinwegnimmt bie Sünden der Welt.\*) Und weiter in feinem ersten Briefe am zweiten Kapitel, wo er fagt: Meine Kindlein, bieg schreibe ich, bamit ihr nicht fün biget. Wenn aber Jemand gefündiget hat, so haben wir einen Fürsprecher bei bem Bater, Jesum Christum, ben Gerechten. Und biefer ift die Berföhn= ung für unsere Sünden; boch nicht allein für die unfrigen, sondern auch für die Gunden der ganzen Welt.\*\*) Wir haben bemnach bem Lamme zu verbanken, welches täglich auf unfern Altären unblutig geschlachtet wird, daß Gott ber Herr seiner Rache Einhalt gebietet; wir haben dem fürbittenden Sohne zu verdanken, daß der Vater nicht in's Gericht geht mit uns. Er ist jener gnabenvolle Regenbogen, von welchem im Buche Genesis geschrieben steht: Meinen Bogen will ich in die Wolken setzen, und er soll ein Zeichen bes Bundes sein zwischen mir und ber Erbe.\*\*\*) 26. wie erginge es uns wohl, wenn Christus nicht fortwährent als Versöhner in's Mittel träte? Hätte uns das Schwert der ewigen Gerechtigkeit nicht längst schon vom Erdboden wegfegen müffen?

Die Welt liegt im Argen, und heut zu Tage mehr als je. In der alten Heidenzeit herrschte eben auch grofies Sittenverderbniß, aber die Menschheit hatte das wahre Licht nicht und tappte im Finstern; darum waren ihr ihre

<sup>\*) 30</sup>h. 1, 29. — \*\*) 1. 30h. 2, 1. 2. — \*\*\*) Gen. 9, 13.

Missethaten leichter zu verzeihen. Wir aber haben das wahre Licht, wollen es aber vielsach nicht erkennen, versachten es und sündigen nach Herzenslust drauf los und machen uns dadurch doppelt strafbar. Kein Wunder wäre es, wenn die Elemente gegen uns sich empörten und seuer, Wasser und Stürme sich vereinigten, uns und unssere Werte zu vertilgen, daß keine Spur dann mehr gesehen würde. Aber es geschieht nicht, weil Christus Jesus in den sakramentalischen Gestalten des Brodes und des Weines bei der heiligen Messe fort und fort für uns bittet.

Ich sage nicht zu viel, sondern spreche nur die Meinung bewährter Kirchenlehrer aus, wenn ich behaupte, daß die Welt tausendmal schon in den Abgrund der Hölle versunken wäre, wenn nicht ber in Brobesgestalt verbor= gene Sohn der zürnenden Gerechtigkeit des Baters in's Schwert fiele und so die allgemeine Vertilgung hinderte. Ist boch eine einzige Tobsünde ein so großes Uebel, daß es durch die Vernichtung der ganzen Welt nicht aufgewogen werben kann. Und wie viele solche Todsünden werden von den Menschen, den Christen, begangen täglich, stündlich, allaugenblicklich! Alle Engel, alle Menschen, alle Geschöpfe zusammen genommen, sind nicht im Stande, Gott mit solchem Nachbrucke zu loben und zu ehren, als er durch eine einzige Todsünde beleidigt wird. Und dann erft die Unzahl folcher Todsünden? Aber mögen auch die Geschöpfe, die von uns zu unseren Unthaten mißbrauchten Geschöpfe, wider uns klagen, so viel sie wollen, — mögen sie klagen, daß wir Pfeile aus ihnen schnitzeln, um damit den Himmel zu befriegen, — mögen sie klagen, wie sie beim Leiben und Sterben bes Seilands gethan, da die Sonne sich verfinsterte, die Erde erbebte, die Felsen wankten und sich spalteten: sie werden bei Gott dennoch unsern Untergang nicht erwirken, so lange das Blut Jesu Christi nicht aushört, für uns auf dem Altare zu bitten und um Gnade in den Himmel zu schreien.

Als Jakob in Erfahrung gebracht, daß sein Bruder Esau mit vierhundert Mann voll des Grimmes gegen ihn in Angug fei, schickte er, ben Burnenden zu befänftigen, ihm hundert Geißen entgegen, zwanzig Bocke, zweihundert Schafe und zwanzig Widder, dreißig fäugende Kameele mit ihren Füllen, vierzig Kühe und zwanzig Ochsen, zwanzig Eselinen und zehn ihrer Füllen, und gebot ben Treibern, zu sagen, dieß Alles sei ein Geschenk seines Bruders Jakob, der auf dem Fuße nachfolge, ihn zu begrüßen. Placabo illum muneribus . . . ich will ihn mit Geschenken versöhnen, sprach er bei sich selbst. Und so geschah es auch, und zwar in einem jede Erwartung übersteigendem Maße. Esau lief den ihm bisher so verhaßten Bruder entgegen, fiel ihm um ben Hals, füßte ihn und weinte.\*) Unsere liebe Mutter, die heilige to tholische Kirche, sieht und erkennt, daß Gott der Welt zürne, daß er ihrer Sünden halber schon die Zuchtruthe gegen sie erhoben habe. Da nimmt sie Geschenke und Opfer zur Hand, wohl wissend, daß diese, wie die Poeten fagen, nicht nur Menschen, sondern auch Götter befänftigen können. Sie bringt aber zum Opfer nicht bas Blut ber Schafe und Rinder, sondern das Blut Christi, ber im heiligen Geiste sich selbst als ein unbeflecties

<sup>\*)</sup> Gen. 32, 33.

Opfer dargebracht hat, wie ter Apostel Paulus an die Hebräer schreibt.\*) Und siehe, hiedurch bringt sie es so weit, daß der Vater im Himmel seinen Zorn in Liebe verwandelt.

Wir für uns selbst sind nichts und haben nichts und vermögen nichts; alle zeitlichen und ewigen Güter liegen in ber Hand Gottes und mussen von ba aus uns zukommen. Welches nun ist das sicherste und bewährteste Mittel, bie Hand Gottes zu öffnen? Ich kann euch kein anderes nennen, als die heilige Messe. Wenn die alten Juden in ihren Anliegen zu Gott riefen, so stellten sie ihm die Verdienste Abraham's, Isaat's und Jakob's, als seiner getreuesten Diener, vor, und damit griffen sie die Sache wohl an und zwangen Gott gleichsam, sie zu erhören. Wie viel nachbrücklicher aber können solches wir Christen bewerkstelligen, die wir den Vater bitten durch seinen allerheiligsten Sohn, den wir ihm in der heiligen Messe als Bürgen und theueres Unterpfand vorstellen! Wenn Gott, wie die Kirche lehrt, durch die Fürbitte der Heili= gen sich bewegen läßt, um wie viel mehr muß erft bas Gebet seines Sohnes erwirken, der da sein kostbares Blut vorweist, das er am Kreuze vergossen und den Menschen als Erbstück hinterlassen hat! Ein frommer Priester pflegte zu sagen, er erlange in der heiligen Messe Vieles und Alles, worum er bitte. Recht beim Lichte betrachtet aber erhalte er boch immer weniger zurück, als er gebe. Er nämlich opfere in der heiligen Messe dem Herrn seinen göttlichen Sohn auf, und bafür erhalte er Gaben und

---

<sup>\*)</sup> Hebr. 9, 14.

Gnaden, die, wären sie auch noch so groß, doch immer viel weniger werth seien, als das von ihm dargebrachte Opfer.

Demnach, was immer für ein Anliegen wir haben, was immer für eine Noth uns brückt, wo immer wir ein Unheil von uns abwenden oder eine Wohlthat erbitten wollen, sollten wir vor Allem unser erstes und zuversichts liches Vertraueu nehmen zu ber heiligen Messe. Mit ihr halten wir das Unglück von unserer Schwelle ab und ziehen bafür Gottes reichsten Segen in's Haus. Von ben unzähligen Geschichten, welche bieses bewahrheiten, will ich für heute nur eine einzige anführen, weil die Zeit ohnes dieß schon weit vorgeschritten ist. In ber Stadt Alexans bria, berichtet ein alter Kirchenvater, lebte ein Schufmacher, welcher von ber Arbeit seiner Hände ein Weib und viele Kinder und überdieß noch feine greifen, unbehilflichen Eltern zu ernähren hatte. Deffenungeachtet brachte er sich und die Seinigen in Ehren fort und brauchte nie über Noth zu klagen. Ein Nachbar von ihm, der seinem Handwerke früh und spät fleißig oblag und babei gar keine Kinder hatte, konnte gleichwohl nichts vom Flecke bringen. Da fragte er eines Tages ben beglückten Schufter, wie er es anstelle, bag er mit seinem so großen Hausstande so gut durchkomme und immer bei den nöthigen Mitteln sei? und dieser antwortete: Mache es wie ich, und wohne alle Tage ber heiligen Messe mit Andacht bei, so wirst du ben Segen des Him mels bald verspüren. Der Andere that so, und von bem Tage an wendeten sich seine Verhältnisse sichtlich zum Aber nicht bloß bem Einzelnen, sondern auch Bessern.

befte Schild gegen das Uebel und die verlässigste Quelle bes Wohlgedeihens wärmstens zu empfehlen. Ist ein Land, ein Volk, von allgemeinen Plagen, als da sind Miswachs, ansteckende Seuchen u. s. w. bedroht, so bezeile man sich nur, Gott gemeinsam in der heiligen Wesse zu derehren und anzustehen, und die guten Folgen werden schwerlich ausbleiben. Und eben so vermag man durch gemeinschaftliche Ausopferung der heiligen Wesse Gnaden und Wohlthaten sür das allgemeine Beste vom himmel zu erwirken.

Es ist nach allem bem unläugbar, baß bie heilige Messe für den Menschen ein Werk von höchstem Nuten sei, erstlich weil sie ihn in Betracht seiner Sünden mit Gott versöhnt, und zweitens weil er durch sie alle erdenklichen Wohlthaten für Leib und Seele erbitten kann. wohl gemerkt, und ich habe dieß heute schon öfters nachdrücklich betont: nur die mit der gehörigen Andacht und Ehr= erbietung gehörte Messe schafft biesen Nuten, mit jener Sammlung des Geistes und Gemüthes gehört, daß auch der Leib und die äußerlichen Sinne desselben durch nichts gestört werden können. Von den alten Heiden wird er= dählt, daß sie bei den Opfern in ihren Götzentempeln ein Tuch über das Angesicht hingen, um von keinem der hei= ligen Handlung fremden Gegenstande zerstreut zu werden. Der wahre und gläubige Christ bedarf solcher Mittel nicht. Er weiß, daß er in der Kirche vor seinem großen Gott und Herrn erscheint und wird sich barnach zu benehmen wissen. Er wird die innerliche Andacht auch im Aeußern zeigen und namentlich während der heiligen Wesse sich still und unverrückt halten, damit die Inbrunst, von welcher seine Seele erfüllt ist, sich auch im Leibe abspiegle. Sei die Kirche auch noch so angefüllt mit Volk, so muß Alles so ruhig, so eingezogen, so in Gott versammelt sein, daß man so wenig ein Geräusch hört, als in der leblosen Wüste.

Aber ach, selbst biese äußerliche Andacht beginnt in unseren Zeiten immer mehr zu schwinden, eben weil die innerliche fehlt. An ihre Stelle ist ärgerliche Zerstreutheit und Leichtfertigkeit getreten, so daß sich gar Biele nicht scheuen, während bes Gottesbienstes herumzugaffen, einander zuzuwinken, zu schwätzen und was dergleichen Ungebührlichkeiten mehr. Vor Gott dem Herrn das Knie zu beugen, das fällt unfern Aufgeklärten und Fortschritts lern schon gar nicht mehr ein; sie stehen starr und steif ba, wie Bolze, und gut noch, wenn sie nur stehen bleiben und die Kirche nicht auch noch durch unehrerbietiges Herumwandeln von einem Orte zum andern zu einem Spazierplatze herabwürdigen. Da wundere ich mich freilich nicht mehr, daß diese Leute so geringen, ja gar keinen Nutzen aus der heiligen Messe davontragen; daß sie an die offene Schattruhe der göttlichen Gnaden hingestellt, wo sie nur zugreifen dürften, bennoch so arm, so bettel= arm bleiben. Die Urfache liegt am Tage; die Strafe wird auch nicht ausbleiben; Gott gebe nur, bag es keine ewige sei!

Was ist es also, wodurch Gott der Herr am höchsten geehrt und erhoben, wodurch ihm der Dank am nachdrücklichsten erwiesen wird? Was ist es, wodurch der sündige Mensch den erzürnten Gott am leichtesten besänstigen,

wodurch er den Himmel am ersten zur Ausspendung sei= ner Gnaden bewegen kann? Ich habe es euch heute ge= zeigt und erwiesen — es ist die heilige Messe, mit An= dacht und Ehrerbietung angehört. Es geschah einmal, daß in eine französische Landschaft die Reperei einzureißen begann und viele ber Erwachsenen mit ihren trügerischen Neten umgarnte. Da liefen die Kinder auf die Gasse und schrieen aus Leibeskräften: Zu ber heiligen Messel o, zu ber heiligen Messe! dabei in hellen Haufen der Kirche zurennend. Und siehe, dieses Beispiel der Unschuld wirkte wunderbar auf den älteren Theil der Bevölkerung ein, und der Irrthum verlor den Boden. So rufe denn auch ich zum Schlusse alle Väter und Mütter, alle Kinder und Dienstboten, alle Meister und Gesellen, alle Herren und Anechte, alle meine Zubörer insgesammt auf: Zu ber hei= ligen Messe! zu der heiligen Messe! — Zu der heiligen Messe! aber mit ber geziemenden Zucht und Ehrbarkeit; zu der heiligen Messe! aber mit der erforderlichen Andacht und Inbrunft. Damit thuet ihr ein Werk, bas Gott bas wohlgefälligste und euch selbst das nützlichste ist, ein Werk, dessen segensreiche Früchte ihr mit Freuden einschneiben werbet, hier und in der anderen Welt. Amen.

# Am Frohnleichnamsfeste.

Borspruch.

Dieß ist das Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist. Joh. 6, 59.

Inhalt.

Bom Berhalten in ber Rirche.

Als die Königin von Saba ober Scheba — eine Landschaft im Süden der glücklichen Arabiens — des Ruses Salomons inne ward und dessen, was er im Namen des Herrn gethan, machte sie sich auf von ihrem Wohnsitze und zog nach dem sernen Verusalem mit grossem Gesolge und Reichthume, mit Kameelen, die Spezereien trugen und Gold überaus viel und köstliche Steine. Und dieß Alles darum, um persönlich zu erkunden, ob das, was ihr von der Weisheit und Pracht des Königs der Juden zu Ohren gesommen, die volle Wahrheit sei. Und als sie nun Salomon auf seinem Throne sitzen sah und seine Rede vernommen hatte, sprach sie zu ihm: Selig sind beine Leute und selig deine Knechte, die vor dir stehen immerdar und beine Weisheit hören.\*)

S-oall

<sup>\*) 3.</sup> Kön. 10, 8.

Und wer war denn Salomon? vor wem stand sie, wen ehrte sie mit diesen Worten? Allerdings einen mächtigen und prachtliebenden König, aber auch einen bloß irdischen König, einen sterblichen und fündigen Menschen, den von den heiligen Vätern und Kirchenlehrern viele verdammen, während die anderen unentschieden lassen, ob er im Him= mel sei oder in der Hölle.

Und was soll ich auf dieses nun zu euch sagen, Auserwählte in Christo! die ihr zu dieser hochheiligen Gnabenzeit nicht einem sterblichen, sonbern einem unfterbe lichen, nicht einem irdischen, sondern einem himmlischen Könige die Ehre zu erweisen, begriffen seid? Ecce, plus quam Salomon hic ... siehe, hier ist mehr als Salomon, heißt es bei bem Evangeliften Lukas.\*) Hier ift verjenige, der dem Salomon die Weisheit, die Macht, das Ansehen gegeben hat, ber allen Königen und Herren ber Welt ihren Glanz und ihre Herrlichkeit verleiht. Hier ift berjenige, ber an ben Saum seines Kleibes bie Worte geschrieben hat: Der König ber Könige und ber Herr ber Herrscher.\*\*) Hier ist berjenige, von welchem in ber heiligen Schrift gesagt wird: Dieß ist bas Brod, welches vom Himmel herabgekommen ift. Hier ift berjenige, von welchem bas Hohelieb singt: Siehe, er steht hinter unferer Wand, siehet burch bie Fenster und schauet burch bie Gitter, \*\*\*) ber= jenige, welcher bort aus der Monstranze, wo er mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, als Mensch — als Gott gegenwärtig ift, auf uns, seine Gläubigen milb und gnä=

Condo

<sup>\*)</sup> Lut. 11, 31. - \*\*) 1. Tim. 6, 15. - \*\*\*) Hohel. 2, 9.

Rechte sagen, als einst die Königin von Saba zu Salomon: Selig sind beine Leute und selig beine Anechte, die vor dir stehen immerdar und beine Weisheit hören. Diese Seligkeit, welche und zu Theil wird, so oft wir eine Kirche besuchen, in welcher das hochwürdigste Gut ausbehalten ist, und jett, in dieser Inadenzeit des hochheiligen Frohnleichnamssestes um so mehr sich uns darbietet, — diese Seligkeit wollen wir heute besonders uns zu Gemüthe sühren und betrachten und daraus abnehmen, wie wir uns an dem Orte, wo uns dieselbe zussließt, in der Kirche nämlich, zu verhalten haben. Die Anordnung meines Vortrages hierüber stelle ich folgender Massen: Erstens — Gott ist in der Kirche vor dem Christen; zweitens — der Christ ist in der Kirche vor Gott.

Der König Salomon hat auf göttlichen Befehl zu Jerusalem einen Tempel errichtet, an welchem achtzehnstausend gemeine Arbeiter und dreitausendbreihundert Baustünstler sich beschäftigten, bis er nach einem Zeitraume von sieben Jahren zu Stande kam, an Pracht und Herrslichkeit alle Bauwerke damaliger Zeit übertreffend. Zu den Rostbarkeiten seines reichen Schatzes gehörte der Stad Aaron's, die zwei steinernen Gesetztaseln und einige Stücke von dem Manna, welches den Israeliten in der Büste vom Himmel herabgesendet worden war. Diesen Tempel nun hat Nebuzarda, der Fürst der Chaldäer, ausgeplündert, mit Feuer verheert und dem Erdboden gleich gesmacht. Nach der Hand führte der Hohepriester Zorobas bel mit Zuthun des gesammten Judenvolkes auf derselben

Stelle einen neuen Tempel auf, von welchem ber Prophet Aggäus verkündete: Größer soll die Herrlichkeit dieses letten Hauses als des ersten sein, und zwar nicht barum, weil es seinen Vorgänger an Fülle ber Kunst, des Silbers und des Goldes übertroffen hätte, sondern weil, wie Aggäus fortfährt, der Herr der Heerschaaren gesprochen: An diesem Orte will ich ben Frieden geben, \*) bas will sagen: An diesem Orte will ich ben auftreten lassen, ber den Frieden zwischen Himmel und Erbe herstellt. Und das hat sich erfüllt; denn Christus, der Sohn Gottes, hat diesen Tempel zu verschiedenen Malen seiner Gegenwart gewürdiget, nachdem er als Kind schon bort dem himmlischen Vater sich aufgeopfert und als zwölfjähriger Anabe unter ben Schriftgelehrten gesessen und das Gesetz ausgelegt. Nun weiß ich aber noch einen britten Tempel, und bieser übertrifft an Rang und Herrlichkeit weitaus die Bauten Salomons und Zoroba= bels, obschon er an Umfange viel kleiner, an Gold und Silber ungleich ärmer ist, und biefer britte Tempel ist bescheiden ausgestattete Kirche, ist jede christliche Kirche, ist das dürftigste unscheinbarste Dorffirchlein; denn hier hat Christus in der Gestalt des Brodes seinen Thron aufgeschlagen, hier wohnt der menschgewordene Gott im hochheiligen Sakramente des Altars mitten unter seinen Gläubigen, hier ift mehr als Salomon, mehr als Zoro= babel. Gott in der Kirche vor den Christen! O des Glückes, o ber Gnade, o ber Wohlthat!

Durch tausend und abermal tausend Jahre, hieß es

431100

<sup>\*)</sup> Aggaus 2, 10.

im alten Testamente: Dominus, in coelo sedes ejus... ber Herr hat im Himmel seinen Sig.\*) Und weiter: Dominus in coelo paravit sedem suam . . . ber Herr hat im himmel bereitet seinen Sit. \*\*) Als aber ber neue Bund in's Leben trat, änderte sich die Sache, und ber Lieblingsjünger Jesu konnte prophezeien: Siehe bie Sütte Gottes bei ben Menschen: er wirb bei ihnen wohnen, und fie werden fein Bolt fein, Gott felbst mit ihnen wird ihr Gott sein.\*\*\*) Diese Vorsagung ist nunmehr vollkommen in Erfüllung gegangen, und man fann in Wahrheit und bem Buchstaben nach von einer jeden driftlichen Kirche bem Patriarchen Jakob die Worte nachsagen, die er nach seinem Erwachen aus bem Traume von ber Himmelsleiter gesprochen hat: Wie furchtbar ist dieser Ort! Hier ist nichts Anderes, denn Gottes haus und die Pforte des Himmels.+) Der Ausruf: wie furchtbar ist dieser Ort! will bedeuten: wie heilig ist er, welche Chrerbietung flößt er ein! Und eben so kann man in Wahrheit und dem Buchstaben nach über eine jede driftliche Kirche in den Triumphgesang des Propheten Jeremias ausbrechen: Templum Domini, templum Domini, templum Domini . . . ber Tempel bes Herrn ist's, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn!ii) Und noch weiter kann man von einer jeden driftlichen Kirche in Wahrheit und dem Buchstaben nach fagen, was Gott felbst bem königlichen Sänger in den Mund gelegt

<sup>\*)</sup> Pf. 10, 5. — \*\*) Ebend. 102, 19. — \*\*\*) Offenb. 21, 3. — †) Gen. 28, 17. — ††) Jer. 7, 4.

hat: Das ist meine Ruhe ewiglich, da will ich wohnen, benn ich habe sie erkoren\*), oder was der Herr nach der Bollendung des Tempels von Jerusalem in einer Erscheinung zu Salomon gesprochen hat: Auch solzlen meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerksam auf das Gebet desjenigen, der da betet an diesem Orte. Denn ich habe diesen Ort erwählt, daß wein Name da ewiglich sei, und meine Augen und mein Herz sollen da bleisben alse Tage.\*\*)

Es waren unter benen, welche hinaufgetom= men waren, um am Feste anzubeten, einige Seiden, erzählt der Evangelist Johannes am zwölften Kapitel. Diese traten zu Philippus, ber von Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und fprachen: Berr, wir möchten Jesum sehen.\*\*\*) Diese Sehnsucht, ben Heiland zu sehen, wohnte schon seit uralten Zeiten in den Herzen der Menschen, und schon die Erzväter Abra= ham, Isaak und Jakob waren bavon erfüllt, erfüllt eben auch Moses, Josue und David. Aber sie haben ihn nicht gesehen! Multi Prophetae et Reges voluerunt videre et non viderunt . . . viele Propheten und Kö= nige, sprach Jesus zu seinen Jüngern, wollten sehen, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen, und hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört.+) Alle Frommen des alten Bundes strengten die Augen ihres Leibes und ihrer Seele an, ben Messias zu schauen,

<sup>\*)</sup> Pf. 131, 14. — \*\*) 2. Paralip. 7, 16. — \*\*\*) Joh. 12, 20, 21. — †) Luf. 10, 24.

alle brachen sie in die sehnlichen Seufzer aus: Wann werd' ich hinkommen und erscheinen vor Gottes Angesicht?\*) O Gott bekehre uns und zeige bein Angesicht, so wird uns geholsen sein.\*\*) Aber Alles umsonst. Alles vergeblich! Geseufzet haben sie, aber ershört sind sie nicht worden; verlanget haben sie, aber erlanget haben sie nichts. Nun aber, was ihnen nicht vergönnt worden, das ist euch vergönnt, ihr dreimal glücklichen Christen! So oft ihr von dieser oder einer anderen Kirche nach Hause kehret, könnet ihr in Wahrheit zu den Eurigen sagen, was die Jünger nach der Auserstehung Christi zu dem ungläubigen Thomas gesagt haben: Vidimus Dominum... wir haben den Herrn gesehen!\*\*\*)

Vidimus Dominum . . . wir haben den Herrn gesehen — nicht gesehen, gräulich zugerichtet an allen Gliedmassen, mit zerrausten Haaren, zerschlagenen Wangen, zersetzem Fleische, wie ihn Pilatus den nach seinem Blute dürstenden Juden vorgeführt hat, nicht gesehen als starren Leichnam, wie ihn Joseph von Arimathäa schaute, da er ihn voll des Mitleides vom Areuze abnahm und in's Grab legte: nein, wir haben ihn gesehen in höchster Glorie und Herrlichseit, wie ihn der Psalmist schildert: Speciosus sorma prae siliis hominum . . . schön von Gestalt bist du vor den Menschenkindern †); wir haben ihn gesehen in aller Macht und Hocheit, ihn, in welchem wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wie der Apostel Paulus an die

<sup>\*)</sup> Ps. 41, -3. — \*\*) Ebend. 79, 4. — \*\*\*) Joh. 20, 25. — †) Ps. 44, 3.

Kolosser schreibt.\*) Vidimus Dominum . . wir has ben ben Herrn gesehen, jenen großen Herrn und Gott, bessen Anblick allein ben Auserwählten ben Himmel zum Himmel macht, ber, wenn er sich bem Himmel entziehen sollte, diesen Himmel in eine Hölle verwandeln würde. Vidimus Dominum . . wir haben ben Herrn gessehen, diesen Gewaltigsten der Gewaltigen, diesen Borstrefslichsten der Bortrefslichen, diesen Schönsten der Schönen haben wir gesehen; vor seinem Angesichte sind wir gestanden, und von seiner Gegenwart sind wir berührt worden.

Und biefes namenlose Glück ist uns gestattet nicht bloß auf einen ober ben anbern Augenblick, sonbern wir können an bem Anblicke bes Herrn uns weiben, so lange wir wollen, gang nach unferem Belieben und Gutbünken. Während seines Erbenlebens verharrte Christus nie lange an einem und bemselben Orte. So lese ich bei bem Evangelisten Johannes: Darnach ging er hinab nach Capharnaum, er, feine Mutter, feine Brüber und feine Jünger; aber fie blieben baselbst nur we= nige Tage.\*\*) Weiter: Als nun bie Samariter gu ihm famen, baten fie ihn, bag er ba (in ber Stabt Sichar) bleiben möchte. Und er blieb daselbst zwei Tage.\*\*\*) So auch blieb er nur eine kurze Zeit in der Behaufung der Martha und der Magdalena, eine kurze Zeit bei bem Gastmahle ber Publikaner, eine kurze Zeit bei ber Hochzeit zu Cana in Galiläa, eine furze Zeit unter bem Dache bes Zachäus und so fort. Er zog und wanderte durch's Land,

S realis

<sup>\*)</sup> Koloff. 2, 9. — \*\*) Joh. 2, 12. — \*\*\*) Ebend. 4, 40. Rapuzinerpredigten. IV.

ohne irgendwo sich lange zu verweilen; er lehrte, er prebigte, er wirkte Wunder so gleichsam nur im Vorbeigehen. Pertransiit, sagt vie Apostelgeschichte, pertransiit benefaciendo et sanando . . . er ift umbergezogen, Gutes thuend und heilend.\*) Die Leute konnten also bazumal seine Gegenwart nur kurz genießen, ihre Augen oft nur für einen Moment an ihm ergöten; ebe man sich's vorsah, war er wieder fort und den Blicken entschwunden. Ganz anders aber steht es mit ihm heut zu Tage; da hält er sich bei seinen Gläubigen bleibend auf, da können wir ihn in unseren Kirchen haben so oft und so lang wir wollen. Wir können ihn haben in ben Morgenstunden, wir können ihn haben Nachmittags bis zum Anbruche ber Nacht. Und am andern Tage können wir schon mit bem ersten Sonnenblicke uns wieder zu ihm verfügen und bei ihm weilen. D bes Glückes! o ber Gnade! o ber Wohlthat!

D bes Glückes! wir preisen über Alles glückselig bie Hirten, welche ben Heiland in der Krippe zu Bethlehem sahen, die heiligen drei Weisen, welche ihn dort begrüßten und andeteten, den alten Simeon, welcher ihn im Tempel zu Ierusalem auf seine Arme nehmen durste und im Uebermaße seiner Wonne ausries: Nun entlasses du, Herr, nach deinem Worte beinen Diener im Frieden, denn meine Augen haben dein Heil geisehen, das du bereitet hast vor dem Angesichte aller Bölker.\*\*) Und eben diesen Heiland können wir oft sehen, vielmals sehen, immerdar sehen, heute, morgen.

<sup>\*)</sup> Apostelg. 10, 38. — \*\*) Lut. 2, 29. 30. 31.

unsere ganze Lebenszeit hindurch sehen, ihn, der uns verssicher that: Ecce, ego vobiscum sum omnibus diedus... siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an's Ende der Welt.\*) D des Glückes — des überschwänglichen Glückes! wer wird die Größe besselben ermessen können?

D ber Gnave! o ber Gnave, erscheinen können vor dem gebenedeiten Frohnleichname, den der heilige Geist aus dem Fleische der reinsten Jungfrau als den Allerreinssten gebildet und gestaltet! D der Gnade, erscheinen können vor der alle Bollkommenheiten in sich vereinigenden hochheiligsten Seele! D der Gnade, erscheinen können vor dem unerschaffenen Gotte und vor allen seinen unergründslichen Sigenschaften, vor seiner Allmacht, vor seiner Weissheit, vor seiner Güte, vor seiner Barmherzigkeit, vor seiner Liebe, vor seiner Langmuth! Was ist doch das? um's himmels willen, was ist das? Gnade ist's, Gnade, unsaussprechliche Gnade!

D ber Wohlthat! Welche Wohlthat ist der gleich, so geradeweg vor Gottes Angesicht treten, ihm gleichsam in's Auge sehen zu dürsen? Von welcher Gabe, sei sie auch noch so groß und werthvoll, könnte diese Gabe aufsgewogen werden? Wenn Gott statt derselben uns schensten würde ganze Meere voll Perlen, ganze Berge voll Gold und Edelgestein, so wären wir doch im Nachtheile, im großen Nachtheile. Die Wohlthat nach ihrer ganzen Bedeutung zu würdigen, wer vermag das? Sie zu preisen, nach Verdienst, reichen Menschenzungen schlechterdings nicht aus, und selbst die Zungen der Engel würden kaum

<sup>\*)</sup> Matth. 28, 20.

genügen. Darum noch einmal: O bes Glückes! o ber Gnabe! o ber Wohlthat!

Jetzt wundere ich mich nicht mehr, daß die selige Coleta nichts an ihrem Leibe hoher schätzte, benn bie Augen, und zwar darum, weil tiefe ihren Herrn und Gott in ber Brodesgestalt zu sehen gewürdiget wurden. Aber barüber wundere ich mich, wundere ich mich ganz ungemein, daß es Augen gibt, die in ber Kirche noch etwas Anderes zu sehen verlangen, als diesen ihren Herrn und Gott. Ihr unglückseligen, vom bofen Feinde bethörten Augen, was wolltet ihr benn sehen? was suchet ihr? was gelüstet euch? Wohin ihr auch blicken möget, schauet ihr nichts als Eitelkeit und Nichtigkeit, nichts als Staub und Asche, mit ekler Flüssigkeit zusammengeleimt. Nur im hochheiligsten Altarssaframente gibt es für ben Christen etwas zu sehen; bas ist ein Gegenstand, ber alle Augen erfättigen, alle Begierben stillen, alle Herzen und bas Berlangen berselben überflüssig erfüllen kann. aber, wer da sein Bergnügen nicht findet, wo fonst noch wird er es finden? Um Gottes willen wo? Aber ich gehe weiter: Gott ist in ber Kirche vor bem Christen, — bieses Thema haben wir jetzt burchgesprochen; nun bleibt noch der andere Satz zu erörtern übrig: Der Christ ist in ber Kirche vor Gott.

Der Christ in der Kirche vor Gott! Und wie soll er sich da benehmen? Dieses zur Genüge darzulegen, fällt mir schwer, sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Wenn ich schon sage, der Christ soll dem Beispiele des Kaisers Theodosius nachahmen, ber vor der Kirche alle Insignien seiner hohen Würde zurückließ und in tiefster Demuth und Selbsterniedrigung die Schwelle des Heiligthums überschritt; wenn ich schon sage, der Christ soll es machen wie die Mutter des heiligen Gregor von Nazianz, welche in ihrem ganzen Leben dem Hochaltare niemals den Rücken kehrte, in der Kirche niemals auch nur das leiseste Wörtchen redete, ja sogar nicht einmal sich räusperte; wenn ich schon diese und viele andere erbauliche Beispiele echter Diener Gottes ansühre und vorzeige, so ist damit immer noch viel zu wenig geschehen. Der Christ in der Kirche vor Gott! Wer wird mit Worten ein erschöpfendes Bild davon entwersen können? Ich meinersseits vermag es nicht.

Wolle statt meiner ber Apostel Paulus reden, welcher an die Hebräer schreibt: Wer zu Gott kommen will, muß glauben, daß er sei, und daß er die, welche ihn suchen belohne.\*) Dieser Glaube nun, daß Gott selbst in der Kirche gegenwärtig sei, ist es, welcher allein den Christen zu einer solch hoher Gegenwart würdigen Stimmung bringen kann. Dieser Glaube wird in seiner Seele erwecken das Frohlocken ob eines so großen Glückes, die Demüthigung vor einer so unermeßlichen Hoheit, das Vertrauen auf eine so überschwängliche Güte und Erbarmung, die Gegenliebe zu einer so durch und durch slammenden Liebe, die Ehrsurcht und Anbetung vor der unfaßlichen Vortressslichkeit Gottes. Dieser Glaube wird des Christen Gemüth und Willen so ganz und

430 %

<sup>\*)</sup> hebr. 11, 6.

gar an das höchste Wesen sesseln, daß eine Zerstreumz und Abschweisung unmöglich wird. Dieser Glaube wird auch den Leib nöthigen, eine der Stimmung der Seele angemessene Haltung einzunehmen; er wird ihn nöthigen, die Kniee zu beugen, die Hände zu erheben, die Augen im Zaume zu halten, allen Gliedmassen die Zeichen der Ehrerbietung auszuprägen. Und wenn die Heiden und Ungläubigen einen solchen Menschen in der Kirche sehen würden, so sollten sie auf den ersten Blick erkennen müssen, er gehe mit großen und wichtigen Dingen um, er sei da, Gott dem Herrn das Opfer der Anbetung darzubringen. Oredere oportet accodentem ad Deum . . . wer zu Gott kommen will, muß glauben. Und dieser Glaube wird ihn dann schon dahin bringen, daß er sich in der Kirche anders benimmt, als im gewöhnlichen Leben.

So sollte es sein, aber was geschieht in der Wirklichkeit? Ich zögerte, mein Unvermögen einsehend, zu sagen, wie sich die Christen in der Kirche verhalten sollen, und setzt zögere ich, zu sagen, wie sie sich verhalten. Es ist das ein leidiges Kapitel, aber von dieser Stelle herab kann und darf ich nur die Wahrheit sagen, sie sei auch unangenehm zu hören. Deffnen wir einmal die Augen und schauen genau auf das Betragen der dieses Gotteshaus Besuchenden. Da sehen wir denn Biele, gar Viele, die hereinkommen ausgeputzt und ausgedonnert, als ginge es in das Schauspielhaus oder in den Konzertsaal. Statt ihre Blicke auf das Allerheilisste zu richten, lassen sie selbe in der ganzen Bersammlung herumschießen, um zu erspähen, wer sich eingefunden habe, um ihre Bekannten herauszuangeln, zu welchen sie sich dann hindrängen, sie in ein Gespräch hineinziehen, mit ihnen scherzen und lachen, als seien sie der Unterhaltung und nicht der Erbauung wegen ba. Bequemen sich sie endlich Platz zu nehmen in einem ber Stühle, so thun sie es mit geräuschvoller Oftentation, um die Aufmerksamkeit der Rebenstehenden auf sich und ihren Kleiderstaat zu ziehen. Während der heiligen Messe fiten sie mit ausgespreizten Beinen, mahrend ber Predigt schlafen sie, während bes ganzen Gottesbienstes geben sie fein Zeichen der Andacht und Ehrerbietung von sich. Ei du lieber Himmel, ist das die Art, wie sich Christen iu der Kirche benehmen sollen? ist bas bas rechte Verhalten gegenüber ber anwesenden Gottheit? Heißt bas Gott ehren und anbeten im Geiste und in der Wahrheit? ist das der dristliche Gottesdienst? O ber Entweihung, o der Berunehr= ung, o ber Bermeffenheit! Und o ber schweren Berantwortung, welche burch folch ungebührliches Betragen im Heiligthume bes Allerhöchsten diese Leichtfertigen auf sich laben! 3ch möchte die Strafe, die ihrer hiefür wartet, nicht erleiden müffen, wahrlich nicht.

Der Psalmist ruset Gottes Jorn auf wider diese Tempelschänder mit den Worten: Leva manus tuas in superdias eorum in sinem . . Heb' auf beine Hände gegen ihren Hochmuth für immer! Wie viel Böses hat der Feind im Heiligthnme gesthan! Es sprechen groß, die dich hassen, in der Mitte deiner Festlichkeit. Ihr Zeichen setzen sie zu Zeichen.\*) Das will sagen: Erhebe, o Gott! beine Strafruthe wider diesenigen, die da beinen Tempel hoffär-

<sup>\*)</sup> Bf. 73, 3. 4.

tigen Herzens betreten, die da mit muthwilligem und leichtfertigem Wesen bein Heiligthum entweihen, die da während der Festlichkeit des Gottesdienstes Aergerniß geben, statt zu erbauen, die da ihre Zeichen aufpflanzen, die Zeichen bes Weltsinns und ber groben Sinnlichkeit, statt der Zeichen der Andacht und Gottergebenheit. Leva manus tuas in superbias corum in finem . . . heb' auf beine Hände gegen ihren Hochmuth für immer; strafe, züchtige sie nach Berdienst. Leva . . hebe auf, heißt es, hole aus zu einem tüchtigen Streiche. Daraus mögen Alle, die das Haus Gottes durch was immer für eine Ungebühr entheiligen, sich die Lehre abziehen, daß sie zur Strafe bafür nicht etwa mit famminen Händen werden berührt werden, sondern eine empfindliche Züchtigung zu gewärtigen haben. Ja David forbert den Herrn auf, beibe Hände wider solche Fredler zu erheben . . . leva manus tuas, ba boch bie Schrift sonst, wenn sie bie strafende Gerechtigkeit Gottes anzieht, nur von einer Hand zu reden pflegt. Manus Domini tetigit me, sagt Job... die Hand Gottes hat mich berührt.\*) Es können also diejenigen, welche es angeht, die Gott den Herrn beleidigen durch hoffärtiges, eitles und leichtsinniges Benehmen in der Kirche, sich die Rechnung leicht selber machen, und sie werden zum Tode erschrecken über das Facit so sie herausbringen.

Hic est panis, qui de coelo descendit... dieß ist das Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist. Dieß ist der wahre, der lebendige, der große

1.000

<sup>\*) 306. 19, 21.</sup> 

Gott; da findet er sich seiner ganzen Wesenheit nach ein; da wohnt er. So oft wir uns in die Kirche verfügen, so oft wir uns dem Allerheiligsten nahen, sind wir vor unserm Gott und Herrn. Das ist Wahrheit, die lauterste dristliche Wahrheit! Darum ihr Alle, die ihr diese Wahrheit noch nicht in ihrem vollen Umfange erwogen habet, die ihr noch schwach seid im Glauben an die wirkliche Gegenwart Gottes, schlaget an die Brust und thut zerknirschten Herzens Abbitte vor bem in Brobesgestalt euch sichtbar gegenüberstehendem Heilande. Bekennet mit dem Patriarchen Jakob laut und reumüthig: Wahrhaf= tig, ber herr ist an diesem Orte, und ich wußte es nicht. Ergebet euch lebhaft in ben Gebanken: Wenn ich in der Kirche bin, so ist Gott vor mir, und ich bin vor Gott. Beherziget dieses Geheimniß in den tiefsten Gründen eueres Gemüthes, und dann werdet ihr unfehl= bar den heilsamen Entschluß fassen: Fortan will ich mich anders, will ich mich demüthiger, ehrerbietiger, gesammel= ter, andächtiger in der Kirche verhalten, als bisher, weil ich mich im Hause und im Angesichte bessenigen befinde, der allein Etwas ist, ja der für sich allein schon Alles ist. Amen.

## Am Kirchweihfeste.

### Borspruch.

Heute muß ich in beinem Hause bleiben. Luf. 19,5.

### Inhalt.

Gott vor Augen haben ist ein sicheres Mittel, baß ber Mensch so balb nicht falle und, wenn er gefallen, balb wieder pu Gnaben komme.

Unter den vielen heilsamen Ermahnungen, Andäcktige in Christus dem Herrn, welche der alte und fromme Todias seinem Sohne, dem jüngern Todias, ertheilt hat, war auch diese, und sie war vielleicht die heilsamste: Alle Tage deine Lebens habe Gott in deinem Herzen und hüte dich, je in eine Sünde zu willigen und die Gebote des Herrn unsers Gottes außer Acht zu lassen.\*) Damit wollte er nichts anders sagen, als: Mein Kind, erwäge und beherzige jederzeit, daß der alle mächtige Gott Alles sehe, Alles erkenne, Alles anhöre, was du reden oder gedenken, was du thun oder lassen magst, und in Betracht dessen lasse dich ja niemals auf eine schwere Sünde ein oder übertrete seine heiligen Ge-

<sup>\*)</sup> Tob. 4, 6.

bote; benn du sündigest in seiner Gegenwart und verletzest das Gesetz vor seinem Angesichte. Der gute Todias gestachte wohl — und er ist damit meines Erachtens nicht irre gegangen — er gedachte, daß kein zuverlässigeres Mittel sei, einen Menschen auf dem Wege des Guten zu erhalten und vom Wege des Lasters abzuwenden, als wenn derselbe an allen Orten, zu allen Zeiten, bei allen Verrichtungen Gott vor Augen hat.

Was Tobias seinem Sohne angerathen, das hat der König David später in's Werk gesetzt. Providedam Dominum in conspectu meo semper, sagt er im fünszehnten Psalme . . . ich sehe den Herrn allezeit vor mei=nen Augen; denn er ist mir zur Rechten, damit ich nicht wanke.\*) Und weiter im vierundzwanzigsten Psalme läßter sich vernehmen: Meine Augen sehen immer nach dem Herrn; denn er wird meine Füße aus dem Netze ziehen.\*\*) Damit gibt uns der königliche Prophet zu verstehen: Ich, ich selbst habe ersahren, daß kein bessers Mittel sei, alle ungeziemenden Begierden zu unsterdrücken, die sündhasten Reizungen des Leibes und des Gemüthes zu dämpfen, allen gefährlichen Fallstricken außzuweichen oder sich davon loszumachen, als Gott vor Ausgen haben.

Der Kardinal Cajetan lehrt, daß eines tugendhaften Fürsten Auge der beste Zaum, die beste Schule, das beste Mittel sei, die Untergebenen zu ziehen, in guten Sitten zu erhalten, alle ihre Bewegungen, Worte und Werke nach dem Schicklichen zu lenken, so zwar, daß selbst dies

S. a strock

<sup>\*)</sup> Pf. 15, 8. — \*\*) Ebend. 24, 15.

jenigen, welche vorbem mit verhängtem Zügel auf bem Wege des Lasters bahinsprengten, am Hofe, im Angesichte des Fürsten, sich der Tugend und des Anstandes befleißen und jedes Wörtchen auf die Wage legen. Nun aber, soll der Gedanke, ich stehe je und allezeit vor den Augen Gottes, vor dem Angesichte des Allwissenden, soll bieser Gebanke nicht noch weit mehr ten Menschen veranlassen, ber Tugend zu pflegen? Wer sollte es wagen, vor den Augen seines Fürsten zu thun, was dem Fürsten mißfällt? fragt der heilige Bafilius. Ober aber, wenn er es gethan, wird bes Fürsten Auge ihm nicht feine Uetretung verweisen und sein gurnenber Blick ihn nicht gu fußfälliger Abbitte zwingen. Doch was ift der Fürst mit all seiner Macht und Herrlichkeit? Ein armseliger Erbenwurm, wie ber Riedrigste seiner Untergebenen. Und wenn man bennoch sein Mißfallen so viel möglich zu ver= meiben sucht, um wie viel mehr erft haben wir Gottes, bes allerhöchsten und allmächtigsten Herrn, Unzufriedenheit zu scheuen! Gleichwohl gibt es Menschen, die aus bem göttlichen Mißfallen sich gar nichts zu machen scheinen und in diesem unseligen Zustande halsstarrig verharren, bis endlich an ihnen in Erfüllung geht, was David vorgekiindet: Er hat Gott nicht vor Augen, begwegen find feine Wege unrein zu allen Beiten.\*)

Merket das wohl, christliche Herzen! Alle seine Wege sind unrein zu allen Zeiten, auch im letzten Sterbstündlein, wenn der Sünder hinübergehen muß in

<sup>\*)</sup> Pf. 9.

bie nie enbende Ewigfeit. Bis zu biefer letten Stunde hat Zachäus nicht warten wollen mit seiner Bekehrung, und es vermochte ihn ein einziger Augenwink, ben ber Heiland auf ihn geworfen, vom Feigenbaume herabzusteigen, Christus in sein Haus aufzunehmen und von freien Stücken zu erklären, ben halben Theil seiner Güter ben Armen überlassen und Alles, was er mit Unrecht erworben, vierfach zurückgeben zu wollen, ohne daß ihm der Herr den bis= her getriebenen Wucher verwiesen und Wiedererstattung auferlegt hätte. So hat also einzig und allein die Gegenwart Christi einen öffentlichen Gunber in einen öffentlichen Büßer verwandelt. Und bu, o Sünder, bu, o Sünderin, der du von einer Todsünde in die andere fallest und endlich in der Todfünde zum Tode einschläfft, bu solltest nicht erröthen, wenn bu in Betrachtung ziehest, daß du jeden Augenblick im Angesichte Gottes stehest? Du glaubest das und bekennest das und schämest dich doch nicht zu sündigen? Woher diese sträfliche Unempfindlich= feit? Das kommt allein baher, weil wir selten ober nie so recht beherzigen, was es sagen will, in Gegenwart und vor den Augen Gottes sündigen und in Sünden verhar= ren, widrigen Falles würden wir nicht so leicht fündigen, ober wenigstens boch, nachbem wir gefündiget, mit Zachäus zeitlich Buße thun. Dieses näher zu erweisen gesonnen, bitte ich um euere Aufmerksamkeit und Gebuld und fange an im Namen Gottes.

Wie wäre es möglich, wertheste Zuhörer, daß der Mensch so leicht in Sünden fallen und so lange in Sünsten verharren sollte, wenn er reislich zu Gemüthe führte,

was es heiße, vor Gottes Angesicht fündigen, vor Gottes Angesicht mit Sünden befleckt herumwandeln. Sat es boch schon schwere und verhärtete Sünder gegeben, welche die bloße Gegenwart eines frommen und gerechten Nebenmenschen bahin brachte, baß sie in Schamröthe erglühten und bittere Thränen ber Reue vergoffen. Die Lebensgeschichten ber Heiligen enthalten hierüber auffallende Beispiele. So wird erzählt, daß ber Markgraf Rinieri, ein böswilliger, graufamer und blutdürstiger Mensch, so oft er in die Rabe bes heiligen Abtes Romuald kam, sich im ganzen Angefichte entfärbte und an allen Gliebern zu zittern anfing. Er felbst pflegte über biefen Zuftand zu sagen: Richt bes Raisers, noch eines andern Menschen Anblick, sei ber auch ber beste Kämpe auf Erben, kann mir eine solche Furcht einjagen, und mich so ganz aus ber Fassung bringen, wie bieses wehrlose Mönchlein's Auge. Die selige Jungfran Coleta hat mehr als einmal durch bloßes Anschauen unzüchtige Personen bermassen erschüttert, daß sie in sich gingen und ihr ganzes vormaliges Leben verfluchten. Dieselbe Gabe besaß Maria von Ognes, und es reichte ein scharfer Blick von ihr hin, zu Cambrai im Hennegau einen wegen ärgerlichen Lebenswandel verrufenen Geiftlichen zur Zerknirschung und Buße zu bringen. Der heilige Malachias, Bischof in Irland, verscheuchte burch seine Achtung einflößende Persönlichkeit eine ganze Mörderrotte, bie ausgesenbet war, ihn um's Leben zu bringen, und eben basselbe gelang bem heiligen Norbert bem aufrührerischen Bolte von Magbeburg gegenüber.

Wenn nun aber das bloße Anschauen ber Gerechten so viel vermag, daß verstockte Sünder darüber erstarrten

The Control

ober in Thränenbäche zerflossen, daß sie alle Bosheit sin= fen ließen und Buße thaten, soll bas göttliche Auge, soll ein wahrer und fester Glaube an die Allgegenwart Got= tes weniger erwirken? Die erwähnten Heiligen haben jene Sünder zwar angesehen, aber nicht auf ber That ergriffen; eben so haben die Sünder zwar vermuthet, aber nicht sicher gewußt, bag ihr unglücklicher Seelenzustand ben Heiligen bekannt sei. Und boch biese erstaunlichen Wirkungen! Der allsehende Gott ertappt uns auf ber That, so oft wir fündigen; er sieht mit Augen, wann, wie, wo, auf weffen Anleitung, mit wessen Beihilfe, in welchen Sachen, mit wem wir fündigen; fein Blick burch= bringt die verborgensten Schlupfwinkel unseres Gewissens, und er erkennt beffer als wir felbst, mit welchen Miffethaten wir beladen find. Dennech aber follen wir uns vor dem Auge Gottes nicht entsetzen, daß wir entweder nicht fündigen ober, wenn wir gefündiget, nicht unverzüglich um Gnabe rufen? Leiber, leiber gibt es folche Menschen, folche Sünder, die der Allgegenwart Gottes nicht gedenten, und der Prophet Ezechiel läßt biefe Verruchten sagen: Der herr hat das Land verlaffen, und ber Herr fieht's nicht.\*) Blinde Welt, ruft der heilige Hieronhmus über diese Stelle aus, bethörte Welt, die du bich bamit vertröftest, Gott werbe nicht sehen, bie bu allzuwenig erwägest, was es heißen will, in Gottes Angesicht fündigen! Wahrhaftig, wahrhaftig, wenn ber Mensch zur Zeit, da er sündiget, gedenken würde, daß Gott zugegen sei, daß Gott Alles sehe, würde er nimmermehr thun, was Gott zum Mißfallen ift.

Cont.

<sup>\*)</sup> Сзеф. 8, 9.

In diesen Ausspruch des Heiligen ist wohl kein Zweifel zu setzen; scheut sich doch der Mensch schon, vor bem Menschen Boses zu thun. Wer möchte wohl so als bern sein und sich unterfangen, im Angesichte ber Obrigkeit zu rauben und zu stehlen, einen Andern zu ermorben ober sonst ein Verbrechen zu begehen? Wer hatte die Dreiftigkeit, seinem Landesherrn unter die Augen zu treten mit den offenkundigen Zeichen des Verrathes an der Stirne? Nun ist Gott der Allmächtige unser Richter und zwar ber Richter letter und höchster Instanz, über welche hinaus keine Berufung mehr stattfinden kann; er ist ein so strenger Richter, daß er uns für jedes Wörts lein zu Rede stellen wird; er ist ein so schrecklicher Richter, daß er in alle Ewigkeit straft, was wir in einem Augenblicke verwirkt haben; er ist ein Richter, den keine Aus flucht, keine Lüge täuschen und irre machen kann, indem er in unseren Herzen wie in einem aufgeschlagenen Buche liest, welchem alles Verborgene offen steht und alles Geheime kundbar ist. Weiter ist er unser höchster Fürst und Herr dem wir im Taufbunde ewige Treue geschworen haben. Und vor diesem strengen und schrecklichen Richter sollen wir zu sündigen wagen, vor diesem Fürsten der Fürsten als Verräther erscheinen bürfen? Da müßten wir ja gleich sein jenen bethörten Menschen, welche bem klaren Buchstaben der göttlichen Schrift, ja dem Lichte der natürlichen Vernunft entgegen nicht glauben, das Gott Alles sehe, oder aber, wenn wir an Gottes Allwissen heit glauben, so betrachten wir diesen Glauben selten ober niemals, denn sonst könnten wir unmöglich so leicht suns bigen, unmöglich in ben Sünden so lange verharren.

Meique oblita es . . . bu haft meiner vergef= sen. Ueber biese Worte Ezechiels \*) schreibt ber heilige Ambrosius: "Das Andenken der Gegenwart Gottes schließet alle Laster aus." Es ist dieß eine Wahrheit, welche sogar die Heiden erkannt haben, wie der Ausspruch des Thales, eines ber sieben Weltweisen Griechenlands, beweist: Die Menschen sollen in Acht haben, daß Gott 211= les sehe und von ihm das ganze All erfüllt sei; dadurch würden sie zu einem tugendhaften Lebenswandel bewegt werben, in Erwägung, daß Gott felbst Zeuge und Zuschauer ihrer Werke sei. Clemens von Alexandria sagt: Das beste Mittel, daß der Mensch nicht in Sünden falle ober, wenn er gefallen, wieder zu Gnaden komme, ist, wenn er sich lebhaft vorstellt, daß Gott gegenwärtig sei und Alles sehe. Mit diesem Mittel hat die treue und keusche Susanna ben Angriff ber beiben nichtswürdigen Alten zu Schanden gemacht, sprechend: Ich will lieber ohne die That in euere Hände fallen, als fündi= gen vor dem Angesichte des Herrn.\*\*) Mit diesem Mittel hat der keusche Joseph Putiphar's lasterhaftes Weib, welches ihn mit Gewalt zur Sünde zwingen wollte, abgewehrt, indem er ihr die Worte entgegenhielt: Wie follte ich ein so großes Uebel thun und fündigen wider meinen Gott.\*\*\*) Im Chaldäischen und bei ben siebenzig Dollmetschern heißt es: "Wie soll ich ein so großes Uebel thun und fündigen vor Gottes Angesicht." Mit diesem Mittel hat der geduldige Job des Teufels List überwunden, alles Unglück, alle Schmerzen standhaft

<sup>\*)</sup> Am 22. Kap. — \*\*) Dan. 13, 23. — \*\*\*) Gen. 39, 9. Kapuzinerbredigten. IV.

übertragen und wider Gott mit keinem einzigen Wörtchen sich vergangen: Siehet er nicht meine Wege, sagte er, und zählet er nicht alle meine Schritte?\*) Das will bedeuten: Dachte ich nicht immer daran, daß Gott mich sieht und alle meine Schritte gahlt, um mein Herz rein von allen bösen Gedanken zu bewahren? Mit diesem Mittel hat der König David seine Begierben uns terdrückt und trotz seines großen Durstes das Wasser ausgegoffen und Gott aufgeopfert, welches ihm feine Solbaten mit großer Lebensgefahr verschafft hatten. Ferne von mir sei, läßt ihn bas Buch Paralipomenon bei dieser Gelegenheit sprechen: Ferne sei von mir, baß ich vor den Augen meines Gottes dieses thue und das Blut biefer Männer trinke; benn mit Gefahr ihres Lebens brachten sie mir bas Waffer.\*\*)

So lange der Apostel Petrus in Gegenwart und unter den Augen Christis sich befand, war er voll der Liebe und des Eisers. Er liebte Christus in der That mehr, als alle anderen Jünger. Er war bereit, ihm in den Tod zu folgen, mit ihm zu sterben. Domine tecum paratus sum, et in carcerem et in mortem ire, sprach er zu dem Heilande während des letzten Abendmahles... Herr ich bin bereit, mit dir in den Kerker und in den Tod zu gehen.\*\*\*) Als Christus mit Stricken gebunden vom Delberge hinweggeschleppt wurde, folgte ihm Petrus von Weitem nach, dis er ihn endlich aus dem Auge verlor, und erst dann verläugnete er ihn. "Hälte

<sup>\*) 30</sup>b 31, 4. — \*\*) 1. Paralip. 11, 19, — \*\*\*) Luf. 22, 33.

er," sagt ber heilige Ambrosius, "hätte er sich nicht so weit vom Angesichte seines Meisters entfernt gehalten, so würde er ihn niemals verläugnet haben." Nun aber, auf welche Weise ist Petrus von seinem Falle wieder erhoben worden. Der Evangelist Lukas erzählt es mit den Worten: Da manbte sich ber herr um und sah Petrus an. Und Betrus erinnerte fich an bas Wort des herrn, wie er gefagt hatte: Che ber Sahn frähet, wirft bu mich breimal verläugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.\*) Der Blick Christi hatte ihn in's Herz getroffen und bort die schmerzlichste Reue über seinen Fehltritt erregt. Ja wohl, ja wohl, es ist und bleibt Wahrheit: wir würden nicht so leicht fündigen und, wenn wir gefündiget, balb wieder die Gnade suchen, wenn wir Gott immer vor Augen hätten, und der heilige Ephräm sagt ganz mit Recht: "Durch die beständige Erinnerung an Gott müssen alle unziemlichen Regungen aus ber Seele entweichen, während andererseits nichts als Finsterniß und Unrath zu finden ift, wo man Gott nicht vor Augen hat."

Dem nämlichen heiligen Ephräm begegnete ein Vorsfall, welcher klärlich zeigt, was bei einem sündigen Menschen die Erinnerung an die Allgegenwart Gottes verwöge. Er hatte mehrere Jahre in der Einöde gelebt und verließ dieselbe endlich, um seinen Aufenthalt in Sbessa zu nehmen. Da fügte es sich, daß dem Hause gegenüber, wo er eingesprochen hatte, eine öffentliche Dirne wohnte, und diese war frech genug, öfter aus ihrem

<sup>\*)</sup> Luf. 22, 61. 62.

Fenster nach bem Heiligen hinzuschauen. Ginmal nahm sie sich sogar heraus, ihr anzureden, und sprach: Seid gegrüßt, Herr Abt! Ephräm blickte nach ihr hin und fagte: Gott segne bich! Sie fuhr fort: Geht Euch etwas ab in euerem Hause? Er antwortete: Drei Steine und etwas Kalk, um bas Fenster zuzumauern, zu welchem Du herausschauft. Hierauf bas Weib: Kaum red' ich mit Euch, und ihr seid mir unhold; fommt lieber zu mir und sündiget mit mir. Ephräm stellte sich, als wollte er einwilligen und sprach: Wenn du verlangst, daß ich nach beinem Willen lebe, so mußt du mir boch gestatten, ben Ort hiezu nach meinem Willen zu wählen. Das Weib: Sage, wohin — ich komme. Der Heilige: Wir gehen zusammen auf den offenen Markt. Das Weib: Nicht boch — bort müßten wir uns ja vor ben Leuten schämen. Das war es, was Ephräm wollte, und er redete die Buhlerin voll Eifer an mit ben Worten: Wie, Ungliickfelige! por ben Augen ber Menschen schämst du dich und willst dich in ihrer Gegengenwart bes Lasters enthalten? Solltest bu bich nicht vielmehr vor Gott bem Herrn schämen, der überall zugegen ist, Alles sieht und weiß und am Tage bes Gerichtes jedem vergelten wird nach seinen Werken? Das Weib war betroffen, ging zu bem Heiligen hinüber, warf sich auf die Aniee und sagte schluchzend: Mann Gottes, führe mich auf dem Wege des Heiles, damit ich von nreinem fündigen Thun befreit werde. Ephräm brachte sodann die Reuige in ein Frauenkloster, wo sie strenge Buße that bis an ihr Ende.

Da habt ihr, Geliebteste! ein schlagendes Beispiel, baß die Betrachtung der Allgegenwart Gottes nicht allein

ben Menschen vor dem Sündigen bewahre, sondern auch aus dem Sündenschlamme heraushebe, ja einen großen Sünder zu großer Heiligkeit bringen kann. Ego Deus omnipotens, spricht Gott der Herr im Buche Genesis zu dem Patriarchen Mbraham: Ambula coram me, et esto perfectus . . . ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei vollkommen.\*) Ego Deus omnipotens . . . ich bin der allmächtige Gott. Diese Worte legt der Kardinal Hugo also aus: "Gott bedeutet so viel, als all= sehend; allmächtig bebeutet so viel als Einen, der Alles vermag; vor dem, der Alles sieht, schämen wir uns zu fündigen, vor dem, der Alles vermag, fürchten wir uns zu fündigen." Demnach, wenn wir je und allezeit Gott vor Augen haben, werden wir entweder nicht fündigen, oder, so wir gesündiget, alsbald Buße thun. Haben schon manche Heilige, da sie noch im sterblichen Leibe wandelten, durch bloges Anschauen die größten Sünder bekehrt, so wird doch zweifelsohne das Auge des unsterblichen Gottes ein Gleiches vermögen, es wäre denn, daß unverschämte Menschen sich unterfingen, vor dem Angesichte Gottes zu begehen, was sie vor einer irdischen Obrigkeit nicht wa= gen bürften.

Ihr habt gehört, meine Lieben! daß die treue Susanna, der keusche Joseph, der geduldige Job in der äußerssten Gefahr und Bedrängniß nicht gesündiget, in der größten Pein nicht gemurrt haben, einzig und allein, weil sie sich erinnerten, Gott sei gegenwärtig und sehe Alles, höre Alles; ihr habt weiter gehört, daß Petrus, obschon

<sup>\*)</sup> Ben. 17, 1.

er Gott verläugnet hatte, schleunigst sich bekehrte, als Christus Jesus seine Augen auf ihn warf, gehört, daß jene leichtfertige Dirne zu Ebessa strenge Buße that und fortan im Kloster ein auferbauliches Leben führte, nachdem der heilige Ephräm ihr erklärte, was es heißen wolle, im Angesichte Gottes sündigen, ober in Sünden verharren. Wohlan, nachbem ihr aus bem heutigen Bortrage fattsam erkannt haben muffet, das bewährteste Mittel wider die Gunde sei, Gott vor Augen haben, so wendet also dieses Mittel fleißig an und erwäget zu allen Zeiten, vornehmlich aber in der nächsten Gelegenheit zu sündigen, Gott sei gegenwärtig, Gott sehe Alles, Gott höre Alles. Beherziget ben Rath des heiligen Bernhard, des honigfließenden Lehrers: "Gleichwie kein Angenblick ist, in welchem ber Mensch die göttliche Barmherzigkeit nicht genießt, also sei auch kein Augenblick, in welchem wir uns der Gegens wart Gottes nicht erinnern." Wenn wir bieses thun, werden wir so leicht nicht sündigen, ober wenigstens, wenn wir gesündiget haben, wieder Gnade zu erlangen suchen. Amen.

## An einem der drei Bitttage,

wenn man mit der Prozession zu einer der heiligen Jungfrau geweihten Kirche geht.

### Borspruch.

Seid nicht ängstlich besorgt, sondern in allen Dingen lasset euer Anliegen im Gebete und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Phil. 4, 6.

#### Inhalt.

Wie nütlich es sei bas Gebet durch bie Vermittlung Maria's zu Gott zu schicken.

Es gibt Menschen und nicht gar zu selten, welche einen angebornen Abschen vor gewissen Dingen haben, nicht nur vor an sich widerwärtigen, sondern sogar vor solchen, die Andern äußerst lieblich und angenehm dünken. So zum Beispiele erzählt man von dem Dogen Franziskus Balesius zu Benedig, er habe einen solchen Widerwillen gegen die Rosen gehabt, daß, wenn der Altar damit geziert war, man selbe wegräumen mußte, zur Zeit da er zur Kirche ging, denn sonst wäre er an der Thüre wieder umgekehrt. Freilich eine sonderbare und unerklärliche Absneigung das, und viel leichter begreift man, wenn dieser

ober jener, wie es mitunter vorkommt, ben Bisam nicht riechen ober kein Blut sehen kann, ohne von Uebligkeiten befallen zu werben. Um leichtesten zu begreifen aber ist, daß Gott ber Herr, das allerreinste und heiligste Wefen, einen ganz unbeschreiblichen Abscheu und ben heftigften Wiberwillen gegen die Sünde und die Sünder hat, wie der weise Mann sagt: Odio sunt Deo impius et impietas ejus . . . Gott find beide gleich verhaßt, ber Gottlose und sein gottloses Wesen.\*) Denn die Sünde ist seinem ganzen Wesen so gründlich zuwider, daß er sich nun und nimmermehr mit ihr vertragen und versöhnen kann. Liebe er ein Geschöpf auch noch so sehr, sobald es sich mit einer Sünde bemakelt, ist es Gräuel vor seinen Augen. Er hat die Engel mit hoher Vollkommenheit und vielen Gnaben ausgestattet und sie deswegen auch zum höchsten geliebt; aber als sie sich beifallen ließen, zu fündigen, verstieß er sie alle von seinem Angesichte, die an der Sünde Theil genommen. alle Geschöpfe, selbst über die Engel, liebt er die Menschen und weilt gerne bei ihnen, wie er selbst fagt: Deliciae meae esse cum filiis hominum . . . meine Lust ist bei ben Menschenkindern zu sein.\*\*) Bor allem liebte er unsere Stammeltern im Paradiese, aber nur so lange, als sie sich von der Sünde rein hielten. Kaum aber hatten sie sich von der Schlange zum Ungehorsame verleiten lassen, so waren sie ihm von diesem Augenblicke an ein Gegenstand des Abscheues. Und so geht es heute noch und wird so fortgehen bis an's Ende der Tage.

818.519

- Scorega

<sup>\*)</sup> B. d. Weish. 14, 9. — \*\*) Sprichw. 8, 31.

Sobald der Mensch eine Sünde begeht, insbesondere eine schwere Sünde, eine Todsünde, macht er sich Gott zum Feinde. Er wendet sich ab von dem Sünder, er verläßt ihn und kommt nicht wieder, bis jener durch eine aufrichtige Buße sich wieder rein gewaschen hat.

Das Gebet ber Menschen ist Gott ein angenehmes Geschent, und er verlangt es ausbrücklich von uns und verspricht entgegen, uns bafür alles Gute zu geben, was wir begehren, nicht nur bem Einzelnen, sondern ganzen Familien, ganzen Gemeinden, ganzen Ländern, nur damit er uns antreibe, ihm das Gebet aufzuopfern. Zu bem Ende ruft er uns wieberholt zu: Petite, et dabitur vobis . . . bittet, fo wird euch gegeben werden\*) petite et accipietis . . . bittet und ihr werbet empfangen.\*\*) Und was kann noch mehr gesagt werben, als wenn er bei bem Evangelisten Markus uns betheuert: Was ihr immer im Gebete begehret, glaubet nur, daß ihr es erhaltet, so wird es ench werden.\*\*\*) Wie könnte Gott sein Wohlgefallen am Gebete klarer an den Tag legen, als durch dieses feierliche Versprechen. Nichts bestoweniger ist ihm das Gebet zuwider und macht ihm Grauen, wenn es aus dem Munde eines mit Tod= fünden Behafteten kommt. Wollet ihr das nicht glauben, so höret seine eigenen Worte bei bem Propheten Isaias: Und wenn ihr auch euere Sanbe ausbreitet, fo wende ich boch meine Augen von euch ab; und wenn ihr viel betet, so will ich's boch nicht erhören. Barmherziger Gott, warum boch bas? Ach, bu

<sup>\*)</sup> Matth. 9, 17. — \*\*) Joh. 16, 24. — \*\*\*) Mark. 11, 24.

antwortest selber darauf: Manus enim vestrae sanguine plenae sunt . . . benn euere Hände sind voll Blut.\*) Das ist, wie der Kardinal Hugo auslegt: Peccatis plenae sunt . . mit Sünden sind sie erfüllt.

Demzufolge möchte Bielen bas Bertrauen zum Bebete, die Lust, ber Muth bazu entfallen, besonders aber jenen, die sich einer ober mehrerer Tobfünden bewußt find. Diese Unglücklichen könnten benken: Wenn mein Gebet, weil ich ein Sünder bin, Gott bem Herrn so fehr zuwider ist, daß er es nicht hören will, sondern sein Ohr davon abwendet, was soll ich also lange beten? Es hilft ja boch nichts, es ist ja boch nur eitle Mühe, ich erlange ja boch nichts! Da gibt uns aber zum Glücke der heilige Bern= hard einen köftlichen Rath, und auf diesen merket wohl, Geliebtefte! und fasset ihn tief zu Herzen. Er fagt: "Was es immer sei, das du Gott aufzuopfern gesonnen bist, bas übergib ihm durch die Hände Maria's." Und wenn es auch ber größte Sünder ift, ber sein Gebet ber Königin des Himmels übergibt, damit sie es Gott vortrage, so wird es, außerdem der Verwerfung anheimgefallen, auf biesem Wege angenehm sein und Erhörung finden. Das wollen wir zu unferm Trofte und zu unserer Ermuthigung nachfolgend noch etwas näher beschauen und in Betracht ziehen. Heilige Maria, ohne Sünd' empfangen, du unsere Zuflucht, bitt' für uns arme Sünder!

Als Gott den frommen Job, wie bekannt, mit so schweren Drangsalen heimsuchte, kamen seine guten Freunde zu ihm, um ihn zu trösten. Aber ihre Reden waren

- Coingh

<sup>\*) 31. 1, 15.</sup> 

bazu angethan, bem Aermsten nur noch tieferen Kummer zu bereiten, statt ihn aufzurichten, worüber er sich benn auch bitter beklagte mit ben Worten: Lästige Tröster seib ihr Alle! werben die windigen Worte ein Enbe haben.\*) Sie warfen ihm nämlich bald biefes, bald jenes Bergehen vor, wodurch er ben Himmel beleibiget und sein Unglikk als gerechte Strafe sich zugezogen habe. Gott bem Herrn mißfiel bas Benehmen biefer rücksichtslosen Freunde in dem Grade, daß er zu einem aus ihnen, zu Elephaz, bem Themaniter fagte: Mein Born ift ergrimmt wiber bich und beine zwei Freunde; benn ihr habt nicht recht vor mir gerebet, wie mein Freund Job.\*\*) Weil er sie aber gleichwohl nicht verwerfen, sondern ihnen Barmherzigkeit angebeihen lassen wollte, so zeigte er ihnen selbst den Weg, auf welchem sie wieber Gnade bei ihm finden mochten. Und was meint ihr wohl, baß er ihnen vorge= schrieben habe? Er sprach zu ihnen: Darum nehmet euch sieben Stiere und sieben Wibber und gehet ju meinem Anechte Job und opfert ein Brand. opfer für ench. Job aber mein Anecht foll für euch bitten, so will ich auf ihn Rücksicht neh= men, daß es euch nicht zugerechnet werbe bie Thorheit; benn ihr habt nicht recht zu mir gerebet, wie mein Freund Job. \*\*\*) Aus biefer Erzählung der heiligen Schrift ist abzusehen, daß Gott weder die Opfer noch das Gebet der Freunde Job's annehmen wollte, weil sie Sünder waren; damit aber

<sup>\*) 306 16, 2. 3. - \*\*) 306 42, 7. \*\*\*)</sup> Ebenb. 8.

bas Eine wie das andere ihm angenehm werde, mußten sie die Opfer — Job übergeben und durch diesen darbringen, durch diesen Gott für sie bitten lassen, auf daß, wie die Glossen der Ausleger besagen, für die Ungereckten ein Gerechter das Opfer verrichte. Und als dieses geschehen war, suscepit Dominus faciem Jod . . . der Herr sah an die Person Jod's\*), das heißt: Gott hat sich das durch Job dargebrachte Opfer gesallen lassen und seinem Gebete Erhörung gewährt. Hätten jene in ihrem eigenen Namen geopfert und gebetet, so würden sie damit nichts ausgerichtet haben; da sie aber ihre Opser Job übergaben und durch ihn, den Gerechten, ihr Gebet vortragen ließen, war es Gott wohlgefällig und erwirke ihnen Berzeihung.

Erkennet demnach, wie gut der heilige Bernhard rathet, wenn er sagt, daß jeder, auch der größte Sünder, so er Erhörung bei Gott finden wolle, sich der Vermittlung Maria's bedienen möge. "Was es immer sei, das du Gott ausguopfern gesonnen bist, das übergib ihm durch die Hände Maria's." Und in der That — die Sache ist einleuchtend! Da Gott der Fürbitte Jod's, der, wenn auch ein Gerechter, doch nicht von Mängeln und Fehlern frei war, schon so große Macht einräumte, was soll es erst sein mit der Fürbitte Maria's, die, von aller Sünde rein über alle Heiligen und Engel hoch erhoben dasseht? welche noch dazu des Sohnes Gottes leibliche und liebste Wutter ist? "Sie ist die Königin des Himmels," sagt derselbe heilige Bernhard: "sie ist voll der Erbarmung,

<sup>\*) 306 42, 9.</sup> 

und endlich ist sie die Mutter des eingebornen Sohnes Gottes. Niemand kann ihre Macht in Zweifel ziehen, es sei denn, Einer wolle der Meinung sein, daß der Sohn Gottes seine Mutter nicht ehre."

Darum hat der seraphische Kirchenlehrer Bonaven= tura unter vielen anderen Chrentiteln ihr mit gutem Grunde auch diesen gegeben, daß er sie "ein Rinnfal der Gnaden" hieß — ein Rinnsal, durch welches die göttlichen Gnaben uns zugeleitet werden, wie von dem hohen Ge= birge herab das befruchtende Wasser sich über die ganze Erde vertheilet. Aber freilich, die Wasser laufen nicht mehr zu ihrer Quelle hinan, sondern streben den Gesetzen der Natur gemäß immer nur der Tiefe zu, bis sie sich zuletzt im Weltmeere versammeln. Maria jedoch ist eben ein wundersames Rinnfal, durch welches die Leidenden und Buffertigen ihre Thränenbäche eben so gut himmelan bringen können, als sie ihrerseits die göttlichen Gnaden zu uns herniederführt. Deßhalb ruft auch die heilige Kirche zu ihr: "Erzeige bich eine Mutter zu sein, o Maria! und es nehme unser Gebet burch dich auf, der unsertwegen bein Sohn hat werden wollen."

Daß Maria fürwahr ein Rinnfal der Gnaden sei, hiefür kann unter zahllosen anderen auch Zeugniß geben die berühmte Stadt Bologna in Wälschland. Selbe ward im Jahre 1433 von vielerlei Plagen heimgesucht. Schwere Gewitter und Hagelstürme verwüsteten die Früchte des Feldes, Erdbeben erschütterten den Boden und bedrohten die Gebäude mit dem Umsturze, die Menschen mit dem Tode. Die Tage waren geraume Zeit in finstere Nächte verwandelt und es schien das Ende der Welt gekommen

zu sein. Das allgemeine Verberben abzuwenden, stellten die Einwohner vielerlei Andachten an und fuhren damit Tage lang fort, ohne indeß etwas zu erwirken, so baß sie Ursache hatten, mit dem Propheten zu klagen: Wenn ich auch rufe und bitte, verwirft er mein Bebet.\*) Nun war aber auf bem Berge Guardia nächst der Stadt eine stattliche Kirche erbaut, wo ein der Sage nach von dem heiligen Lukas gemaltes Marienbild verehrt wurde. Dahin lenkte jetzt bas bebrängte Volk sein Bertrauen, nahm bas Gnabenbild und trug es in feierlicher Prozession mehrmal herum, wobei immer über vierzehntausend Menschen dem Zuge folgten, die wie aus Einem Munde ihr Gebet durch Maria zu Gott emporsendeten. Und siehe, es dauerte nicht lange, so war bem Grimme ber Elemente Einhalt geboten, und eine freund. liche Sonne lachte wieder über ber mit bem Untergange bedrohten Gegend. Die Bologneser hatten nicht vergeb: lich ihr Flehen durch das Rinnsal der Gnaden in ben Himmel gelangen laffen.

Niemals, bessen seid versichert, wird der Sohn Gotstes geschehen lassen, daß seine Mutter bei ihm weniger ausrichte, als einstens eine heidnische Mutter bei ihrem heidnischen Sohne ausgerichtet hat. Die Geschichte, welche ich jetzt erzähle, trug sich im alten Rom zu, und der Held derselben war Martius Coriolanus, ein trefslicher Feldherr, der immer nur als Sieger aus den häusigen Kriegen zurücksehrte, welche die Römer damals führten, und deshalb beim Bolke wie beim Senate lange

<sup>\*)</sup> Klagel. 3, 8.

Zeit in hohem Ansehen stand. Es ist aber eine alte Erfahrung, daß bas Berdienst stets Reider und Wiberfacher erregt, und so hatte benn auch Coriolan unverföhnliche Feinde, beren Wühlereien es endlich gelang, ihn zu stürzen und in's Elend zu treiben. Solcher Undank ging dem schuldlosen Manne um so tiefer zu Herzen, je mehr er sich seiner für bas Baterland gewirkten Großthaten bewußt war, und in feinem Zorne schlug er sich zu Bolscern, den erbittertsten Gegnern der Römer, die ihn mit Freuden aufnahmen und alsbald mit dem Oberbefehle über ihr Kriegsheer betrauten. An der Spitze vesselben rückte Coriolan gegen Rom vor, Alles, was sich ihm in den Weg stellte, vor sich niederwerfend, und bald stand er vor den Mauern der Stadt, die so schmählich an ihm gehandelt. Die Genugthuung war glänzend; benn im Kurzem waren durch eine harte Belagerung die Römer genöthigt, an Uebergabe zu benken. Bu fpat erkannten sie das Unrecht, das sie ihrem heldenmüthigen Mitbürger angethan, und es blieb ihnen nichts Anderes übrig. als sich auf alle Weise mit ihm wieder zu versöhnen. Bu dem Ende schickten sie die ersten und vornehmsten Mitglieder des Senats an ihn ab, welche im Namen der ganzen Gemeinde für die zugefügte Unbild Abbitte leisten sollte. Coriolan wies sie mit kurzem und trotigem Bescheide ab. Jetzt gingen die Priester mit den Heiligthümern in's Lager hinaus, indem man hoffte, der Er= zürnte werbe selbe wenigstens aus Ehrerbietung gegen die Götter freundlicher aufnehmen und von ihnen zum Guten sich bereden lassen. Allein sie hatten kein besseres Schicksal, als ihre Vorgänger. Hierüber entstand große

Bestürzung zu Rom, und man wußte keinen weiteren Weg zum Frieden mehr zu erdenken. Endlich fiel einem ber weisen Rathsherrn ein, daß Beturia, Coriolan's Mutter, noch in der Stadt sei, und diese ward nun einhellig angegangen, sich zu ihrem Sohne zu begeben und den letzten Versuch zur Sühne zu machen. Die gute Ma= trone war dazu augenblicklich bereit und machte sich in Begleitung einiger anberer Frauen auf den Weg. Coriolan saß eben zur Gericht über einige unbotmäßige Soldaten, und als er das Weibervolk von ferne herankommen sah, ward er noch zorniger, denn zuvor, indem er eine solche Gesandtschaft eher für eine Beschimpfung, als für ein Zeichen ehrerbietiger Unterwerfung nahm. Kaum aber wurde er gewahr, daß seine Mutter unter der Schaar sich befand, stieg es eilends vom Gerichtsstuhle herab, eilte ihr entgegen und wollte sie umarmen. Die Matrone jedoch wich zurück, sprechend, er dürfe sie nicht eher zu berühren wagen, als bis er ben Römern Verzeihung gewährt und der Rache wider das eigene Baterland entfagt habe. Und weiter fuhr sie fort, mit so beweglichen Worten in ben Sohn zu dringen, daß dieser auf's tiefste erschüttert ward und mit Thränen in den Augen ausrief: Du haft meinen Zorn überwunden, o Baterland, und durch die Fürbitte berjenigen, in deren Leibe ich empfangen worden, vergeb' ich dir! So hat also die Fürspracke der Mutter bei dem Sohne bas Verderben von der bedräng ten Stadt abgewendet; so hat also die Fürsprache der Mutter bei dem Sohne zuwegegebracht, was sonst Niemand zu erlangen vermochte.

Hat nun, wie ihr eben vernommen, bei einem Bei-

ben die Bitte seiner heidnischen Mutter so bereitwillige Erhörung gefunden, sollen wir nicht zu hoffen berechtiget sein, daß die Fürsprache der heiligsten und geliebtesten Mutter Maria bei ihrem göttlichen Sohne Jesus Christus dasselbe und noch weit mehr erwirke? Ja gewiß, und er wird zuversichtlich mit Coriolan antworten: Du hast meinen Zorn überwunden, du von meiner Zuchtruthe Heimgesuchter, und durch die Fürbitte berjenigen, die mich in ihrem Leibe empfangen und getragen, vergeb' ich dir und nimm dich wieder zu Gnaden auf.

Habet ihr in der heiligen Schrift noch niemals das zweite Buch der Könige gelesen? Und wenn, so werdet ihr bort am vierzehnten Kapitel gefunden haben, wie und auf welche Weise der wohlgesinnte Feldherr Joab mit Beihilfe eines frommen und klugen Weibes ben erzürnten Vater David mit seinem Sohne Absalon aussöhnte. Absalon hatte ein schweres, ein entsetliches, ein himmelschreiendes Verbrechen begangen, er hatte seinen ältesten Bruder Ammon von gedungenen Mördern um's Leben bringen lassen. Den ganzen Verlauf erzählt die Bibel also: "Da aber Joab, ber Sohn Saruias, merkte, daß das Herz des Königs wider Absalon gewendet war, sandte er nach Thecua und ließ ein kluges Weib von baher holen und sprach zu ihr: Stelle dich trauernd und ziehe Trauerkleiber an und salbe dich mit Del, damit du wie ein Weib seist, daß schon lange Zeit einen Tobten be= trauert: und gehe hinein zum König und sprich zu ihm diese Worte. Joab aber legte die Worte in ihren Mund. Da nun das Weib von Thecua hinein kam zum Könige, fiel sie vor ihm nieder auf die Erde und sprach: Hilf 24 Rapuzinerpredigten. IV.

mir, o König! Und der König sprach zu ihr: Was hast du für einen Handel? Und sie antwortete: Ach, ich bin eine Wittwe, denn mein Mann ist gestorben. Und beine Magd hatte zween Söhne, aber sie zankten sich auf dem Felde, und es war Niemand, der ihnen wehren konnte; und der Eine schlug den Andern und tödtete ihn. Und siehe, die ganze Freundschaft steht nun auf wider beine Magd und spricht: Gib ihn heraus, der seinen Bruder erschlagen, daß wir ihn töbten für die Seele feines Bruders, den er getödtet, und wir den Erben vertilgen. Und so suchen sie meinen Funken auszulöschen, ber noch übrig geblieben, daß meinem Manne kein Name bleibe und kein Nachkommen auf Erben. Und der König sprach zu dem Weibe: Gehe hin in bein Haus, ich will Befehl geben für dich. Und das Weib von Thecna sprach zu dem König: Auf mir, mein Herr und König, sei die Missethat, und auf dem Hause meines Vaters: der König aber und sein Thron sei unschuldig. Und der König sprach: Wer dir widerspricht, den bringe zu mir, und er soll nicht ferner dich antasten. Und sie sprach: Es gedenke ber König bes Herrn, seines Gottes, bag ber Verwandten als Bluträcher nicht zu viel werden, und daß sie boch meinen Sohn nicht tödten. Und der König sprach: So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar deines Sohnes auf die Erbe fallen. Da sprach das Weib: Laß beine Magd ein Wort reben zu meinem Herrn, dem König. Und er sprach: Rede! Und das Weib sprach: Warum bachtest du doch solches Ding wider Gottes Bolk? und warum redete ber König so ein Wort, daß er sündiget und seinen Verstossenen nicht wieder zurückbringet? Wir

Alle sterben und werden ansgegossen wie Wasser auf die Erbe; das nicht wieder kommt: und Gott will nicht der Seele Untergang, sondern sinnet und denket, daß nicht vollends zu Grunde gehe, wer verworfen ist. So bin ich nun gefommen, zu meinem Herrn, dem Könige, sol= ches zu reben in Gegenwart bes Volkes. Und beine Magd sprach: Ich will zu dem König reden, vielleicht daß der König das Wort seiner Magd thut. Und nun hat der König gehört, daß er seine Magd errettete aus der Hand Aller, die mich und meinen Sohn zugleich austilgen wollten aus dem Erbe Gottes. Darum laß beine Magd reben, damit das Wort des Herrn, meines Königs, wie ein Opfer werde; benn wie ein Engel Gottes, also ist der Herr, mein König, daß er weder durch Segen noch durch Fluch sich bewegen läßt: derwegen ist auch der Herr, mein Gott, mit dir. Und der König ant= wortete und sprach zu dem Weibe: Verhehle mir das Wort nicht, um das ich dich frage. Und das Weib sprach zu ihm: Rede o Herr, mein König! Und der König sprach: Ist nicht die Hand Joab's mit dir in diesen Allem? Und bas Weib antwortete und sprach: Bei bem Heile beiner Seele, o Herr, mein König! weder zur Rechten noch zur Linken weichet Alles, was mein Herr, der König, gesprochen hat; benn bein Anecht Joab, er hat mir's geboten, und er hat in den Mund beiner Magd alle diese Worte gelegt. Daß ich die Gestalt dieser Sache so wendete, hat dein Anecht Joab solches geboten: du aber Herr, mein König, bist weise, wie ein Engel Gottes weise ist, und merkest Alles auf Erden. Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich bin versöhnt und habe gethan nach bei=

nem Worte. Gehe also hin und hole zurück den Knaben Absalon."

Ich habe biese Geschichte beghalb so umständlich und ganz genau nach bem Wortlaute ber heiligen Schrift vorgetragen, weil die thecuitische Frau von vielen Kirchenlehrern als eine echte Vorbedeutung der allerseligsten Gottesmutter angesehen wird, als eine Vorbebeutung Maria's, welche bestellt ist, für die armen Sünder bas Wort zu führen, wenn sie sich nicht getrauen, vor Gott zu erscheinen und bei ihm selbst ihre Bitten anzubringen. Und sie, die voll der Liebe und des Erbarmens, ach, sie übernimmt bereitwillig und mit Freuden das Amt des Fürsprechers, und was sie bei Gott erwirkt, wir wissen es ja aus unzähligen Beispielen, ja viele von uns aus eigener Erfahrung. Sehr schön schreibt hierüber der unvergleichliche heilige Bernhard: "Du möchtest dich vielleicht fürchten, zu dem Vater zu gehen und dich unter die Blätter verstecken (wie Abam gethan, als er nach seinem Falle die Stimme Gottes im Paradiese hörte). Nun benn, so hat er dir Jesus zu einem Mittler gegeben, burch welchen du deine Sache anbringen kannst. Was soll ein solcher Sohn bei einem solchen Vater nicht ausrichten? Vielleicht aber fürchtest du dich auch vor Jesus, der, obwohl Mensch geworden, gleichwohl Gott geblieben ist, und als Gett nicht bloß barmherzig, sondern auch gerecht und ein Richter über Alle ist. Willst bu auch bei ihm einen Fürsprecher haben, der bein Begehren anbringe? Wohlan, so gehe zu Maria. Es ist kein Zweifel, daß sie Erhörung findet; denn ber Sohn wird aus Ehrerbietung die Mutter hören." Und nachdem ber erleuchtete Kirchenlehrer noch vieles Andere über die Kraft der Fürbitte Maria's geredet, die nicht nur für sich selbst Gnade bei Gott gefunden, sondern auch für uns Inade erlangen kann, kommt er zu dem Schlusse: "Deswegen, was du Gott vorzutragen verlangest, sorge, daß du es den gnadenreichsten und aller Hinnehmung würdigsten Händen Maria's vorzutragen übergibst, wenn du nicht willst abgewiesen werden. Denn ihre Hände sind den weisesten Lilien gleich, und es wird jener Liebhaber der Lilien, Jesus Christus, nicht verschmähen, was er zwischen den lilienreinen Händen Maria's finden wird."

Weil ihr euch nun heute in Prozession hieher begeben habt, zu biesem Tempel ber gnadenreichen Mutter des gnadenreichsten Sohnes, so leget immerhin all euere Unliegen und Bitten in ihre lilienreinen Banbe, daß sie selbe ihrem göttlichen Sohne und dem himmlischen Vater barbringe. Seid versichert, wenn euer Begehren aus bem Grunde, weil ihr Sünder seid, kein Gehör gefunden hätte, so wird es solches finden, wenn es von Maria vorgetragen wird. Dieses allein will ich euch zur Warnung sagen, daß ihr wohl erwäget, was das Gebet sei; benn gar Viele beten und wissen nicht, was eigentlich Beten ist. Was ist benn aber bas Gebet? Darauf lasse ich ben heiligen Johannes Damascenus antworten, ber sagt: "Oratio est petitio decentium a Deo . . . bas Gebet ift ein Bitten zu Gott um geziemende Dinge." Es heißt also beten nichts Anderes, als geziemende, ge= bührliche Sachen von Gott zu verlangen, die nicht wider seine Ehre, wider seine Gerechtigkeit, wider seine Gebote, wider das Heil beiner eigenen Seele, ober wider das

5-000

Beil ber Seele beines Rächsten laufen. Bitten um unziemliche Dinge erhört Gott nicht, unterstützt die gebene= beite Mutter nicht durch ihre Fürsprache, möget ihr sie derselben noch so dringend anbefehlen. Da gibt es Leute — man sollte nicht glauben, daß solche Verkehrtheiten, folch gänzliches Mißfennen bes christlichen Gebetes vorkommen könnten, und doch geschicht es, wie ich aus alter Erfahrung als Seelsorger weiß — da gibt es Leute, welche zum Beispiel die jungfräuliche Gnadenmutter bitten, daß sie ihnen bei Gott Vorschub leiste in ihren unreinen Liebeshändeln. D bes Frevels! Andere begehren, daß sie ihnen die Mittel erlange, sich an ihren Feinden rächen zu können, schnurstracks bem ausbrücklichen Gebote Christi entgegen: Liebet euere Feinde und thuet Gutes benen, die euch beleidigen. Wieder Andere wollen durch die Fürsprache Maria's erwirken, daß dieser oder jener bald sterbe, um bas von ihm bekleidete Amt oder sein Vermögen erben zu können. Jenes thörichte Weib bort will den baldigen Tod ihres Chemannes erflehen, um einen Anderen heirathen zu können, zu dem sie eine sündhafte Begierbe hinzieht. Dieser da bittet um Reichthum, um nach ben Gelüsten seines üppigen Herzens in Pracht und Ueberfluß schwelgen zu können. Ja sogar die Schwindler erdreiften sich, um Glück zu beten in ihren betrügerischen Unternehmungen, und die Diebe, daß sie nicht auf der That erwischt werden möchten, und was dergleichen Unsinn mehr. Kann ein verständiger Mensch irgend annehmen, daß die seligste Fürsprecherin ber Chriftenheit solche Bitten annehmen und Gott vortragen werde? daß sie durch ihre Vorbitte dazu helfe, daß die Menschen

besto freier in ihrem Sündenleben sortsahren und die göttliche Majestät um so öfter beleidigen mögen? daß sie förderlich sei solchen Begehren, die Gott, seiner Ehre, seinem Gesetz, dem Nächsten und dem eigenen Seelensheile zuwider sind? In Ewigkeit nicht! "Oratio est petitio decentium a Deo . . . das Gebet ist ein Bitten zu Gott um geziemende Dinge." Wenn man ungebührsliche Dinge verlangt, so ist das kein Gebet, sondern eine Gotteslästerung, eine Schmähung und Beleidigung Gotztes, zu welcher Maria niemals die Hand bieten wird.

Die heilige Schrift stellt uns an Bethsabee, ber Mutter des Königs Salomon, das warnende Beispiel einer unbesonnenen Fürbitterin bar. Abonias, bes Königs David ältester Sohn, hatte sich noch bei Lebzeiten seines Vaters zum Herrscher aufgeworfen, war aber von David entsetzt worden, ber statt seiner Salomon zu seinem Rach= folger erklärte. Dieß war nicht ohne namhafte Unruhen vor sich gegangen, und Abonias hatte beshalb große Scheu vor seinem Bruber, bem neuen Könige, welchem er nicht unter die Angen zu treten wagte. Als er nun einstens eine Bitte vor dem Throne anzubringen hatte, ersuchte er Bethsabee, die Mutter Salomons, daß sie ihm als Fürsprecherin beistehe. Da sagte er, erzählt die Schrift: 3ch bitte, sprich boch mit Salomon, bem Könige (benn er kann bir nichts verweigern) daß er mir Abisag, die Sunamitin, zum Weibe gebe.\*) Damit stellte er eine sehr verfängliche Bitte; denn Abisag war wie Bethsabee des verstorbenen Königs

431 1/4

<sup>\*) 3.</sup> Kön. 2, 7.

David hinterlassene Wittwe, und wenn er diese zum Weibe begehrte, verlangte er damit auch das Reich für sich, da er die Gewährung dieser Gnade für eine Anerkenntniß seines Rechtes von Seiten Salomons hätte ausgeben und dann unschwer zum Throne gelangen können, weil er älter war, als jener, und überdieß einen bedeuten= den Anhang unter den Großen hatte. Bethsabee sah diesen Plänen nicht auf den Grund, sondern war unbedachtsam genug, das Amt einer Vorbitterin zu übernehmen. Also kam sie, erzähle ich euch weiter mit ben Worten ber Schrift: Also kam sie zu bem Könige Salomon, um für Abonias mit ihm zu reben; und ber König stand auf ihr entgegen und neigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron; und man stellte einen Thron für die Mutter bes Königs, und sie saß zu seiner Rechten und sprach zu ihm: Eine kleine Bitte stelle ich an bich, beschäme mein Angesicht nicht! Und der König sprach zu ihr: Bitte meine Mutter; benn es ziemt sich nicht, daß ich bein Angesicht abwende (das will sagen, daß ich dich abweise). Und sie sprach: Laß Abisag, die Sunamitin, beinem Bruber Abonias zum Weibe geben. Da antwortete ber König Salomon und sprach: Warum begehrst bu Abisag, die Sunamitin, für Abonias? Begehre auch das Königreich für ihn; denn er ist mein älterer Bruber, und für ihn sind Abiathar ber Priester (ber Hohepriester) und Joab, ber Sohn Saruias (ber Feldherr). Und der König Salomon schwur bei bem Herrn und sprach: Gott thue mir

dieß und bas, Abonias hat bies Wort wider sein Leben geredet. Und nun so wahr der Herr lebet, ber mich bestätiget und mich gesett hat auf ben Thron Davids, meines Baters, und ber mir ein Saus gebauet, wie er gesprochen hat, noch heute soll Abonias sterben. Und ber König Salomon sandte hin Banaias, ben Sohn Jojabas, ber ihn tödtete; und er starb.\*) Diesen traurigen Erfolg hatte die unüberlegte Fürsprache Bethsabee's. Ihr Begehren war aber auch also beschaffen, daß es vernünftiger Weise nicht bewilliget werden konnte; es war darauf abgesehen, Salomon zu hintergehen und vom Throne zu stürzen, und dieß ist die Ursache, warum Salomon die arglistige Bitte, obwohl von seiner Mutter selbst ihm vorgetragen, nicht nur nicht erhört, sondern den Bittsteller sogar mit dem Tobe bestraft hat.

Maria, die allerweiseste Jungfrau, ist nicht so unbedacht, daß sie derlei Begehren aufnehme, sondern sie erwäget wohl die Art und Natur unserer Bitten und er= kennt alsbald, ob sie geziemende oder ungebührliche seien. Im letzteren Falle verwirft sie selbe mit heiligem Unwil= sen und sagt mit Judith: Non est iste sermo... das ist keine Rede, die zur Barmherzigkeit beweget, sondern vielmehr den Born erwecket und den Grimm anfachet.\*\*) Von daher kommt es, daß wir niemals, weder selbst noch durch Maria erhalten, um was wir bitten, weil wir ungereimte, unziemliche, ja gottlose Dinge begehren, welche ben Geber aller Gnaden be-

25

<sup>\*) 3.</sup> Kön. 2, 19-25. - \*\*) Jubith 8, 12. Rapuzinerpredigten. IV.

leibigen und uns und dem Nächsten zum Schaden gereichen würden. Darum, liebste Zuhörer, wenn ihr bittet, so bedenket vorher wohl, um was ihr bittet, damit ihr nicht statt Erhörung zu finden, vielmehr gestraft werdet. Was ihr aber Geziemendes und Rechtmäßiges verlangt, das erbittet mit Vertrauen, erbittet durch die Vermittlung Maria's, und sie, die gnadenreiche und barmherzige Fürssprecherin wird euer Flehen gern aufnehmen, gern ihrem Sohne vortragen, und die Gewährung wird sodann nicht ausbleiben. Gehet zu Maria! ruse ich euch noch einmal mit dem heiligen Vernhard zu: Gehet zu Maria! wenn sie sür euch redet, so ist kein Zweisel, daß sie Erhörung sindet; denn der Sohn wird aus Ehrerbietung die Mutter hören. Umen.

## Inhalt.

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Am Feste des heiligen Apostels und Evangelisten Matthäus           | 3     |
| Inhalt: An den göttlichen Einsprechungen ist viel gelegen.         |       |
| Am Feste des heiligen Erzengels Michael                            | 21    |
| Inhalt: Der Spruch: Wer ist wie Gott! ein Schild wiber alle Sünde. |       |
| Am Feste des heiligen Franziskus Seraphikus                        | 41    |
| Inhalt: Was für einen vortheilhaften Handel Franziskus,            |       |
| eines Raufmannes Sohn, auf bem Jahrmarkte bes Le-                  |       |
|                                                                    |       |
| bens eingegangen habe.                                             |       |
| Am Feste der heiligen Apostel Simon und Judas                      | 57    |
| Inhalt: Von der Beschaffenheit und von der Nütslichkeit            |       |
| der Rächstenliebe.                                                 |       |
| Am Festtage Aller Heiligen                                         | 86    |
| Inhalt: Zuerst die Arbeit, hernach ber Lohn.                       |       |
| Am Feste Aller Seelen                                              | 104   |
| Inhalt: Erbarme bich beiner felbst!                                |       |
| Am Feste des heiligen Bischofs Martinus                            | 127   |
| Inhalt: Martinus ein hellstrahlender Leitstern für seine           |       |
| geistlichen Nachfolger.                                            |       |
| Am Feste der Aufopferung Maria's                                   | 150   |
|                                                                    | 158   |
| Inhalt: Die wahre Berehrung Maria's.                               |       |
| Am Feste der heiligen Jungfrau und Marthrin Katharina .            | 175   |
| Buhalt: Bon ber Qual bes Slinbers auf bem Tobbette                 |       |

| II. | Predigten | an ben  | beweglichen Festen | unb |
|-----|-----------|---------|--------------------|-----|
|     | bei       | anberen | Gelegenheiten.     |     |

| Am grilnen Donnerstage                                                                             | 195 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inhalt: Die menschliche Seele hat eine kostbare Nahrung<br>an dem Fleische und Blute Jesu Christi. |     |
| Am Charfreitage                                                                                    | 211 |
| Am Ostermontage                                                                                    | 225 |
| Am Osterbienstage                                                                                  | 245 |
| Am Feste ber Himmelfahrt Christi                                                                   | 272 |
| Am Pfingstmontage                                                                                  | 288 |
| Am Pfingstdienstage                                                                                | 305 |
| Am Frohnleichnamsfeste                                                                             | 330 |
| Am Kirchweihseste                                                                                  | 346 |
| An einem der drei Bitttage                                                                         | 359 |

12/20

MANAGED IN CONTRACTOR

1000

SALE STATE OF THE

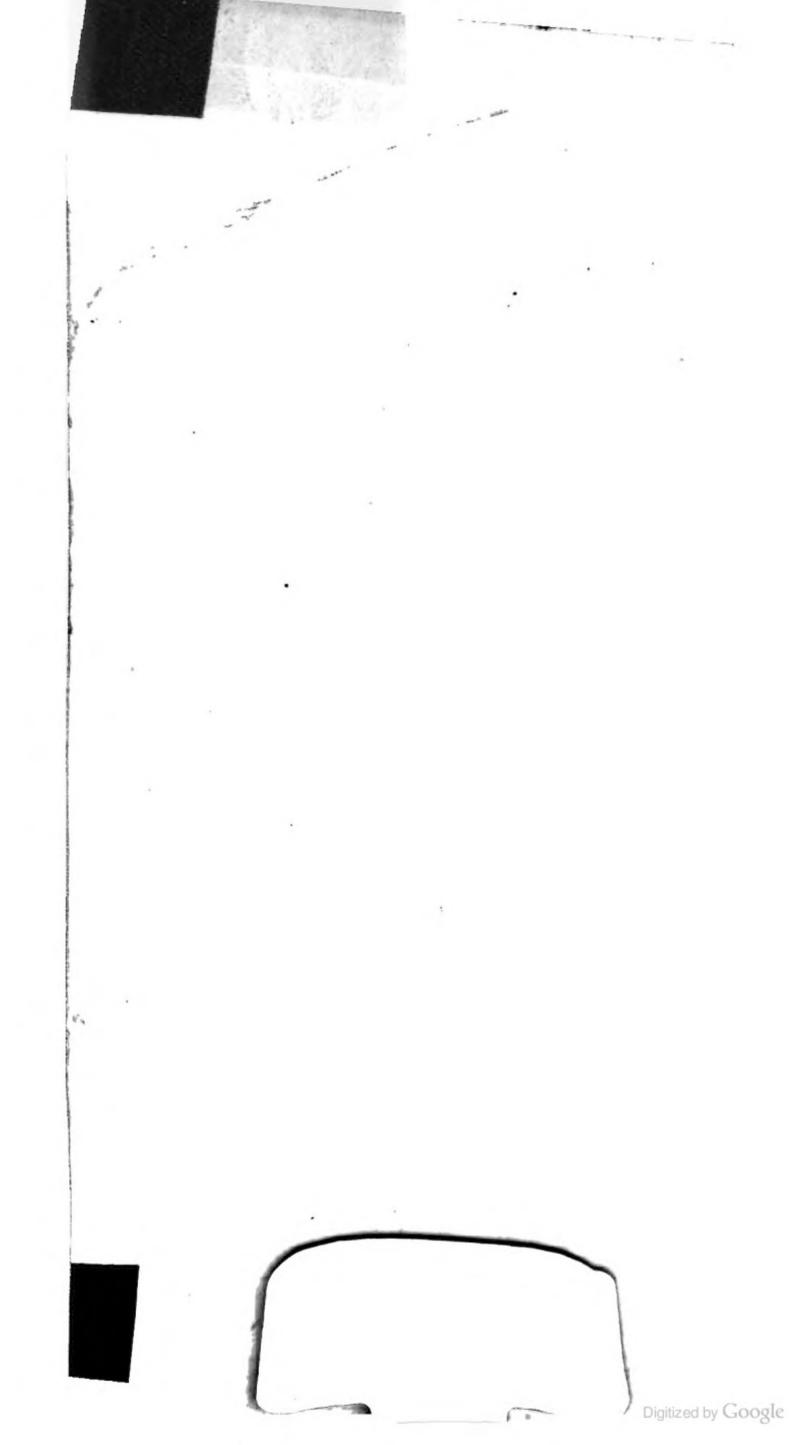

